

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

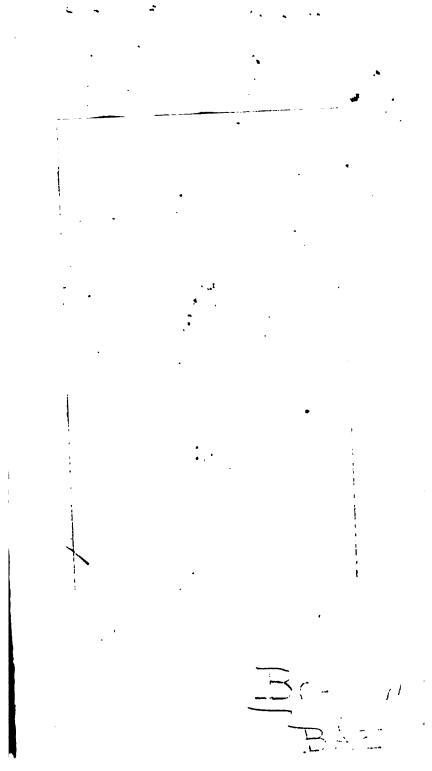

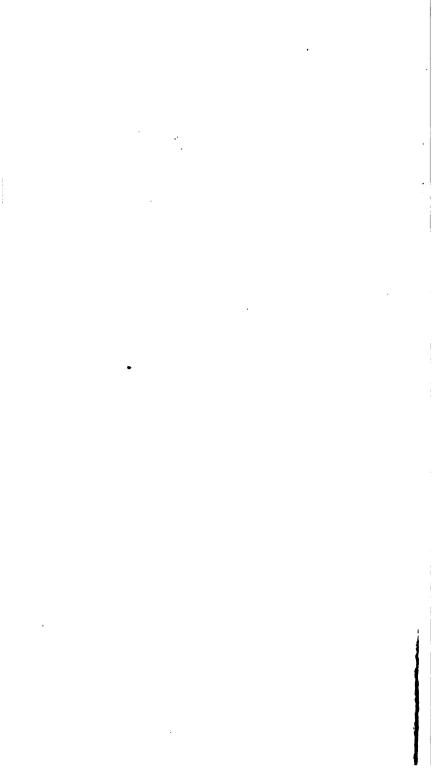

----

4

.

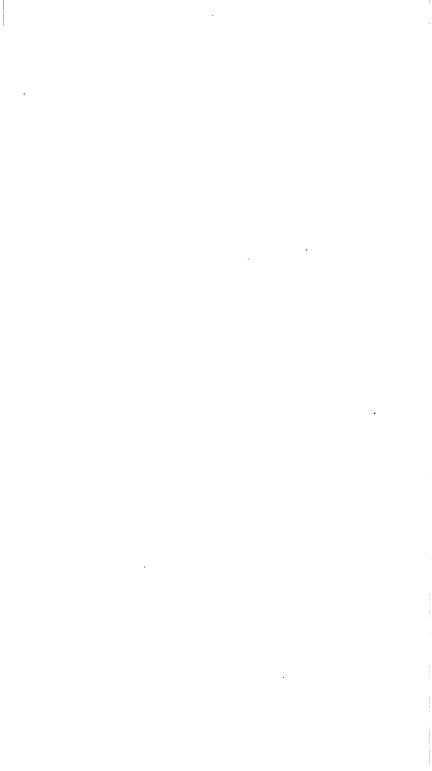

## HANDBUCH

DER

# ALTEN GESCHICHTE

GEOGRAPHIE und CHRONOLOGIE

Go G. B. B. B. D. O. W.

Dritte verbesserte Auflage.

A L'T O N A,
REI JOHANN FRIEDRICH HAMMERICH
1816.

V)

COURTER OF

## VORREDE.

Dieses Handbuch der alten Geschichte ist für die obern Klassen von Schulen und Gymnasien bestimmt, und vielleicht auch zu Vorlesungen auf Universitäten passend. Es enthält daher die Begebenheiten der einzelnen alten Völker vollständig, gedrängt, in passende und bequeme Perioden getheilt, nach, Jahren vor Christi Geburt bestimmt, mit angedeuteten oder kurz ausgeführten Untersuchungen des Zweiselhasten und Ungewissen. — Vollständig: Es enthält alle an sich wichtigen Begebenheiten mit ihren Gründen und Folgen, so weit sie bekannt; außerdem aber auch solche Begebenheiten, die zum Verstehen alter

Schriftsteller, besonders einzelner sehr gelesener nothwendig sind. Daher habe ich auch die Namen der handelnden Personen häufiger genannt; als man es in Handbüchern zu thun pflegt, weit von den Alten oft durch die Namen, als Allen bekannte Zeichen, Charaktere und Handlungen angedeutet werden. - Gedrängt: Die Begebenheiten sind blos in ihren Haupt-Momenten dargestellt, und der Ausdruck abgekürzt, so viel es die Deutlichkeit und höhere Zwecke erlaubten. Für den der Geschichte Unkundigen daher bedarf manche Wendung, manches Beiwort, mancher eingeschöbene Satz einer Erklärung; dem aber, der einmal die Geschichte weise, muse die passende Kürze cine beichtere und lebendigere Erinnerung gewähren. - In bequeme Perioden getheilt: Dies vermisse ich fast bei allen Handbüchern der alten Geschichte; wie sehr aber dadurch das Behalten des Ganzen erleichtert werde, ist zu einleuchtend, als dass ich es hier erst zeigen dürfte. Findet man nun manche der angegebenen Perioden vorzüglich passend und bequem; so

gebührt der Dank dafür zum Theil meinem ach-

tungswürdigen Lehret, dem Herrn Professor Wolff in Halle. Viellsicht gehört ihm auch auserdem manche eingewebte Idee, die ich für meine eigne halte: allein seine gutige Erlaubniss, was von seinen Ideen ich für Geschichte nutzen tönne, zu gebrauchen, hut mich weniger ängstlich gemacht. - Nech Jahren var Christo bestimmt: Die kleinern leicht zu behaltenden Zahlen, welche diese Rechnung giebt, scheinen sie so entscheidend zu empfehlen, dass es befremdet, warum sie noch nicht allgemein eingeführtist, und dass man daher jedes Mittel benutzen muss, sie allgemeiner zu machen. - Mit anzedeuteten oder kurz ausgeführten Untersuchungen: Diese scheinen mir in den obern Schul-Klassen und beim akademischen Vortrage durchaus nothwendig; theils um die ermüdende Einförmigkeit des Erzählens zu unterbrechen, theils um den Lehrling zweifeln und untersuchen zu lehren.

Dass ich bei der Ausarbeitung dieses Handbuchs die Quellen verglichen habe, wird eine genauere Prüfung lehren; doch habe ich auch neuere Bearbeitungen der Geschichte treu benutzt. Vorzüglich nenne ich mit Dank: Becks Allgemeine Welt- und Völkergeschichte, 2 Theile, Leipzig 1787 u. 1788); ein mit Fleis und Urtheil gearbeitetes Werk, das in der Hund eines jeden sein müste, der alte Geschichte studiren will, und das ich daher Lehrern und Studirenden besonders empfehlen kann.

Eutin den 2 März 1799

G. G. BREDOW.

<sup>1) 1802</sup> ist der 3te und 1807 der 4te Theil erschienen, welche die mittlere Geschichte von der Theilung des Carolingischen Reiches his auf die Entdeckung von Amerika enthalten. — Zweite, gänzlich umgearbeitete und stark vermehrte Ausgabe des ersten Theils (erste Hälfte), Leipzig 1813.

## ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

 $E_{s^{\, \prime}}$  war dies Handbuch mein erstes schriftstellerisches Werk, das mich ins Publikum einführte. Freuen daher musste es mich, dass es eine günstige Aufnahme fand; aber auch zugleich ermuntern, dieses Beifalls würdig zu werden. Denn bei neuer Durcharbeitung fand ich manches irrig oder unbestimmt; und gern hätte ich es jetzt noch einmal ganz durchgearbeitet, wenn nicht der Mangel an Exemplaren den Druck zu beschleunigen gezwungen hätte, während Amtsarbeiten mir wenig freie Zeit liessen. Indess hoffe ich, dass keine bedeutende Unrichtigkeiten zurück geblieben sind; man wird dagegen fast auf jeder Seite Verbesserungen, Zusätze und Andeutungen finden, auf die weiteres Studium geführt hat, hin und wieder auch Bestätigungen früherer Vermuthungen. Der Abrifs der alten Geographie, welcher dem Werke voraufgeht, und der in der ersten Ausgabe aus Vossens handschriftlichen Aufsätzen zum Theil entlehnt war, konnte etwas vollständiger gegeben werden, besonders seit Vofseinen Theil seiner Untersuchungen hat drucken lassen. Die Muße, deren er jetzt in einem günstigen Klima genießt, läßt uns hoffen, die Fortsetzung derselben bald zu erhalten, und daraus wird sich hier manches einfügen und ergänzen lassen.

Helmstädt, den 29 August 1808.

G. G. BREDOW.

### ZUR DRITTEN AUFLAGE.

 $oldsymbol{D}_a$  der  $oldsymbol{T}$ od den verewigten  $oldsymbol{V}$ erfasser früher ereilte, ehe er noch zu der dritten Auflage dieses Handbuches schreiten konnte, so blieb nichts übrig, als dass von Freundeshand der neue Abdruck besorgt und zugleich alles, was sich in seinen Papieren hierüber vorfand, sorgfältig benutzt würde. Seinem früher geäusserten Wunsche gemäß, übernahm ich daher nach seinem Tode dies Geschäft, und glücklicher Weise war die Ausbeute aus seinen Papieren bedeutend genug, um dieser neuen Auflage einen entschiedenen Vorzug vor allen früheren zu geben. Man wird überall Berichtigungen und Verbesserungen, und, besonders in der älteren Geschichte Asiens, bedeutende Zusätze finden, welche als die letzte Frucht der historischen Forschungen des Verewigten zu betrachten sind. Wenn dagegen hie und da, besonders in der römischen Geschichte, manches stehn geblieben ist, was der Verewigte, hätte er länger gelebt, gewiss umgearbeitet haben wurde, so darf ich mich damit entschuldigen, dass seine Papiere sich nicht auf alle Theile des Buches erstreckten,

und dass ich selbst mich nicht besugt glaubte, eigenmächtig Anderungen vorzunehmen, wie sie der neueste Standpunkt der historischen Forschung vielleicht erfordert hätte.

In die früheren Ausgaben dieses Handbuchs waren die Ansichten älterer Geologen über die Bildung des Erdkörpers aufgenommen worden, und man durste daher von dieser dritten Auflage mit Recht erwarten, dass die Resultate der neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand nicht unerwähnt bleiben würden. Diese Erwartung ist erfüllt; und das Publikum verdankt die Vervollständigung dieses Abschnitts der gütigen Mittheilung des Herrn Professor Steffens, der auf meine freundliche Aufforderung sich geneigt finden liess, die Resultate seiner scharfsinnigen Forschungen hier kurz darzulegen.

Und so übergebe ich denn in dieser erneuten Gestalt dem deutschen Publikum das Werk des unvergesslichen Mannes, dessen früher Tod als ein unersetzlicher Verlust für die Wissenschaft und das Vaterland nie genug beklagt werden kann.

Breslau am 2 März 1815.

J. G. KUNISCH, Lehrer am K. Friedrichs-Gymnanum.

## INHALT.

- Einleitung. S. 1.
  - Geographie. S. 2. Chronologie. S. 20.
- Aelteste Sagengeschichte bis auf die Entstehung von Staaten. S. 45.
- Geschichte der Aegypter bis auf Alexander. S. 83.
  - Chorographie. S. 83. Geschichte. S. 86. Verfassung, Cultur und Religion Aegyptens. 3. 109.
- Geschichte der Israeliten bis auf die babylonische Gefangenschaft. S 112.
  - Chorographie. S. 112. Geschichte. S. 117.
- Fragmente aus der Geschichte Mesopotamiens und der ältern Geschichte Syriens. S. 152.
- Geschichte der Phönicier. S. 157.
  - Chorographie und innere Verfassung. S. 157. Geschichte S. 160. Schiffahrt, Handel u. s. w. der Phonicier. S. 168.
- Geschichte der Babylonier, Assyrer und Meder bis auf die Herschaft der Perser. S. 179.
  - Chorographie. S. 180. Geschichte. S. 185. Ueber Stantsverfassung, Religion u. s. w. dieser Völker, S. 200.
- Ueber die Wohnungen, Züge und Sitten der Scythen, nach dem Glauben der Alten. S. 204.
- Chorographie von Klein-Asien und Geschichte der dort. wohnenden Völker bis auf Alexander. S. 213.
  - Phrygien. S. 215. Troas. S. 219. Mysien. S. 222. Karien. S. 224. Acolis, Ionia, Doris. S. 226. Lycien. S. 229. Pamphylien, Pisidien, Isaurien. S. 231. Cilicien. S. 232. Paphlagonien. S. 234. Birkynien. S. 235. Lydien. S. 237.

Geschichte von Persien. S. 243.

Chorographie. S. 244. - Geschichte, S. 248.

Geschichte der Hellenen bis auf Alexander. S. 262.

Chorographie. S. 262. — Geschichte. S. 284. Einzelne wichtige Begebenheiten in Thessalien. S. 393.

Geschichte von Thracien. S. 396.

Geschichte Macedoniens. S. 400.

Chorographie. S. 400. — Geschichte bis Alexander. S. 402. — Geschichte der Nachfolger Alexanders. S. 421. — Fernere Geschichte Macedoniens. S. 427.

Geschichte Griechenlands nach Alexander. S. 435. Geschichte Aegyptens nach Alexander. S 455.

Geschichte Syriens, des Reiches der Seleuciden. S. 464.

Geschichte der Juden seit Cyrus. S. 475.

Geschichte der klein - asiatischen Reiche nach Alexander. S. 492.

Bithynien. S. 492. — Paphlagonien und Kappadocien. S. 493. — Fontus. S. 495. — Pergamuin. S. 498. — Galatia. S. 501.

Geschichte Armeniens. S. 504.

Geschichte der Parther. S. 508.

Geschichte von Epirus. S. 515.

Geschichte von Karthago. S. 520.

Geschichte von Sicilien. S. 533.

Geschichte der Römer. S. 543.

Chorographie Italiens, S. 543. - Geschichte, S. 566.

## EINLEITUNG.

Geschichte ist Erzählung der wichtigen Begebenheiten der Völker der Erde, in ihrem Zusammenhange. Sie ist synchronistisch, wenn man die Begebenheiten zusammenstellt, welche zu einer Zeit unter den verschiedenen Völkern vorfielen; ethnographisch, wenn man die Folge der Begebenheiten bei einzelnen Völkern erzählt 1).

Da man aber die Begebenheiten nicht verstehen kann, ohne anschauliche Kenntniss des wo und wann sie vorgefallen sind; so sind Geographie und Chronologie nothwendige Hülfswissenschaften der Geschichte.

1) Isropa h. Is bei den Griechen ursprünglich die von etwas e. gezogene Erkundigung; dann die Erzählung der Dinge, die man erkundet oder gesehen hat. Die Römer gebrauchen dafür, weil historia eigentlich kein lateinisches Wort ist, zuweilen cognitio rerum; und cognoscere res heist: Geschichte studiren.

Br. Handb. d. a. Geschichte.

## GEOGRAPHIE.

Die Geographie zerfällt in zwei Wissenschaften: in eigentliche Geographie, Erd-oder Weltkunde; und in Chorographie, Länderkunde. Die Erdkunde lehrt uns die Gestalt, Größe, die allgemeinen Eintheilungen der Erde, und das Verhältnis derselben zu den übrigen Himmelskörpern, entweder mathematisch, aus den von uns als wahr anerkannten Gesetzen der Physik und Astronomie, oder historisch, indem sie die Vorstellungen erzählt, welche hiervon bei den Völkern herschten und herschen. Die Chorographie beschreibt die einzelnen Länder, ihre Größe, Gränzen, Beschaffenheiten und merkwürdigen Örter. Die mathematische Geographie wird hier voraus gesetzt; von der Chorographie wird das Nothwendigste der Geschichte jedes einzelnen Volkes vorauf gehen: jetzt nur Einiges über die Weltkunde der Alten. Aufserdem, dass sie in einem großen Beispiele zeigt, wie der menschliche Geist, aufgeregt von den Eindrücken der Sinnlichkeit, in reger Selbstthätigheit der Phantasie, seine Welt sich aus sich selbst schaft: ist die Kenntniss derselben nothwendig, um die Thaten der Völker und ihre Schriftsteller verstehen und beurtheilen zu können. Dennoch ist sie noch wenig bearbeitet. Am bestimmtesten hat sie zuerst als eigene Wissenschaft geschieden J. H. Voss, und die Weltkunde der Griechen und Römer kennen wir besonders durch seine Untersuchungen, aus denen auch größtentheils die folgende Darstellung zusammengesetzt ist. Man wird dazu ver-

gleichen die Erdtafel bei Vossens Übersetzung des Homer, die Hesiodische Erdtafel bei der Jen. Allgem. Litt. Zeitg. Jahrg. 1804, die Erdtafel für Herodot bei meiner-Disput. Specimina Geographiae Herodoteae, die Eratosthenische Erdkarte bei Vossens Ausgabe der Eclogen des Virgil, und eine ptolemäische Karte bei Mannert (Alte Geographie I u. IV Th.) oder bei Gosselin in seiner Geographie des Grecs análysée. Auch sind über die Wissenschaft außerdem zu vergleichen Vossens mythologische Briefe, und Gosselin's Recherches sur la Geographie des Anciens, II Voll., zum Theil von mir deutsch übersetzt im 2ten Bande der historischen Untersuchungen, in dem sich auch S. 253-303 ein Versuch über die allgemeine Geographie der alten Hebräer findet.

Der kindliche Mensch unter allen Nationen und zu allen Zeiten bildet sich die Gestalt der Erde nach der scheinbaren Umgränzung des kreisenden Horizontes wie eine geründete Fläche, deren Mittelpunkt sein Wohnort ist; die Größe derselben aber nach seiner beschränkten Erdkenntniss, und die einzelnen Länder nicht nach der Wahrheit. sondern so, dass sie in sein Bild des Länderkreises passen. Wird nun dies Bild mit lebhafter Phantasie ausgemahlt, und durch beliebte Volksgesänge empfänglichen Gemüthern eingeprägt; so werden auch genauere Erkundigungen des Einzelnen nach jener allgemeinen Vorstellung gemodelt, und der überwältigenden Berichtigung mischen sich noch auffallende Spuren davon ein. - So dachte sich der Grieche in Homers Zeitalter

die Erde als eine Scheibe, vom Strome Okeanos umflossen, aus dem am westlichen Ende bei den später so genannten herkulischen Säulen das Mittelmeer, am östlichen bei Kolchis der Phasis einströme. Durch eine zwischen diesen beiden Einströmungen gedachte Linie theilte er die Erdfläche in zwei Hälften: in die südliche, die Seite des Lichts, προς ήωτ' ήελιοντε, über welche dem Griechen die Sonne und der Tag gingen; und in die nördliche, die Seite der Finsternis, προς ζοφον. Später nannte man diese Europia, Europa, die dunkle (Eurip. Iphig. 626), und jene, mit dem Inbegriffe von Libyen, Asia, ursprünglich Name einer Gegend und Stadt am lydischen Kayster. - In der Mitte dieser Scheibe lag Griechenland; und der Mittelpunkt Griechenlands, - (ursprünglich wie es scheint der Olympos, als Wohnung der Götter; nachher, da die Götter nicht mehr auf dem Berge wohnten, Delphi, als der Sitz des heiligsten Orakels,) - war der Mittelpunkt der Erde. Nördlich von Griechenland wohnten die Thraker bis an die nur dunkel bekannte nord-westliche Gebirgskette, später die rhipäische genannt; und jenseits derselben am nord-westlichen Rande des Okcanos lebten die Kimmerier in ewiger Nacht. Odyss. XI, 12. In der südlichen Hälfte war am bekanntesten die Halbinsel, welche wir Kleinasien nennen, da die ganze Westküste derselben mit griechischen Kolonien besetzt war. schien sie selbst noch in den persischen Kriegen fast am Ende der Erde zu liegen. Herodot. VIII. c. 132. Und weil der aus dem Okeanos einstromende Phasis im Osten gerade

der westlichen Einströmung gegenüber sein musste; so erschien Vorderasien sast wie ein Dreieck, welche Gestalt es auch behielt, als man schon Länge und Breite nach Tagreisen in Zahlen angab. Herodot. II c. 34, Außerdem kannten die Griechen und nur dunkel Phonizien, Ägyptos, das dem Homer und Hesiodes in einer grauenvollen Entfernung von Hellas lag, aus der Kunde der Menschen fast so weit weg, als die Länder an den herakli- . schen Säulen (Odyss. III, 319; IV, 81), und das nicht minder entlegene Libyen (Herodot. IV c. 150). Der Rand der Sonnenseite war ihnen von Abend bis Morgen mit Äthiopen bedeckt, getheilt in westliche und östliche, die von der nahen Sonne, als Phaëton den Wagen lenkte, geschwärzt waren. ihnen lebten die zwergartigen Pygmäen. Im Westen von Griechenland war fast einzig bekannt die Insel Trinakria (Sicilien), und da man jenseits derselben weiter kein Land kannte, lag sie, wie die ihr südliche Syrtenbucht an der libyschen Küste, nah am Rande der Erdscheibe, unweit der westlichen Einströmung des Okeanos.

Aus dem Okeanos 1) (mit süßem Wasser) entsprangen nicht blos das (salzige) Mittelmeer und die unmittelbar aus ihm abgeleiteten Flüsse, sondern, durch unterirdische Quelladern, alle Ströme der Erde; der Okeanos selbst aber hatte seinen Ursprung am

<sup>1)</sup> Okeanos, im Alt-griechischen Ogenos, stammt wahrscheinlich von dem phönicischen Og, Ogan, Umkreis, ab; denn von den Phöniciern erhielten die Griechen mit geographischen Nachrichten und Fabeln auch wohl manche Wörter.

westlichen Ende der nächtlichen Halbscheibe aus dem kimmerischen Felsen Leukas, umströmte mit neun Theilen rechts hin den Rand der Erde, und der zehnte Theil ergoss sich als umgränzender Styx ins Todtenreich innerhalb der hohlen Erdscheibe, ins Reich des Aides. Zu diesem war der Eingang nah an den Quellen des Okeanos, und eben daselbst öffnete sich auch der dunkle Tartaros, der Kerker der verstossenen Titanen, der unter die Erdscheibe so weit hinab reicht. als der Himmel sich über ihr wölbt. Iliad. VIII. 10. Hesiod. Theog. 726 ff. Am westlichen Ende der Südhälfte der Erde im Okeanos-Strom lag Elysion, eine oder mehrere Inseln, die Wohnung besonderer Lieblinge Odyss. IV, 563. Hesiod. Opp. et Jupiters. D. 167.

Am Rande dieser Erdscheibe ruhte auf Bergsäulen, im Westen auf dem Atlas, im Osten auf dem kolchischen Kaukasus, das eherne Himmelsgewülbe, öde und leer; denn die homerischen Götter wohnen auf der allen gemeinsamen Erde, auf den heiteren Höhen des thessalischen Olympos im Mittelpunkte des Länderkreises, jeder in seinem eigenen Pallaste. Odyss. VI, 41. Iliad. XV, 102. Hierbei muss das Wort: Himmel, und die Verbindung des Himmels und Olympos nicht irre führen. Die Götter eilen zum Himmel empor, und erreichen darauf den Berg Olympos. Himmel bedeutet nämlich nicht die metallene Veste allein, sondern auch oft die höchste heitere Luft über den Wolken, bis in die der Olympos sich erhebt. Über dem Haupte dieses Berges aber glaubte man eine Öffnung

im Gewölbe, in die man hinaufsteigen konnte, wenn man noch Ossa und Pelion auf den Olympos gewälzt; und außerdem zwei Pforten: eine im Osten, wodurch der Sonnengott, Helios, den die spätere Fabel mit Phöbos Apollon vermischte, und die Nacht mit ihrem Gefolge aus dem Okeanos in den Himmel aufstiegen; und eine im Westen, um wieder in den Okeanos unterzugehen. - Begleitet von seiner Schwester Eos fuhr Helios auf seinem Wagen nahe dem gewölbten Himmel im heitern Äther; daher wahrscheinlich der Glaube einiger Philosophen, dass die Milchstrasse eine durch Phaëtons Irrsahrt ausgebrannte Stelle der gestirnten Veste sei: das Gewölbe selbst aber war gegen die Seiten so gesenkt, dass die Strahlen der südwärts umgehenden Sonne, durch die Gebirge der nördlichen Halbscheibe gehemmt, auf die Nordländer einen nächtlichen Schatten warfen. Außerdem glaubte man noch in Osten am Phasis einen Teich (wahrscheinlich das dunkel bekannte kaspische Meer, auch noch in spätern Zeiten Teich oder Seegenannt) durch schimmernde Erzfelsen vom Okeanos gesondert, in dessen Vorwassern Helios sich und seine Rosse abkühle, nachdem er in der Nacht auf dem Okeanos längs dem hohen Nord-Gestade von dem geflügelten Schiffe mit wunderbarer Schnelligkeit zum Aufgange zurück getragen sei. Voss mythol. Br. II S. 156.

Allein diese Vorstellungen litten nach Homer manche Veränderungen. In den Schulen der Philosophen fing man schon über 500 vor Chr. an, den alten Glauben an die Erdfläche schwankend zu machen. Thales (um 585)

lehrte zuerst die Kugelgestalt des Himmels. In der Mitte der Hohlkugel schwebte ihm die runde Erdfläche in Gestalt einer Walze, runden Säule oder Trommel auf der ungeheuern Wasserflut, welche die untere Hälfte der Himmelskugel anfüllte, und durch die Last der Erde gedrückt um den Rand des Erdkreises als ein Weltmeer, statt des bisherigen Weltstromes Okeanos empor schwoll. Anaximander stimmte mit seinem Lehrer Thales überein, nur dass er kühner die cylinderförmige Erde in der Mitte der Himmelskugel nicht von Wasser getragen werden, sondern durch ihren gleichen Abstand vom Umfange schweben liess. Die Pythagoräer endlich, und vorzüglich Parmenides der Eleatiker (um (500), lehrten die Kugelgestalt der Erde. Diese Lehre äußerte sich indess anfangs wahrscheinlich nur als leise Vermuthung, und fand wenig Eingang. Erst nach Sokrates Tode (400) wurde sie allmälig in den Schulen der Philosophen angenommen, und bei weitem nicht in allen, da hingegen die Erdfläche unerschütterter Volksglaube blieb, dem also auch die Dichter folgen mussten, wenn gleich mit einigen Veränderungen von der homerischen.

Durch die Entdeckungen der Samier 1), und nachher der Phocaer im Westen gegen

Ein samischer Schiffer Koläos ward vor 600 von einem widrigen Ostwinde durch die heraklischen Säulen verschlagen, und kam, der erste Hellene, nach Tartessos, dem den Juden schon unter Salomon bekannten Tarsis, (an der Südwest-Küste von Spanien).

600 vor Chr. 1), und durch die Bekanntschaft mit den Persern im Osten um 600, dehnte sich der Erdkreis allmälig zur Länglichkeit eines Eies aus. Statt des bekannter gewobdenen Phasis, der nun nicht mehr aus dem Okeanos eintließen konnte, ward und blieb der unbekanntere Tanais Gränzfluss zwischen Europa und Asia. Man unterschied, - vielleicht zuerst Hecatäus (500), — 3 Weltinseln: Europa (vom Istrus durchströmt Herodot. II c. 33, IV c. 49), Asia und Libya; weil auch der Nil aus dem Okeanos einzusliessen schien Herodot. II c. 21-23: den arabischen Meerbusen dagegen hielt man noch lange nur für einen mälsigen Landsee. Doch behielt man Asia in der alten Bedeutung, so dass es die beiden durch den Nil getrennten Inseln oder Halbinseln als untergeordnete Theile der südlichen Erdhälfte begriff, lange noch bei: was auch sehr natürlich war, da man sich beide Erdhälften immer ungefähr gleich dachte. Herodot. IV c. 36. Selbst Dicaarch (300) und Eratosthenes (230) hatten diese Zweitheilung, wenn gleich berichtigt; und Silius Italicus (80 n. Chr.) sang noch: Libyen sei Asiens große Seite, wo nicht ein Drittel der Länder. Auch blieb bis auf Alexanders Zeitalter der Raum zwischen dem Nil und den herkulischen Säulen sehr zusammengedrängt. - Ganz verschieden von dieser Gleichtheilung der Erde in Nacht- und Tagseite ist die spätere, wodurch unser Erdkreis im Morgen-

Nach mehreren kühnen Erforschungen der Westgestade, gründeten die Phocäer gegen die 45 Olympiade (600 vor Chr.) Massalia (Marseille).

und Abendland gesondert wird. Diese entstand erst, nachdem man Asien so weit entdeckt hatte, dass es den bekannten Ländern der beiden andern Welttheile an Umfang gleich schien, nach Alexanders Eroberungen.

Durch die Entdeckungen der Phocäer verschwanden auch die dunkeln Kimmerier am nord-westlichen Rande der Erde. zum Erstaunen jenseits der Rhipäen, wofür man die zusammen gedrängten Pyrenäen, Alpen und die folgenden Gebirge in der noch unentwickelten Landmasse ansah, glückliche, metallreiche, gesittete Völker, unter Ölbäumen, geschützt durch diese hohe auch nordwärts umgehende Gebirgskette vor dem den Hellenen feindlichen Boreas, daher Hyperboreer genannt. Unter ihnen wohnten die Eingugigen, Arimaspen, die auf den Rhipäen Erze gruben und schmiedeten, und von gold-bewachenden Greifen, wie unsre Bergknappen von allerlei tückischen Erdgeistern, beunruhigt wurden. Hier auf den Rhipäen entsprang auch der fabelhafte Eridanus, von dessen drei Armen zwei mit den spätern Namen: Padus und Rhodanus, sich in das Mittelmeer ergossen, der dritte aber, wahrscheinlich der Rhenus, in den nördlichen Okeanos am westlichen Rande Europa's ausströmte, an dessen Mündung die in Pappelweiden verwandelten Schwestern Phaëtons das Elektron, Sonnenstein, Bernstein weinten, oder, nach spätern Umdeutungen, wo Pappelweiden, von der nächtlich-umgehenden Sonne erwärmt, ein Harz schwitzten, das in den Okeanos tröpfelte und mit der Flut ans Land gespült würde. Wie aber die west-

liche Ländermasse sich immer mehr entwikkelte, wie man nirgend Chaos und Finsternils fand, wie man aus den Rhipäen Alpen and Pyrenäen zu unterscheiden anfing, wurden die Hyperboreer nördlich zurückgedrängt, die Rhipäen wurden die nördlich sie absondernden Gebirge, und den Eingang zur Unterwelt vermuthete man an der Mündung des fabelbaften Eridanus 1). - Den nord-westlichen Rand des Okeanos dagegen bewohnten im Zeitalter des Aeschylos (480) und Herodotos (444) die Kyneten oder Kynesier; allein sie wurden bald nachher von den ihnen östlich wohnenden Kelten verdrängt, die endlich den ganzen Westen der Erdfläche einnahmen. Im Norden indels wurde den Hyperboreern nur ein schmaler Rand gelassen, (denn da sie einmal in der Geographie waren, durften sie nicht fehlen, sie mussten doch irgendwo sein, also da, wo man noch nichts kannte, Plut. Thes. c. 1.) gedrängt zuerst von den Thrakern, später von den Skythen, in Virgils Zeitalter den äußersten Menschen im Auch im Osten lernte man neue Erdbewohner kennen; die Erde öffnete sich hier nach und nach bis an den Ganges, und Inder wurden die östlichen Gränzvölker. Im Süden blieben die von der Sonne gebrannten Athiopen, doch aber auf den äußersten südlichen Rand gedrängt. Indels schwankten die Gränzen dieser vier Hauptvölker am Okea-

<sup>1)</sup> Mehrere dieser Sagen danken unstreitig ihren Ursprung den erdichtenden Phöniciern, die durch solche Erzählungen andere Völker abschrecken wollten, ihrer Meerfahrt zu folgen und ihrem Handel Abbruch zu thun.

nos; und wie man um die streitigen Markei in Nord-West und Nord-Ost durch Kelto ekythen und Indoskythen sich verglich, siehweiften in Süd-Ost bald Äthiopen nach Asien, bald Inder oder indische Araber über den Scheidestrom Nilus nach Libyen hin Auch war man eben nicht so ganz genau in Gebrauche dieser Namen: man vermischt oft ältere und neuere, und bezeichnete durch

die Namen einzelner dunkel bekannter Volkei jene ausgebreiteten Gränzvölker 1). - Jenseits dieser Völker aber, unweit des hohen Gestades in dem jetzt zum Weltmeere er weiterten, doch aber immer kreisenden Okeanos fürchtete man ein schlammiges, windloses Wasser, Absterben der Natur und Finsternisse des Chaos anzutreffen 2). Die Inselu des Okeanos, selbst Gades schon, liegen ausser dem Erdkreise; und größere, wie Britannien im Westen und Taprobane oder Ceylon im Osten, galten Einigen für besondere Weltinseln, diesseits welcher die Sonne sich umdrehe. — Einzelne Theile des Okeanos erhielten auch eigne Namen: der nördliche hiess die kronische oder hyperboreische See, (wo Kronos im Lande der glücklichen Hyperboreer geherscht), das geronnene Meer; der östliche das indische; der süd-östliche das rothe Meer, (wahrscheinlich wegen der bei

Phönicier.

 Wie Thrazien den ganzen Norden, so umfassen Arabien, Syrien oder Assyrien oft das gesammte

Morgenland.

2) Die von der Ebbe entblößsten Moräste und Sümpfe gaben vielleicht diesen Sagen ihr Entstehen, vergrößert durch die eifersüchtigen

ihrem Aufgange nahe geglaubten und daher röthenden Sonne) mit dem zuerst von Herodot (II c. 11) richtig erkannten arabischen, und dem, erst unter Alexander entdeckten, persischen Meerbusen 1); der süd-westliche das äthiopische; und der westliche das atlantische Meer. Indels blieben in der Sprache der Dichter die Quellen des Okeanos am westlichen Ende der Erde, und man gab dem Meere wie dem Strome am Rande der Erdscheibe höhern Boden.

Auch der Himmel erlitt Veränderungen. Die Götter der Weisen, von einigen selbstals Sterne gedacht, bezogen die äußerste, um die Planeten-Kreise sich drehende und mit umwandelbar geordneten Sternbildern geschmückte Himmels-Sphäre, welche diesem noch von Metall, jenem von irdischer Natur, einem andern krystallartig durch Feuer verdichtere Luft war. Indels beharrten die Dichter (Lucan. Pharsal. XI v. 39, IV v. 72) mit einigen Naturlehrern bei der sinnlichen Vorstellung des Volks, dass der Himmel als Gewölbe auf Säulen ruhe, mit abhängigem Rande über die Erdsäulen hin; und auf der Hohe dieses Gewölbes ließen sie die Götter wohnen. Weil nun der Name Olympos, mit dem anhaftenden Begriffe von Lufthimmel und Äther einmal als Göttersitz in der Sprache war; se ward er jetzt von den Dichtern dem Gewölbe des Sternhimmels überhaupt, und

Dennoch blieb men bei der nun einmal herschenden Gränzbestimmung, Asia und Lihya durch den Nil zu scheiden, wenn man jetzt gleich wußte, daß der Nil nicht aus dem Oceahus einstsöme. Herod. II u. IV.

in engerer Bedeutung dem Göttersitze auf der mitten über dem Erdkreise geöffneten Hohe des Gewölbes beigelegt. Alles, was die alten Dichter vom Berge Olympos gesungen hatten, seine gewundenen Erhöhungen, seine Fruchtbarkeit, die Götterpalläste u. s. w., übertrugen die Neuern auf den Göttersitz im Sternenhimmel. - Selbst was von gelehrter Kenntnis unter dem Volke erscholl, ward nach der herschenden Meinung gemissdeutet: der Okeanos, hiess es, umströme die Erde sowohl als den Sitz der flammenden Sterne. Und häufig ist die sinnliche Vorstellung des gewölbten Himmels mit irgend einem Zuge der Sphären-Lehre gemischt: so hängt in Ovids Erzählung vom Phaëton der kreisende Himmel zugleich an den Polen, und ruht zugleich auf den Schultern des Atlas. -- Auch das Todtenreich veränderte Lage und Ein-Zuerst innerhalb der Scheibe. dann um die Mitte der Kugel ward es später in Elysium und Tartarus gesondert, jenes der Aufenthalt der Guten, dieser der Strafort der Frevler, von einer dreifachen Mauer und dem feurigen Strome Phlegethon umschränkt, in einem Schlunde, der, nach Virgil, sich zweimal so tief unter das Todtenreich streckt, als man über die Erde himmelwärts zum ätherischen Olympos schauet: denn die Titanen waren aus dem Tartarus entlassen, und wohnten am östlichen Ende des Erdkreises im heimischen Sitze bei ihrem Bruder Helios.

In Virgils Zeitalter endlich war bei den Unterrichteten die durch astronomische Beobachtungen genauer bestimmte Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde allgemein.

Man theilte die Kugel nach den Wende- und Polar - Kreisen in fünf Zonen oder Erdgürtel. Um die ganze Kugel durch die Pole zog man, nach Eudoxus (um-360), dem auch Eratosthenes folgte, Kreise, Meridiane, deren jeder in 60 gleiche Theile geschieden wurde, also ein Theil gleich 6 unsrer Grade. Jedes Viertel von 15 Theilen vom Aequator bis zum Pole, theilte man a. in 4 Theile (24°) bis zu den Wendekreisen; b. in 5 Theile (50°) von den Wendekreisen bis zu den Polar-Kreisen; und c. in 6 Theile (36°) bis zu den Polen. Diese eudoxischen Erdgürtel erhielten sicht lange, bis sie den noch geltenden Bestimmungen der Wendekreise unter 23,0 und der Polar-Kreise unter 6620 von Posidonius und Ptolemäus Baum gaben. - Die mittelste, heisse Zone, zwischen den Wendekreisen, nur um einen Grad größer als wir sie jetzt bilden, glaubte man wegen der Gluth der herab strahlenden, und, wie man hinzu fügte, auch nähern, Sonne größtentheils unbewohnbar. Schon um Syene, jezt Assuan in Ober - Ägypten, durch welche Stadt man den Wendekreis des Krebses zog, hatten sie in den längsten Tagen die Mittagssonne über dem Haupte, und die da herum wohnenden Äthiopen erklärt Strabo für armselige Nomaden, die theils nackt, theils mit Fellen bedeckt, selbst klein von Wuchs, mit kleinem Vieh durch ihr verbranntes Land umher ziehen. lenseits derselben strömte nahe der Okeanos. Die Cinnamom - Küste, entdeckt durch die Elephantenjäger der Ptolomäer, war die südlichste Gränze Africa's, und zugleich das äuserste Land der Erde, mit welchem Erato-

sthenes 12° vom Aequator; ein wenig jenseits der Meerenge bei Dire (Babelmandeb) das Bewohnbare schloss. Hieraus sieht man auch, welch ein Libven die Griechen sich umschifft dachten. — Die beiden kalten Zonen waren von weiterer Ausdehnung als bei unsern Erdkundigen; denn die Polar-Kreise reichten bis zum 540. Beide glaubte man wegen Frost und Regen größtentheils unbewohnbar und vom Okeanos bedeckt. Daher nannten die Bewohner des milden Italiens nicht allein den ewigen Schnee der Alpen mit Schaudern, sondern noch mehr die jenseits immer zunehmende Kälte Galliens und Germaniens, deren Gränzstrom, der Rhenus, nahe dem Bärenkreise in den nördlichen Okeanos zu fallen, und über sich nur einen schmalen Bogen bewohnbares Landes zu haben Die hier wohnenden Skythen haben, nach Herodot IV c. 28, acht Monate unerträglichen Frost, und auch in den vier übrigen Kälte; und die bei Virgil (Georg. III, 349) an der Mäotis wohnenden Skythen leben im Winter unter der Erde, durch Feuer und künstlichen Wein sich erwärmend, mit Fellen ihren Leib verhüllend, nach Einigen, in halbjähriger Nacht. Ja, schon von Völkern, die der Donau nahe wohnen, heisst es: sie wohnen unter dem Pole; denn vom mäotischen Meere bis zum nördlichen Okeanos rechneten Geographen nur etwa 50 deutsche Meilen. - Durch die nördliche gemässigte Zone, zwischen dem Wendekreise des Krebses und dem nördlichen Polar-Kreise, oder zwischen 24° und 54° N. Br. und etwas darüber, streckte sich der dreifach getheilte Erd-

kreis in Gestalt eines Eies, oder eines ausgebreiteten, länglich-rund geschnittenen Kriegsmantels (Chlamys), der Länge nach von Abend gegen Morgen, indem westwärts Europa und Africa in zwei länglichen Bogen gegen einander sich zuspitzen, und ostwärts Asia, jenen an Länge gleich, etwas breiter auslief. Nur die Cinnamom - Küste und das süd-östliche Taprobane oder Ceylon reichten bis über 12° N. Br., und das fabelhafte Thule, die nördlichste Gränzinsel1), bis über 66°. Die Breite des Bewohnbaren vom Cinnamom-Lande bis Thule schätzte Eratosthenes 38,000 Stadien, und die Länge 78,000 Stadien. Den Umfang der ganzen Kugel bestimmte er nämlich auf 252,000 Stadien, also 700 Stadien auf einen Grad. - In der südlichen gemässigten Zone, vom Wendekreise des Steinbocks bis zum antarktischen Polar-Kreise, im 540 südlicher Breite, vermutheten die Alten einen ähnlichen Umfang von Ländern, den sie Antichthon oder Gegenerde benannten; und

chen zuerst durch den Massilier Pytheas, (zwischen Eudoxus und Eratosthenes um 333) der nach 6 Tagefahrten von den bretanischen Inseln sie erreicht habe. Schon habe er gesehen das Meer sich verdicken, und gehört, das höher hinauf, wo die Sonne am längsten Tage über dem Horizonte umgehe, das Aeuserste der Welt sei: denn es sei weder Land ferner, noch Meer, noch Lust, sondern ein Gemisch aus diesen, gleich einem Meergallert, worin die Erde und das Meer und Alles schwebe, und dies sei gleichsam ein Band des Ganzen, über welches man weder gehen noch schiffen könne. S. Voss über Thule in meinen Untersuchungen, nes Hest S. 122.

verglichen beide Erdkreise mit einem doppelten O, zwischen welchen der Okeanos strömte, dessen begegnende Wellen Ebbe und Flut verursachten, Einige nahmen sogar vier solcher großen Weltinseln an, in jeder, gemäßigten Zone eine obere und untere; Andere noch mehr. Da man aber noch immer Mühe hatte, sich von der Einbildung loszuarbeiten, daß die Sonne nebst den Gestirnen nur unsre Weltinsel umgehe; so gaben einige Weltweise dem südlichen Erdkreise seine eigne uns unsichtbare Sonne, von der, nach Andern, unsere Sonne nur der Abglanz sei; Andern blieb er mit ewiger Finsternißs umhüllt.

Auch den Hebräern war die Erde eine Scheibe, welche ruhete auf dem 'Angesicht der Tiefe, und daher umflossen von einem kreisenden Meere, das da reichet bis wo endet das Licht an der Finsterniss. . Jes. 40 v. 21. 22. Sprüchwörter 8 v. 27. Hiob 26 v. 10. Joseph. Antiqu. Jud. I c. 2. ruhete das metallene Himmelsgewölbe, Hiob 37 v. 18, das Andere dem Teppichdache eines Beduinenzeltes verglichen, das Jehovah über sich ausgespannt habe. Jes. 40 v. 22. Auf dieser Erdscheibe lag Jerusalem in der Mitte, auf dem Nabel der Erde, Ezechiel v. 5, 38 v. 12, Joseph. de bello Jud. III c. 3: wie noch jetzt die Mönche vom Berge Sinaiund die arabischen Fakirs in ihren Gegenden den Mittelpunkt der Erde zu kennen glauben; wie die Sinesen, Inder, Tibetaner, jeder sein Land in die Mitte des Länderkreises se-

Diese Erde theilten die Hebräer. wahrscheinlich nach dem Vorgange ihrer Meerkundigen Nachbaren, der Phönicier, in drei Theile, welche Sem, Cham und Japhet bevölkert haben sollten. Japhet bevölkerte das Nordland, das ihnen ein schmaler aber langgedehnter Streifen oberhalb Persiens, Synens und des Mittelmeeres gewesen zu sein scheint1), in dem Kleinasien, die griechischen Inseln (Gover, Javan, Kithim), Gog und Magog (kaukasische Länder?) und Tarsis die wichtigsten und wohl nicht gar weit von einander getrennten Punkte in der Vorstellung der Hebräer waren, und an dessen äulsersten Ende jener dunkelangedeutete (Jes. 14, 14) Berg der Götterversammlung lag 2). Cham, d. i. der Heise, bevölkerte das Südland mit den westlichen Ländern am Mittelmeer: denn Mizraim (Ägypten), Kanaan und Nimrod, der Erbauer Babylons, stammen von ihm ab. Und Sem bevölkerte das östliche Hochland3), Elam (Persien), Assur (Assyrien), das Stammland der Hebräer, von dem Abraham auszog. Die Semiten sind daher die Günstlinge des Jehovah und der Elohim: sie wohnen in der glücklichen Mitte der Länder, zwischen dem kalten Norden und dem

<sup>1)</sup> Denn Japhet heilst der Gedehnete, Genesis 9 v. 27.

<sup>2)</sup> Rasmussen de monte Caf, Copenhagen 1811.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich haben nu, das Zeichen, der Name, nu, dort, nu, der Himmel, den gemeinschaftlichen Stammbegriff des Hohen: wie auch ein gleichlautendes arabisches Wort noch bestimmt die Bedeutung Hochsein hat.

heissen Süden; bei ihnen war das Paradies, und ihnen ist es verliehen, als Herren der Erde zu herschen über ihre Brüder, und besonders zu beschränken und aus ihren Wohnsitzen zu verdrängen die Nachkommen des Cham. Daher war auch die Gränze zwischen den Semiten und Chamiten schwankend: und die Länder zwischen dem arabischen Bu-- sepund dem Euphrat wurden bald dem einen bald dem andern. Stamme zugetheilt (Genes. 5 v. 11 u. 92, v. 7 u. 28. 29.). Man würde wahrscheinlich einen vierten Erdtheil in die ser Geographie finden, wenn nicht Phönicier und Palästina westwärts vom Meere ange spült würden. - Abraham indels und seine Vorfahren haben diese Geographie (im 10 Cap der Genesis) wohl nicht gehabt; sondern eir Länderbild, wie es etwa der Bewohner Persiens sich schaffen mag: und aus dieser älte sten Erdkunde haben sich uns noch kaum zu enträthselnde Bruchstücke in den ersten Capiteln der Genesis erhalten, welche Capitel nicht in Palästina entstanden, sondern wahr scheinlich von den Juden aus dem östlicher Stammlande mitgebracht sind.

### CHRONOLOGIE.

Wie die Chorographie uns nothwendig ist um den Schauplatz kennen zu lernen, au welchem die Begebenheiten vorsielen: so ist es die Chronologie, um die Begebenheiten ir der Folge, wie sie nach einander geschahen aufreihen zu können. Man musste desweger die unendliche, uns unübersehbare Zeit in kleinere, uns fassliche Abschnitte theilen. Zwar hat die Natur selbst durch die periodische Bewegung der Himmelskörper und unsrer Erde die Zeit geschieden; auch haben die Menschen schon in ihrem ungebildeten Zustande Tag und Nacht, die Zeiten des Mondwechsels, den Aufgang und Untergang mancher Sterne, und die Wiederkehr von Sommer und Winter 1) zu Zeitbestimmungen be-

1) Nach Tag und Nacht rechneten die Menschen wohl zuerst, unterschieden auch bald wohl gewisse Theile-des Tages, nach dem Aufgange und Uutergange der Sonne, nach gewissen Beschäftigungen, wobei indess einige, als die Chaldaer, den bürgerlichen Tag von Sonnenanfgang bis Sonnenaufgang, andere, als die Athener, die Juden und die alten Aegypter (wie jetzt noch zum Theil die südlichen Italiener und Sicilianer) von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, andere, wie die Römer nach unserer Weise von Mitternacht zu Mitternacht rechneten, während noch andere, wie die Numidier, die alten Gallier, die Germanen, und überhaupt alle nordischen Völker blas nach Nächten zählten; ferner: nach dem Neumonde, dessen erste Erscheinung fast bei allen rohen Völkern ein Fest ist und war, so dass sie wohl gar ihre Tage nur von ihm an und wieder bis zu ihm zählten, - woher die sonderbar scheinende Rechnungsweise der Römer, die Tage in der letzten Hälfte eines Monats immer vom Anfangstage des nächsten Monats rückwärts zu hestimmen; — und endlich nach Sommern, Aerndten, Wintern u. s. w. Alle diese verschiedenen Zeitabschnitte bezeichnet sen, eine beschränkte Zeit. Die Mondperioden haben fast in allen Sprachen gleichen Namen mit dem Monde, als der in die Augen fallenden Ursach dieser Zeiteintheilung. Die Namen für Jahr aber אינה, inavros, iros, annus, bedeuten alle Wiederkehr desselben. Kreislauf; denn man beobachtete blos die Würkungen auf

nutzt: allein die genaue Bestimmung der

Zeit, in welcher der Mond sich um die Erde 1), und die Erde sich um die Sonne<sup>2</sup>) oder, nach alter irriger Vorstellung, die Sonne sich um die Erde dreht, konnte nur das Werk mehrerer geistvollen Menschen, nach lange fortgesetzten Beobachtungen, und bei sehr vollkommenen Seh-Instrumenten sein. Der Inbegriff dieser Bestimmungen giebt die ma-

der Erde, ohne die Ursach dieser periodischen Wiederkehr in der Bewegung der Himmelskörper gegen einander zu suchen oder zu vermu-

thematische Chronologie. Doch sie allein genügen nicht bei der Geschichte; man muß

S. Untersuchg. 1es Heft S. 19 ff. 1) 27 Tage 7 Stund. 43 Min. s) 365 T. 5 St. 48 Min. 45 Sec. 30 Tertien. Freilich war das julianische Jahr, zu 365 T. 6 St. gerechnet um in Min. 14 Sec. 30 Tertien länger als das wahre Sonnenjahr; indess ist in der unter Pahst Gregor XIII. durch Aloysius Lilius 1582 gemachten Verbesserung, nach der jedes hundertste Jahr, welches im julianischen Kalender immer ein Schaltjahr sein würde, dreimal hinter einander ein gemeines, und nur das viertemal ein Schaltjahr sein sollte, der Fehler fast gans gehohen, (erst nach 3200 Jahren entsteht ein Ueberschuls von einem Tage, den man dann aber leicht wird ausgleichen können, wenn man auch das vierte hundertste Jahr ein gemeines Jahr sein lässt,) und das genaueste Jahr, das des Dschelaleddin unter den seldschuckischen Türken in Asien, nach welchem nicht immer dem vierten Jahre, sondern, nachdem dies sechs bis siebenmal geschehen ist, dem fünften Jahre, ein Tag eingeschaltet wird, ist für das bürgerliche Leben unbequem, da die Einschaltung keiner bestimmten Regel folgt, sondern jedesmal nach besonderer Berechnung der Astronomen geschieht.

auch einen Zeitpunkt haben, von dem aus die Zeittheile gezählt werden: und dann gebrauchte wenigstens bis auf Julius Cäsar keines der alten Völker unser Sonnenjahr zur bürgerlichen Jahrrechnung; jedes hatte sein eignes, mehr oder minder mit dem wahren Jahre übereinstimmendes. Und als man in den letzten Jahrhunderten vor Christo anfing. von irgend einer Epoche aus die Jahre zu zählen, so hatte auch jedes Volk seine eigne Epoche; ja, in kleinen benachbarten Bezirken waren oft Jahrformen und Epochen ganz verschleden. Zwar entstehen hieraus für die alte Geschichte Schwürigkeiten, welche die neuere bei einer fast allgemein in Europa angenommenen Jahrform und Epoche nicht kennt; allein eben dadurch erhält sie ein höheres Recht auf den Namen einer Wissenschaft, den Manche der Geschichte überhaupt haben versagen wollen.

## Jahrform, Monate und Epochen der Agypter.

Die Ägypter, durch die Reinheit ihrer Luft zum Beobachten des Himmels eingeladen, und durch die eigenthümliche Beschaffenheit ihres Landes auf die Abmessung der Zeitgeführt, hatten, ehe sie von den Persern unterjocht wurden (525 vor Chr.), also am frühesten unter allen uns bekannten Völkern, ein Sonnenjahr von 365 Tagen. Ob ihre Priester regelmäßig alle vier Jahr einen Tag einschalteten, ist nicht klar, und nicht wahrscheinlich. Ihr Jahr fing an mit dem Aufgange des Hundssternes, Sirius, Thot, am

Ende des Augusts 1). — In diesem pharaonischen Jahre, wie man es nennt, folgten die Monate so auf einander: Thot, Phaophi, Athur, Chojak, Tibi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Pauni, Epiphi, Mesori, jeder von 30 Tagen, denen im gemeinen Jahre fünf, im Schaltjahre, sechs Tage hinzu gefügt wurden. - Diese Folge der Monate behielten sie nachher auch bei allen andern angenommenen Jahrrechnungen. Denn seit sie unter persischer Oberherschaft standen, mußten sie das nabonassarische Jahr von 365 Tagen ohne alle Einschaltung annehmen. Als sie nachher den Römern unterworfen wurden, 30 Jahre vor Chr., nahmen die alexandrinischen Gelehrten, sogleich, und einige Jahre nuchher auch die übrigen Agypter die julianische Jahrform an.

In den ältesten Zeiten rechneten die Ägypter hach den Regierungsjahren ihrer Pharaonen, aber gewiß um nichts bestimmter als die Juden und alle rohen Völker; seit der persischen Oberherschaft aber nach der nabonassarischen Aere, welche den 26 Februar 747 vor Chr. anfängt. — In der spätern Zeit ward von den alexandrinischen Christen die auch noch jetzt bei den abessinischen ge-

<sup>1)</sup> Andere führen an, das ägyptische Jahr habe erst, während der Neujahrstag alle Tage des Jahres durchgangen war, nach 1460 Jahren wieder mit demselben Tage angefangen. Unwahrscheinlich. Es war wohl eine unregelmäfsige Einschaltung, wie bei den Juden. Erschien der Hundsstern noch nicht, fing der Nil noch nicht an zu steigen, so schaltete man einen oder einige Tage ein.

bräuchliche Epoche des Diokletian, oder die Aera martyrum angenommen; sie fangt an

den 29 August 284 nach Chr.

Die Chaldäer und Syrer rechneten anfangs auch nach der nabonassarischen Aere; allein später zählten sie ihre Jahre nach der seleucidischen oder alexandrinischen Epoche, die den 1 October 512 vor Chr. anfing. Auch die Juden nahmen sie hin und wieder an, (Maccab.) und nannten sie Aera contractuum oder Graecorum.

#### Jahrform, Monate und Epochen der Israeliten.

Zu den Kenntnissen, welche die Juden aus Ägypten nach Kanaan mitbrachten, gehört wahrscheinlich auch die Kenntniss eines ordentlichen Jahres. Denn vor ihrer Einwanderung nach Gosen läßt eich bei einem rohen Hirtenvolke an keine genaue Jahrrech- nung denken, und also noch weit weniger an eine genaue Zeitbestimmung für Begebenheiten und Leben von Menschen. Die hohen Lebensjahre der Patriarchen erklären sich am einfachsten aus dem Glauben, den die Juden mit allen ungebildeten Völkern der Erde gemein haben, dass in den ältesten Zeiten die Menschen größer, stärker, gesunder gewesen seien, und dass besonders die Guten eine ausserordentlich lange Lebensdauer gehabt haben (Jos. Ant. I c. 3 §. 9): ein Glaube, der bei den Israeliten bestärkt werden mulste, da sie keine Unsterblichkeit der Seele glaubten, sondern im Scheol ihnen öde Finsterniss und stumme Lehre herschte, Pred. Sal. III

v. 19 ff. — Aber auch nach der Niederlassung in Kanaan giebt es in der jüdischen Geschichte keine sichere Zeitrechnung. Mögen auch manche der bestimmt angegebenen Jahre genau gezählt sein; so sind doch gewiß die so häufig wiederkehrenden Zahlen, Sieben und Vierzig, keine bestimmte Zahlen, sondern, wenn mansie so nennen will, runde Zahlen für unbestimmte kleinere und größere Zeiträume 1).

Indess scheinen doch die Juden seit Moses ein regelmäßiges Mondjahr von 12 Monaten gehabt zu haben, das sie durch Einschaltungen mit dem Sonnenjahre in Übereinstimmung zu bringen suchten. Sie unterschieden dabei das Kirchenjahr und das bürgerliche Jahr. Dieses fing an um die Zeit der Herbst-Nachtgleiche; jenes mit dem ersten Neumonde, nach der Frühlings-Nachtgleiche. Die Monate folgten so: Abib (Ährenmonat) oder Nisan, Ziv oder Izar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Aethanim oder Tisri (mit welchem Monat das bürgerliche Jahr anfing), Bul oder Marchheschwan, Kislev, Tebeth, Schebhat, Adar: abwechselnd von 29 und 30 Tagen. Sahen sie gegen Ende des Adar, dass die Gerste, von der sie in der Mitte des Monats Abib die Erstlinge als Opfer bringen mussten, gegen die Zeit nicht reif sein würde 2), so schalteten sie einen Monat von 30 Tagen, Veadar, vor den Abib ein, so dass ein Schaltjahr aus 384 Tagen entstand, Jedés

<sup>1)</sup> S. meine Untersuchungen 1es H., die erste Abhandlung.

<sup>2)</sup> In Palästina wird die Gerste im April reif.

siebente bürgerliche Jahr nannten die Juden nach einer Ähnlichkeit mit ihrer Woche (einer Zeitabtheilung, die bei ihnen schon früh üblich sein mußte, 1 Mos. 1), ein Sabbath-Jahr, in welchem sie nach Moses Vorschrift weder säen noch ärnten sollten; und jedes siebente Sabbath-Jahr hieß das Jobel-Jahr, und war ihnen vorzüglich feierlich, 3 Mos. 25. Frank will in diesem Sabbath-Cykel die vollkommenste Zeitrechnung entdeckt haben.

Die Juden hatten keinen allgemein angenommenen Zeitpunkt, von dem an sie rech-Am häufigsten finden wir in ihren historischen Büchern die Rechnung nach Regierungs-Jahren der fremden Beherscher oder der eignen Könige. Zuweilen wird nach dem Ausgange aus Ägypten (um 1500 vor Chr.), nach Erbauung des salomonischen Tempels (etwas vor 1000), nach dem Anfange der babylonischen Gefangenschaft (um 600) gerechnet: allein die Jahre für diese Begebenheiten werden von jedem Chronologen anders angegeben: und es ist daher sehr unsicher, nach ihnen Begebenheiten zu bestimmen. - Die Zeitrechnung der jetzigen Juden nach Jahren der Welt ward erstim elften Jahrhundert nach Chr. eingeführt: sie rechnen 3761 Jahre bis zur Geburt Christi, also 1800 nach Christo; im September fängt bei ihnen das 5570ste Jahr an.

Jahrform, Monate und Epochen der Griechen.

Dass den Griechen in Homers Zeitalter das Jahr Wiederkehr desselben bezeichnete, lehrt der Name evicuros und Beiwörter wie des umrollenden. Auch hatten sie an den, wenigstens seit Lykurg und Iphitos (um 888), regelmäßig geordneten olympischen Spielen ein Mittel, alle vier Jahre mit ihrer Jahrrechnung einigermaßen in Ordnung zu kommen, da diese Spiele immer an dem Vollmonde gefeiert werden mulsten, dessen Neumond dem längsten Tage zunächst folgte. Wie viel Tage aberaufein Jahr gezählt, und wie die Theile des Jahres früher geordnet wurden, darüber fehlt es uns an vollständigen und deutlichen Nachrichten. Eine bei allen Hellenen allgemein angenommene Eintheilung war nicht, selbst nicht in spätern Zeiten, Plut. Aristid. c. 19. Und Herodots Berechnung I c. 32, dass 70 Jahre ohne die Schaltmonate 25,200 Tage; 35 Schaltmonate in 70 Jahren 1050 Tage, 70 Jahre also vollständig 26,250 Tage betrügen, erweist, dass man damals das Jahr in der Regel in 12 Monate getheilt, und den Monat zu 30 Tagen gerechnet habe. Solche Gleichtheilungen sind ganz in der Natur kindlicher Gemüther; und herschen sie einmal, bleibt Bequemlichkeit gern bei ihnen, bis irgend ein höheres Bedürfniss oder ein hervorragendes Talent vollkommenere Formen aufdringt. Auch stimmt mit dieser Angabe, wenn Hippokrates o Monate zu 270 Tagen, und Aristoteles des Jahres zu 60, und zu 72 Tagen berechnet. Da aber nach dieser Berechnung die Jahrszeiten bald in Unordnung kommen mulsten, fand man Einschaltungen nothwendig. Dass nun je eine Einschaltung von 30 Tagen ein Jahr ums andere Statt gefunden haben sollte, wodurch ein

Jahr von 375 Tagen entstanden wäre, das also die Jahrszeiten noch schneller verwirrt hätte, lässt sich bezweifeln: aber Herodots sonderbare Rechnung beweist wenigstens, dass man damals noch keine einfache die Einschaltungen ordnende Regel hatte. Zugleich aber trieb den Hellenen auch das Bedürfniss der Religion, welche an gewisse Monatstage Festlichkeiten gebunden hatte, den Kreislauf des Jahres mit den Mondwechseln in Harmonie zu bringen; und ihre Astronomie hatte daher die nicht leichte Aufgabe zu lösen, eine Anzahl von Mondmonaten zu finden, die eine bestimmte Anzahl von Sonnenjahren gab. Man erzählt, Solon (um 594) habe den ersten Versuch gemacht, durch Einführung wahrer Mondmonate, abwechselnd von 29 und 30 Tagen, und durch Einschaltung eines Monats alle zwei Jahre (Διετηρις) das Jahr zu ordnen. Da aber bei dieser Anordnung weder die Monate mit dem Monde, noch die Jahre mit der Sonne übereinstimmten; suchte man eine vollkommenere Periode und fand (Eudoxus oder Kleostratus) den achtjährigen Cyklus, der aus 99 Mondmonaten bestand, unter welchen drei eingeschaltete, jeder von 30 Tagen (der Überschuss des Sonnenjahres über 12 Mondmonate von 354 Tagen zu 112: Tag gerechnet, beträgt 8 mal genommen 90 Tage). Dieser Cyklus stimmte ziemlich mit der Sonne, war aber in Vergleich mit dem Mondé um 12 Tage zu kurz. rühmtesten wurde der 19jährige Cyklus des Meton (von 6940 Tagen), der unter 19 Mondjahren 7 Jahren 13 Monate gab. Nach diesem Cyklus war das Sonnenjahr über 3652

Tag lang, und die 19 Jahre waren gegen 19 Sonnenjahre um 9½ Stunde zu lang. fand der Cyklus doch so viel Beifall, dass er 432 in Athen, nachher fast von allen Hellenen, und selbst von den Macedoniern angenommen wurde. Meton und spätere Astronomen verfertigten hiernach Παραπηγματα, astronomische Kalender, auf denen der jährige Umlauf der Sonne, die Mondphasen, Auf- und Untergang gewisser Fixsterne, die Jahreszeiten, auch die Witterung angegeben waren, und die auf Säulen eingehauen öffentlich in den Städten aufgestellt wurden. Auch setzte Meton den Anfang des Jahres auf den Neumond, dessen Vollmond zunächst auf den Sommer-Stillstand folgt, welcher Anfang den Athenern willkommen sein musste, da er mit der Feier der olympischen Spiele und mit dem Regierungs-Antritte ihrer Archonten zusammen traf. - Vollkommener war die 100 Jahr nachher (330) aufgestellte Periode des Kalippus, von ihm selbst genannt, die Epoche des Alexander, welche 4 metonische Cykel, 76 Jahre, zusammen fasste, und einen Tag heraus stiels. kömmt der julianischen Jahrrechnung am nächsten, (nach 76 Jahren hat sie 14 Stunden zu viel,) verbreitete sich aber sehr weit. Die Seleuciden, alle asiatischen und europäischen Reiche, die aus Alexanders ungeheurer Monarchie entstanden, und selbst die Araber und Juden, nahmen sie an. Die noch vollkommenere hipparchische Periode von 4 kalippischen Cykeln, oder 304 Jahren wurde nicht allgemein angenommen (um 100 vor Chr.). Seine Berechnung des tropischen Sonnenjahrs von 365 T. 5 St. 55 Min. 12 Sec. überschreitet nur um 6 Min. 26 Sec. die Angabe unsrer Astronomen, was in der That bei den unvollkommenen Werkzeugen, die er noch gebrauchte, zu bewundern ist.

Die Monate folgten in dieser Ordnung: Sommermonate: Hekatombaion ( TER TROWAG Seρινας), Metageitnion, Boedromion; Herbstmonate: Maimakterion, Pyanepsion 1), Poseideon (προ τροπων); Wintermonate: Gamelion (περι τροπας χειμερινας, μετα τροπας), Anthesterion, Elaphebolion (τελεγτωντος του χειμωνος, άμα ήρι); Frühlingsmonate: Munychion, Thargelion, Skirrhophorion (προ τροπων μικρον): abwechselnd von 30 und 20 Tagen. Schaltjahr erhielt einen zweiten Poseideon von 30 Tagen. - Jeden Monat theilten sie in drei Dekaden: μηνος ίσταμενου oder άρχομενου, μηνος μεσουντος, und μηνος Φ3ινοντος oder παυομενου. Der erste Tag des Monats heisst Νουμηνα; die übrigen Tage der ersten und zweiten Dekade zählten sie von 1 bis 10 mit dem Zusatz: μηνος αρχομένου, μεσουντός, oder in der zweiten Dekade auch ¿πι δεκαδι. In der dritten zählten sie entweder & sixadi, oder, wie die Römer, rückwärts: der 21ste heilst deματη μηνος Φθινοντος Der letzte Monatstag hiels ένη και νεκ, der alte und neue.

Da aber die griechischen Monate anfangs durchaus mit dem Jahrkreise disharmonirten, und nachher an den Mondwechsel gebunden bald früher bald später im Jahre anfingen; da sie auch in verschiedenen Staaten

<sup>1)</sup> In spätern Zeiten scheint der Pyanepsion dem Maimakterion voraufgegangen zu sein.

verschieden geordnet und benannt waren: so war es schon früh in Hellas Sitte, nicht blos die Vorschriften für Landbau und Schiffahrt, sondern auch Begebenheiten nach den Sonnenwenden, Nachtgleichen, und dem Aufund Untergang gewisser Fixsterne zu bestimmen 1), besonders der Plejaden (Vergilien,

Aufgang (install) heisst hier vorzugsweise der heliakische Aufgang, die erste Erscheinung eines Sternes in der Morgendämmerung; und Untergang, das Untergelien in der Abenddämmerung. Davon ist zu unterscheiden der Abend-Aufgang und der Morgen-Untergang. Wie sich nehmlich die Erde im Jahr um die Sonne fortdreht; gehn ihr die Sterne mit jedem Tag um etwas früher auf. Einmal im Jahr geht jeder aufgehende Stern zugleich mit der Sonne auf. Dann, so wie die Zeit vorher, ist sein Aufgang unsichtbar. Einige Zeit nachher geht er etwas vor der Sonne auf, und wird in der Morgendämmerung sichthar d. i. sein heliakischer Aufgang. In den folgenden Wochen und Monaten geht er immer früher in der Nacht auf, und endlich Abends bald nach Sonnen-Untergang in der Abenddämmerung d. i. sein Abend-Aufgang. Nach der Zeit wird sein Aufgang wieder unsichtbar. - Eben so geht jeder untergehende Stern einmal im Jahr mit der Sonne unter: dann, so wie in den folgenden Wochen und Monaten, ist sein Untergang unsichthar. Nach einigen Monaten aber sieht man ihn kurz vor Sonnen - Aufgang in der Morgendämmerung untergehen d. i. sein Morgen-Untergang; in den folgenden Wochen und Monaten geht er immer früher in der Nacht unter, und endlich kurz nach Sonnen - Untergang in der Abenddämmerung d. i. sein heliakischer Untergang. Nach der Zeit wird sein Untergang wieder unsichtbar. Wenn ein Stern mit oder nach Sonnen-Aufgang aufgeht, und mit oder vor Sonnen-Untergang untergeht; so ist er in der Zeit gar nicht sichtbar (occultatur, ывыружтетия) z. B. die Plejaden etwa 40 Tage

Siebengestirn); des Arktur, des Hundes (Sirius, Soth). Nach der Plejaden Auf- und Untergang in der Frühe, theilte man, in Hellas und Italien, das Jahr in zwei Theile: ihr Frühaufgang vom 22 April bis 10 Mai brachte beständigen Frühling, die heitere schöne Jahreszeit; ihr Morgen-Untergang vom 20 October bis zum 10 November kündigte die stürmische Jahreszeit, den Winter mit seinen Regengüssen an. Diese Jahrtheile schied man wieder durch den Abend-Aufgang des Arktur, um die Mitte des Februar, von dem an man des Frühlings Anfang rechnete; und durch den Frühaufgang des hellvorglänzenden Hundssternes um den 20 Juli, der dörrende Glut bringet den bekümmerten Sterblichen, und mit dem die onwoa beginnt. Vom Frühaufgange des Arktur an, in der Mitte Septembers, um die Zeit der Nachtgleiche, rechnet Hippokrates das perormous. den eigentlichen Herbst. S. Joan. Friedr. Pfaff de Ortibus et Occasibus siderum Gött. 1786 (von welcher treflichen Schrift in einiger Zeit eine neue Bearbeitung zu erwarten ist), und Vossens Kommentar zu Virgils Landbau.

Wie aber die Griechen nicht einerlei Jahrordnung, Monate und Monats-Namen hatten: eben so wenig hatten sie eine allgemein angenommene Epoche, von der aus sie im bürgerlichen Leben die Jahre zählten. Jeder

hindurch. Bei introly lassen die Alten oft aus dem Zusammenhang errathen, ob Morgen - oder Abend - Aufgang gemeint sei, z.B. Thucyd. Hc. 78. Hippocrat. de victus ratione III p. 35. Staat benannte die Jahre nach 'seinen Obrigkeiten: in Athen anfangs nach den Regierungs-Jahren der Könige, dann nach den Archonten, daher 'Αρχων ἐπωνυμος; in Sparta meist nach den Ephoren; in Argos nach den Priesterinnen der Juno u. s. w. Noch verwickelter wird die Zeitrechnung, wenn man bedenkt, dass diese verschiedenen Obrigkeiten nicht an einem Tage ihr Amt antraten. Von Athen haben wir noch die vollständigsten Nachrichten. Die Archonten traten ihr Amt im Julius an, um die Zeit der olympischen Spiele, und ihre Folge haben wir ziemlich an einander hängend, gesammelt in Corsini Fastis Atticis, Florent. 1744. — Vom spartanischen Jahre sind wenig Nachrichten erhalten. Wahrscheinlich fing es mit dem Monate Carnius an, am Ende Augusts oder im Anfange Septembers; und sie hatten einen Cyklus von acht Jahren, wie die Athener vor dem metonischen. S. Iulius Pontedera, Ep. 27.

Die ersten Geschichtschreiber und Chronologen daher, welche die Folge dieser Obrigkeiten wahrscheinlich selbst nicht einmal kannten, wählten andere Arten, die Jahre zu zählen. Herodot (um 444) rechnet nach Menschenaltern, ywwag, auf 100 Jahre drei Menschenalter; Thucydides (420) nach Jahren des peloponnesischen Krieges.

Nach dem Jahre 400 endlich fing man an, die Jahre nach einer den Griechen allgemein wichtigen Epoche zu zählen, nach den olympischen Spielen. Seit Lykurg (888) wurden diese alle vier Jahre, oder, was dem gleich ist, in jedem fünsten Jahre (Ludi

quinquennales) geseiert. Für das efste Jahrhundert war diese Anordnung ohne Nutzen für die Chronologie: erst von 777 an, hatte man die Sieger im Wettlaufe aufgezeichnet. Diese Verzeichnisse wurden nach 400 abgeschrieben, mit ihren Archonten, Ephoren u. s. w. verglichen, und sie zur Grundlage der Zeitrechnung gemacht. Jede Olympiade enthält vier Jahre, und das erste Jahr der ersten Olympiade fängt an 777 vor Chr. mit dem Vollmonde, der nach dem Sonnenstillstande im Sommer folgt, auf den immer der fünfte oder letzte Tag der Feier der olympischen Spiele fiel. Scaliger hat dafür als Mittelzahl den 23 Julius bestimmt. , Man muß daher, um genau zu bestimmen, in welches Jahr vor Christo eine Begebenheit fällt, nicht blos die Olympiade und das Jahr der Olympiade, sondern auch den Theil des olympis schen Jahres wissen; denn z. B. Oli 95; 1 fällt zum Theil in die letzte Hälfte des Jahres 400, und zum Theil in die erste des Jahres 399 vor Chr. 1). - In Kenophons griechischer Geschichte (um 400) desen wir zwar in unsern Ausgaben die Jahre der Olympiaden; allein diese Zahlen sind wahrscheinlich nicht von Xenophon, sondern von irgend einem gelehrten Besitzer dieses Buches. der die Zahlen sich an den Rand schrieb. Der Erste, der die Olympiaden-Rechnung zur Geschichte brauchte, war, nach dem Zeugnisse des Polybius Tom. III pag. 41 Ern., Timäus (im Zeitalter Alexanders, um 333),

<sup>1)</sup> Sokrates stirbt Ol. 95, 1, im Frühling: also 399 vor Chr.

von dem uns aber nur kleine Fragmente auf behalten sind. Unter den uns übrigen Ge-

schichtschreibern lesen wir sie zuerst im Polybius (um 146), und am genauesten im Diodorus von Sicilien, (in Augusts Zeitalter) Man rechnet nach ihnen in der griechischer Geschichte am sichersten, und daher muß man sich Fertigkeit erwerben, Jahre vor Chr

und Jahre der Olympiaden in einander zu verwandeln. Auch nach den übrigen allgemeinen

Spielen Griechenlands rechnet man zuweilen: nach den Pythischen, wie sie seit der
Einrichtung durch die Amphiktyonen, Ol.
49, 5, 582 vor Chr., gleich den olympischen
Spielen alle vier Jahre gefeiert wurden, am
meisten in Gegenden, wo Apollon vorzüglich verehrter Gott war, wie in Delphi, Megara, Sicyon; — nach den Isthmischen,
die jedes dritte Jahr auf der korinthischen

Erdenge beim Tempel des Neptun seit Ol. 49, 5; — und nach den Nemeischen, die bei Nemea im Argivischen seit 566 vor Chr. Ol. 53, 5, immer im dritten Jahre gefeiert wurden.

Merkwürdig ist eins der ältesten Denk-

mäler der griechischen Litteratur, das Marmor Parium, unter einer großen Menge
Marmor (Marmora Arundeliana oder Oxoniensia), auf Paros gefunden, und vom Graf
Arundel der Universität Oxford geschenkt;
Marmorsteine, auf welchen die wichtigsten
Begebenheiten Griechenlands von Cekropi
Ankunft bis auf den Archon Diognetus, Ol

299, 1, 264 vor Chr., mit Bestimmung der Zeit eingehauen sind. Der Verfasser rechnet von 264 an die Jahre rückwärts, nur von den einjährigen Archonten 687 bis auf Cekrops setzt er alle Begebenheiten 25 Jahre früher an, als gewöhnlich ist, und Cekrops Ankunft selbst auf 1582 vor Chr. — Zuerst herausgegeben von Selden, 1628; am schönsten von Chandler, Oxford 1763. Fol.

#### Jahrform, Monate und Epochen der Römer.

Vor Numa hatten die Römer ein roh geordnetes Jahr, das in 10 Abschnitte getheilt war, und bei dem nur beobachtet wurde, daße es 360 Tage enthielt 1). Seit Numa aber bestand es aus zwölf Monaten, deren erster der Januar, und deren letzter der Februar war, als derjenige, dem die eingeschalteten Tage angehängt wurden. Die Decemvirn endlich (450) verlegten den Februar zwischen den Januar und März, und

<sup>1)</sup> S. Plut. Numa: gegen den Censorinus, Solinus und Macrobius nicht gehört zu werden verdienen, welche anführen, dies alte Jahr sei nicht länger als 304 Tage gewesen. Jene 10 Jahrtheile bestanden vielleicht ein jeder, nach Art der attischen Prytanien, aus 36 Tagen. Denn ist der Kreislauf des Jahres einmal gefunden, so ist seine Beobachtung dem Ackerbauer insbesondere wesentlich nothwendig, die Eintheilung desselben aber zufällig, nach ländlichen Geschäften, merkwürdigen Festen uhd dergl. So hatten die Mexikaner 13 Jahrtheile. jeden zu 20 Tagen, mit 5 Ergänzungstagen, und alle 52 Jahre schalteten, sie 13 Tage außer der Ordnung ein. Die Einwohner von Kamtschatka theilen ihr Jahr in 10 ungleiche Theile nach ihren Arbeiten.

von der Zeit an hatten die Römer die Mo-

nate in der Ordnung, in der wir sie noch haben, nur dass der Julius Quintilis, und der Allein ihr Jahr war August Sextilis hiefs. ein Mondjahr von 355 Tagen 1). `Um dieses mit dem Sonnenjahre in Übereinstimmung zu bringen, war bestimmt: man sollte vier Mondjahre zusammen nehmen, dem zweitern einen Monat von 29, und dem vierten einen Monat von 23 Tagen (Mercedonius) einschalten, und alle 24 Jahre den Mercedonius von 23 Tagen und einen Tag außerdem weglassen. Die Priester in Rom, welchen die Besorgung des Kalenders übertragen war, hatten aber theils aus Mangel an astronomischen Kenntnissen, theils aus Eigennutz, das Jahr so in Verwirrung gebracht, dass es fast um eine ganze Jahreszeit verrückt war 2). Erst Julius Cäsar liefs durch den alexandrinischen Astronomen Sosigenes das Jahr einigermalsen in Ordnung bringen, und führte den von ihm genannten Kalender im römischen Reiche ein, nach welchem das bürgerliche Jahr 365 Tage hat, und jedem vierten Jahre ein Tag eingeschaltet wird (bissextus), 708 a. U., 46 vor Chr., (annus confusionis vom 15 Monaten oder 445 Tagen). Als dennoch eine kleine Verwirrung entstand, indem

| 1) Die Monate hatten fol |                  |
|--------------------------|------------------|
| Januarius 29 Tage.       | Sextilis 29 Tage |
| Martius 31 —             | September 29 -   |
| Aprilis. 20 —            | October 31 -     |
| Maius 31 —               | November 29 -    |
| Junius 29 —              | December 29 —    |
| Quintilis zi —           | Februarius 28 -  |

<sup>2)</sup> Cic. ad Attic. V ep. 21. X ep. penult.

man aus Missverstand des quarto quovis anno jedes dritte Jahr zum Schaltjahre machte, liess Augustus die Verordnung wegen der Einschaltung zur ewigen Beobachtung auf eine eherne Tasel graben, im Jahre 9 vor Chr., und 12 Jahre nach einander wurden ohne Einschaltung gezählt.

Die Monatstage zählten die Römer nach drei Abtheilungen. Calendae, a calando, der Tag der Volksversammlung, der erste Tag jedes Monats. Idus, von dem etrurischen Worte iduare, theilen, der Theilungstag des Monats: im März, Mai, Julius und October der funfzehnte, in den übrigen acht Monaten der dreizehnte, wahrscheinlich auch ein Festtag. Von diesen Tagen an zählten sie rückwärts, so dass sie den Tag selbst, von dem an, und denjenigen, bis zu dem sie zählten, mitrechneten. Den neunten Tag vor den Idus machten sie wahrscheinlich erst später zu einer dritten Abtheilung, und nannten ihn vorzugsweise Nonae: er fiel den siebenten, wenn die Idus den funfzehnten, und den fünften, wenn sie den dreizehnten waren. 'Die V. ante Cal. April. = 28 März. - Außerdem rechneten die Römer nach Wochen von 8 Tagen, Nundinae (Novemdinae), wie wir von unsrer Woche 8 Tage sagen. Ihren Tag fingen sie von Mitternacht an, und theilten ihn in Cicero's Zeitalter in 24 ungleiche Stunden, doch nicht allgemein: die Nacht theilten sie gewöhnlich nach den 4 Wachen (Vigiliis)1).

Die Griechen theilten ihre Tage von Abend bis wieder zum Abend in 12 Stunden. Diese Ein-

Als Epochen im bürgerlichen Leben gebrauchten die Römer vor 245 a. U. c. wahrscheinlich den Regierungs-Antritt ihrer Könige, nach dieser Zeit benannten sie die Jahre nach den jährigen Consulv. Da aber die Consuln in den frühesten Zeiten nicht regelmässig aufgezeichnet wurden, so blieb es nachher ein schwüriges Unternehmen, sie Jahr für Jahr zu ordnen. Wir haben sie noch zum Theil in den Fastis capitolinis, (Graev. Thes. Tom. XI), sie gehen bis 765 a. U. Piranesi (Rom, 1762) hat sie bis auf den Kaiser Teberius fortgesetzt. Die Rechnung von Erbauung Roms, ab Urbe condita, kam erst spät auf, und blieb auch mehr Rechnung der Gelehrten. Unter den mehreren Berechnungen wurden am bekanntesten die des Cato und Varro. Cato Censorinus setzte die Stiftung Roms Ol. 7, 1; die capitolinischen Jahrbücher Ol. 6, 4 (Aera capitolina); Varro setzte sie Ol. 6, 3 in den Ausgang des (olympischen) Jahres: denn es war die Sage, dass Rom am Ende Aprils gestistet sei; auch feierten die Römer den 21 April die Palilien, als Roms Stiftungstag. Also ist das erste Jahr von Erbauung Roms, nach

theilung erhielten sie von den Klein-Asiaten, von denen sie auch die ersten Wasseruhren erhielten, durch Anaximenes um 555 vor Chr. Doch blieben die Eintheilungen nach Sonnensuf- und Untergang, höchstem Sonnenstande, nach Morgenbrod, Marktversammlung, Fackelanzunden, Rinderausspannen u. s. w. die gewöhnlicheren. Herodot. IV, 181. VII c. 215. Diodor. XIX c. 31. Philostrat. Vit. A. 7 c. 15. Arrian. II, 3. Thucyd. II, 2.

Cato, Ol.  $\frac{6}{7}$ ,  $\frac{4}{1}$  = 752 vor Chr., nach Varro, Ol.  $6\frac{3}{4}$  = 755 vor Chr. Dem Cato folgen Eusebius und Dionysius von Halikarnals; dem Varro Atticus, Cicero (meist), Tacitus, Plutarch, Gellius. Jetzt rechnet man gewöhnlich nach Varro.

Anm. 1. Um die Consuln mit den Archonten zu vergleichen, muß man wissen, wann die Consuln ihr Amt antraten. Dieser Zeitpunkt vergänderte sich oft: von 245—261 traten sie an den 1 October; von 261 den 1 September; nach mehrern schnell folgenden Veränderungen seit 278 traten sie von 310—353 an den 13 December;

von 353-362 den 1 October;

- 365—388 im Januar;
- 388-420 den 1 März;
- 433-532 den 1 Mai;
- 532-601 den 15 März; seit dem Jahre 601 den 1 Januar,

Anm. 2. Um Jahre a. U. c. nach Varro und Jahre vor Chr. in einander zu verwandeln, muß man von 754 an rechnen; denn 753 ist schon selbst das erste Jahr. Also 707 a. U. c. = 47 vor Chr.

#### Rechnungen nach Jahren der Welt.

Endlich haben Gelehrte die Jahre von der Schöpfung der Welt berechnet, meist nach den in den biblischen Geschichtbüchern angeführten Jahren; und einer hat hier den andern an Genauigkeit im Zusammensuchen und Zählen zu übertreffen gesucht. Dies galt dabei als Grundsatz: Die in der Bibel angegebenen Jahre sind unsre jetzigen Jahre, und die Angabe der Zahlen ist historisch-wahr

und genau. Da es aber der Natur der Sache nach un möglich ist, dass der Mensch die Jahre bis auf die Schöpfung der Welt, d. h. nur bis auf ihre gegenwärtige Umgestaltung, berechnen könne; da es aus andern Gründen wahrscheinlich ist, dass unsre Erde weit über 6000 Jahre ihre gegenwärtige Gestalt habe; und da sich eine göttliche Offenbarung bei Zahlen nicht wohl denken lässt: so ist es ein vergebliches Geschäft, die Jahre der Schöpfung berechnen zu wollen. Indels haben mehrere Gelehrte auf diesen Gegenstand vielen in anderer Hinsicht nicht unnützen Fleiss verwandt, und viele rechnen noch immer nach den großen unbequemen Zahlen der Weltjahre, dass man wenigstens die herschenden Berechnungen der Weltjahre kennen muss. — Die am allgemeinsten angenommene ist die Berechnung von Petavius, er rechnet bis auf das Jahr von Christi Geburt (dieses mitgerechnet) 3984 Jahr, Ussen und Simson 4004 Jahre, Scaliger und Calvisius 3950 Jahre, Silberschlag 4201, und Frank, dem Gatterer in seinen letzten Geschichtbü-(Georg der Syncelle chern folgt, 4182. rechnet nach Julius Africanus aus den Zahlen der Septuaginta von Erschaffung der Welt bis auf Chr. Geburt 5500 Jahre.)

Um diese verschiedenen Angaben mit einander zu vergleichen, ersann, vielleicht unnütz, Josephus Scaliger eine Periode von
7980 julianischen Jahren, daher genannt Periodus iuliana, und gewöhnlich bezeichnet:
P. I. nach deren Ablauf sich die drei chronologischen Cykel, der 28jährige Sonnencykel, der 19jährige Mondcykel und der 15jäh-

rige Indictionscykel zugleich erneuern. Das Jahr der Geburt Christi ist 4714.

Allein man kann dieser unbequemen Rechnungsarten nach A. M. und P. I. sehr gut entbehren, wenn man nach Jahren vor und nach Chr. Geburt zählt. Alle Rechnungsarten sind mit dieser Rechnung am leichtesten verglichen; man hat einen bestimmten, anschaulichern Punkt, von dem aus man rechnet, und erhält kleinere, leichter zu behaltende Zahlen. Mögen auch die Urheber dieser Berechnung, Dionysius der Kleine um 530, und Beda venerabilis um 720, einige Jahre zu wenig gezählt haben; dies hindert nichts: was nun in den ersten Jahren nach der wirklichen Geburt Christi geschah, setzt man in die Jahre vor dem in der Zeitrechnung angenommenen Géburtsjahre Christi; z. B. Christus ist geboren 4 oder 5 Jahre vor Chr. Geburt.

Überhaupt aber ist bis auf Cyrus (555) die Chronologie bei allen Völkern des Alterthums sehr unsicher; denn man schrieb nichts auf, und bei dem Aufgeschriebenen bemerkte man die Jahre nicht, weil man keine Jahre zählte. Erst seit man anfing, Sonnen- und Mondfinsternisse zu beobachten, und bestimmte Epochen vest zu setzen, ist genauere Chronologie möglich. Vor dieser Zeit muß man sich damit begnügen, die Zeit gewisser ausgezeichneter Begebenheiten und Männer ungefär zu bestimmen, und nun zu bemerken, was geschieht vor, was nach diesen. Solche angenommene Zahlen sind 1184 für die Zerstörung Troja's, 1068 für Kodrus Tod, 888 für Lykurg, Dido und Sardanapal. - Nach Cyrus ist meist bestimmtere Angabe der Zeit möglich; in der griechischen und römischen Geschichte hin und wieder schon früher.

Bücher, die für diesen Absohnitt gebraucht sind:

Joh. Christ. Gatterers Abrils der Chronologie. Göttingen 1777. 8.

Astronomische Grundrechnung der Geschichte Gottes und der alten Völker, von Joh. Georg Frank. Dessau 1783. 8.

Stranchii Breviarium chronologicum. Edit. VI. Lipsiae 1708. 8. Sehr brauchbar.

Potters Griechische Archäologie, von Rambach.

3ter Theil, S. 3-66.
 Historische Untersuchungen über die astronomischen Beobachtungen der Alten, von Lndw. Ideler. Berlin 1806. 8.

Einleitung in die historische Chronologie von D. H. Hegewisch. Altona 1811. 8.

# ÄLTESTE SAGENGESCHICHTE, BIS AUF DIE ENTSTEHUNG VON STAATEN.

Zwar ist es unmöglich, wahre zuverlässige Nachrichten von dem ersten Entstehen und der allmäligen Ausbildung unserer Erde zu haben, dennoch ist es eine unter den Menschen allgemeine, schon früh bei ihnen erwachende Neigung, über die Schöpfung der Erde und des Menschen, und über des Menschen erste Schicksale zu vermuthen und zu dichten. Jedes Volk hat seine eignen Sagen darüber, und in jeder dieser Sagen knüpft sich die Geschichte des einzelnen Volkes an die ersten erschaffenen Menschen. Alle haben eine gewisse Ähnlichkeit unter sich; allein keine von ihnen ist so ehrwürdig, so vollständig, und so mit der Natur der Dinge übereinstimmend, als die in den ersten Capiteln des ersten Buches Mosis. Sie ist das älteste Denkmal menschlicher Überlieferungen, zusammengestellt aus alten Volksgesängen der Hebräer, und die ächte Erzählung von den Vorstellungen eines rohen Volkes über das Entstehen der Erde.

Die heiligen Bücher der Parsen setzen als das Erste und Ursprüngliche die Zeit ohne Gränze. Diese anbeginnlose Zeit ist aber keine leere Öde, sondern die allerhöchste Gottheit, der Urgrund alles dessen was ist, seinem Wesen nach, Wort. Der Unendliche zeugte aus göttlichem und ewigem Saamen, Ormuzd und Ahriman. Ormuzd,

durchaus gut, rein, allweise, alles Guten Quell und Wurzel, wohnet ewig im Licht. Ahriman, anfangs gut geschaffen, wurde durch Neid gegen Ormuzd, Dew, d. i. arg, Quell und Wurzel alles Bösen und Unreinen; er stürzte von der Höhe und ward von der Tiefe des Abgrunds verschlungen. Durch ihn wurden Finsterniss, Tod und die Dews (bösen Geister) erzeugt, er ist in ewigem Kampf gegen Ormuzd und gegen die Welt des Guten und des Lichts. — Der Anbeginnlose fasste den Rathschluss einer Zeitdauer von 12 Jahrtausenden, worin alles, was er in Gedanken hatte, erscheinen und vollendet werden sollte (begränzte Zeit). Ormuzd und Ahriman sollten in abwechselnden Zeiträumen die höchsten Machthaber bis zum Ablauf dieser Zeitperiode seyn; allein, als Ahriman böse geworden, beginnt ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, und alles theilt sich nun in zwei Welten oder Reiche. Zu Ahriman's Bekämpfung schuf Ormuzd die Feruers, d. i. die reinen Urbilder aller Wesen. Nach ihnen sind alle Wesen der Himmlischen und Irdischen geworden. Zu den erstern gehören die Amschaspands und die Izeds; zu den letztern die ganze sichtbare Letztere schuf Ormuzd unter Mitwirkung der Amschaspands in sechs Zeitfolgen: 1. Licht, Stand- und Irrsterne; 2. Wasser, Wolken; 3. die Erde (hier und beim Wasser war schon Ahriman mit thätig); zuerst wurde der Berg Albordsch (Kern und Wurzel der ganzen Erde) geboren, hierauf die übrigen Gebirge der Erde. 4. Es regnete, da wuchsen Bäume. 5. Wurden die Thiere

geschaffen; zuerst wurde ein Stier gebildet (dieser erste Stier ist ein heiliges deutungsreiches Bild, Ideal der Allentwickelung), aus diesem stammen alle Geschlechte der Vögel, Thiere und Fische. 6. Endlich wurden Menschen. Der Urvater des Menschengeschlechtes, Kaiomorts, stammte auch vom Stier. Er war lichtglänzend, mit himmelanschauenden Augen; Ahriman brachte ihm den Tod; sterbend weißagte er den künftigen Triumph des Menschengeschlechts über Ahriman. Aus seinem Saamen erzeugte sich später Meschia und Meschiane, das erste Paar, Stammeltern des Menschengeschlechtes. Sie waren rein und unschuldig; der Himmel sollte ihnen werden, wenn sie rein und demüthig wären in Gedanke, Herz und Anfangs thaten sie das, erkannten Ormuzd für den einzigen Schöpfer aller Dinge, beteten auch keine Dews an. Allein sie lebten schon in dem Jahrtausend, . wo Ahriman Gewalt hatte, und so wurde zuerst Meschiane das Weib, hierauf Meschia von Ahriman verführt; sie gingen, besonders durch den Genuss gewisser Früchte, ihrer Seligkeiten verlustig, und wurden Darvands (Sünder). Nachher kleideten sie sich in Thierfelle, erfanden das Eisen. Ihre Kindeskinder wurden die Stammväter aller Völker des Erdbodens.

Was Philo aus Byblus als phönicische Sagen aus Sanchuniathon übersetzt zu haben vorgiebt, ist wahrscheinlich zum Theil von ihm selbst erdichtet, und zum Theil aus hebräischen und griechischen Sagen geschöpft.).

<sup>1)</sup> Philo lebte ums J. 100 nach Chr., und Sanchu-

Aus der Vermischung eines finstern Luftgeistes und des Chaos entstehe das Mot, d. i. Schlamm, und aus diesem die Liebe oder das Verlangen (eigentlich das Brüten der Taube auf dem Ei) und die Saamen aller Geschöpfe; es bilden sich verständige, aber leblose Thiere; Sonne, Mond und Sterne fangen an zu scheinen; die Luft wird erhitzt, es entstehen Winde, Wolken, Regengüsse; endlich Donner, wodurch die Körper belebt werden.

Ächter, wenn gleich nicht durchaus als alt erwiesen, sind die von Berosus mitgetheilten chaldäischen Sagen 1). Sie enthalten die ungeheuersten Vorstellungen von der Schöpfung. Zuerst entstehen in einem Chaos Menschen mit 2 Flügeln, 4 Gesichtern, Hörnern und Bocksfüßen; Ochsen mit Menschenköpfen, Hunde mit 4 Leibern und

niathon soll, nach seinem Vorgeben, um die Zeit von Troja's Zerstörung in Phönicien gelebt, und eine Geschichte dieses Landes geschrieben haben. Von Philo's Buche haben sich nur Bruchstücke erhalten in Eusebius de Praep. Evang., Lib. I c. 10, nach welchem Sanchuniathon seine ältesten Nachrichten aus den Tempel-Denkmälern Aegyptens soll geborgt haben. Die Unächtheit dieser Fragmente als Uebersetzung eines ältern Buches hat gezeigt: Ursinus de Zoroastre, Hermete, Sanchuniathone caet., Nor. 1661. 8.; ihr Alterthum dagegen vertheidigt Cumberland, in seiner Uebersetzung der Fragmente (Deutsch von Cassel, Magdeh. 1755).

1) Berosus lebte mit und nach Alexander, um 300 vor. Chr., ein Chaldäer und Priester in Babylon. Die Fragmente seiner griechisch geschriebenen chaldäischen Geschichte sind am vollständigsten gesammelt in Fabricis Bibl. Gr. Tom. XIV, p. 175-211,

Fuchsschwänzen: und Beherscherin des Ganzen ist Omoroka. Sie wird mitten durch geschnitten; aus der einen Hälfte wird die Erde, aus der andern der Himmel; die Ungeheuer kommen um, ein Gott muß sich selbst den Kopf abschneiden, und aus den Blutstropfen des Kopfes, die sich mit der Erde vermischen, entstehen Menschen und Thiere.

Die Sagen der Griechen von der Schöpfung haben sich uns nicht vollständig erhalten, und die Bruchstücke derselben sind zum Theil schon aus spätern Zeiten, und stimmen auch weniger mit der Natur der Dinge überein. Eine der ältesten Sagen ist die, welche Orpheus gesungen haben soll, dass die Erde aus einem Eie entstanden sei. Der einzige uns übrige kosmogonische Dichter ist Hesiodus. Seine Erzählung ist etwas verwirrt; ungefär erhält man folgende Schöpfungsfabel: Aus dem wüsten Chaos formte sich zuerst durch den befreundenden Eros die Erdveste als eine Scheibe über dem Tartaros. Darauf erzeugte das Chaos den Erebos und die Nacht, und diese Beiden den Tag und den Äther. Die Erde aber erhob aus sich selbst die wölbende Himmelsveste und die Gebirge, und senkte sich um die Mitte zur Fassung des innern Meeres, erzeugte den Pontos. Erde und Himmel erzeugen dann den umkreisenden Weltstrom Okeanos, den Sonnengott Hyperion, die Mondgöttin Phöbe, und mehrere andere Götter, auch die Kyklo-Vom Entstehen des Menschen wird uns in der Theogonie nichts erzählt; nur Opp. et Dies v. 108 lernen wir nebenbei, dass lir. Handb. d. a. Geschichte.

die Götter und sterblichen Menschen aus gleichem Stamme entstanden wären: nach den meisten griechischen Sagen aber scheinen die Menschen aus der Erde aufgewachsen zu sein, αὐτοχθουες.

Die Erzählung des Aristophanes, in den Vögeln v. 694 ff., und noch mehr die schöne Erzählung des Ovidius von der Schöpfung, im Anfange der Metamorphosen, scheinen von Dichtern ausgebildete Volkssägen zu sein. Die Erzählung des Diodoros von Sicilien aber (B. I, Cap. 7) enthält wohl nicht, wie die aus spätern Zeiten herrührende und vielleicht durch eine eingeschobene Stelle veranlasste Überschrift sagt, ägyptische Sage, sondern Ideen griechischer Philosophen. Die Erde bildet sich, nach ihm, ganz durch sich selbst, durch allmälige Scheidung und verhältnissmässige Mischung der in ein Chaos verwirrten Grundbestandtheile, Feuer, Luft, Wasser, Erde: selbst Thiere und Menschen entstehen ihm auf die Weise. Die anfangs noch schlammige Erde, als eben das Wasser sich in Meeren und Flüssen gesondert, erglüht von den Sonnenstrahlen, es entsteht Gährung, die Wärme befruchtet, die nächtliche Kühle stärkt zu Wachsthum, und endlich, wenn der Foetus' seine Reise erlangt hat, bricht er in irgend einer Thiergestalt hervor. Die mehr Wärme erhalten, fliegen als leichter in die Höhe, die mehr Erde, kriechen; die aber von dem Sonnenseuer und den Lüften mehr angenommen, werden vollkommnere Thiere, herschen.

Zwar trägt die hebräische Sage noch deutliche Spuren, dass sie die Dichtung eines

kindischen, blos phantasirenden Volkes ist: dennoch ist sie vollständiger und vernunftmälsiger, als irgend eine der angeführten Sagen. Alles entwickelt sich nach ihr allmälig, nichts kömmt eher zum Vorschein. als bis Alles, was zu seiner Erhaltung nothwendig ist, vorher erschaffen worden, und ein erhabeneres und mächtigeres Wesen existirt vor dem Dasein der Welt, und bildet die Welt aus der vorhandenen Materie, während in fast allen andern Sagen die Welt aus dem Chaos sich durch sich selbst entwickelt, ja die Götter selbst erst aus diesem Chaos, und nicht gerade zuerst hervorgehen. In den ersten drei Capiteln der Genesis sind zwei Sagen der Hebräer mit einander verbunden: die erste geht von Cap. 1 v. 1 bis Cap. 2 v. 3, und die zweite von Cap. 2 v. 4 bis Cap. 3 zu In der ersten heisst der schaffende Gott Elohim, vermuthlich nach dem ältesten Sprachgebrauche; in der andern Jehovah. -Der Elohim wird als ein mächtiger Baumeister vorgestellt, der in sechs Tagen Himmel und Erde, so viel der hebräische Sänger davon kannte, schafft, und dann, nach der bei den Juden schon alten Eintheilung in Wochen, am siebenten Tage ruhet. Diese Schöpfung aber ist ziemlich deutlich nichts anders, als die Absonderung des Einzelnen aus einem Chaos, das gewiss die Juden, wie alle alten Völker, sich dachten: denn alle einzelnen Dinge, die in den folgenden Versen geschaffen werden, entwickeln sich aus dem Ganzen, und werden von ihm und von einander geschieden; und NIA hiels ursprünglich, so wenig als unser Schaffen, etwas aus

Nichts hervorbringen, sondern nur etwas bilden, einem Dinge eine Gestalt geben. Genes. 1, 27; Psalm 51, 121).

Im Anfange war die rohe Materie des Himmels und der Erde gemischt in einander und mit Wasser bedeckt. Da machte Elohim zuerst Licht, denn ohne dies konnte er so wenig sehen, als der Mensch. - Aber Sonne und Mond werden erst am vierten Tage erschaffen! - eine kindische Vorstellung, nach der die Lichtmaterie, als etwas von den leuchtenden Körpern Abgesondertes, diese erst nachher anzundet. - Gott spricht. und es ist da. Menschliche Vorstellung von großer Macht. Am zweiten Tage scheidet er das Himmelsgewölbe, die Veste von der Am dritten scheidet er Erde und Wasser, und jetzt können Pflanzen und Bäume gedeihen. Diese aber gehen nicht allmälig, sondern auf einmal auf Gottes Geheiss hervor. - Damit diese Pflanzen fortdauern, zündet Elohim am vierten Tage die Sonne, den Mond und die Sterne an. - Jetzt können Thiere leben; diese schafft er am fünften Tage. - Und als nun die Erde mit Allem versehen ist, was dem Menschen zu seiner Erhaltung nothwendig, wird am sechsten Tage auch er erschaffen, der Herr der Erde: ein Mann und ein Weib, ähnlich dem Bilde der Götter; denn diese waren dem Dichter menschenähnlich.

Die andere Sage ist wohl die jüngere: sie

<sup>1)</sup> Die Juden in Christi Zeitalter verstanden aber Schaffen, in diesem schon mehr philosophischen Sinne. Hebr. 11, 3.

enthält wemiger Phantasie, und lässt manches mehr allmälig nach den Gesetzen der
Natur entstehen, z. B. die Erde lässt erst
Kräuter und Bäume aufgehen, nachdem es
geregnet hat, Cap. 2 v. 5. 6: der Mann wird
aus Erde gesormt, und vom Jehovah ihm der
Odem eingeblasen, v. 7; das Weib aber aus
des Mannes Ribbe gebildet, v. 21 ff.

Alle Versuche, die Nachrichten dieser Sagen mit den Vermuthungen und Entdeckungen neuer Physiker in genaue Übereinstimmung zu bringen, sind erzwungen, und manche Übereinstimmung ist nur einer von Vorliebe für irgend eine Hypothese eingenommenen Einbildungskraft sichtbar. Indels lässt sich das nicht läugnen, dass man einiger Neueren wahrscheinliche Vermuthungen bequem mit den hebräischen Sagen vergleichen kann. Sie führen darauf, dass unsre Erde ehemals ganz vom Meere bedeckt, eine trübe dicke Flüssigkeit (breiartig) gewesen sei; dass Wasser und Feuer an ihrer Bildung gearbeitet haben; dass während jenes durch die im Innern der Erde eingeschlossene und durch Berührung der Urstoffe entwickelte Hitze zum Theil verdünstet sei und den Dunstkreis gebildet habe, während dieses-Theile erhoben, Berge und Inseln entstanden seien, dass um die Urgebirge nach und nach Erde sich angesetzt, das trockene Land nun Früchte hervorgebracht habe, und so allmälig für verschiedene Geschöpfe, und endlich auch für den Menschen bewohnbar

geworden sei. - Schon aus diesen Andeutungen leuchtet ein, dass die Erde, mehrere Jahrhunderte wenigstens, älter sein müsse, als das Menschengeschlecht. Und es ist selbst die Vermuthung sehr wahrscheinlich gemacht: dass die Revolution, wodurch die Erde in ihrer gegenwärtigen Gestalt für Menschen bewohnbar geworden, nur eine Umbildung einer frühern Erde gewesen sei, und dass diese vorher schon mehrere Umbildungen erlitten habe. Beweise dafür sind die horizontal über einander liegenden, in verschiedenen Gegenden der Erde auf dieselbe Art parallel laufenden Erdschichten mit versteinerten Konchylien und Resten von organischen Körpern, die einst auf ihnen gelebt haben, und deren Gattung jetzt ausgestorben zu sein scheint. Ihre gegenwärtige Gestalt erhielt aber unsre Erde höchst wahrscheinlich durch einen gewaltigen Orkan (oder Zusammenstoßen mit einem andern Stern) von Südwest her, wodurch das veste Land aus der Südhälfte der Erde zum Theil fortgestürmt und nach Nordost zu geworfen wurde: daher die Südtheile der Erde fast überall in Felsspitzen auslaufen mit Buchten im Westen und Inseln im Osten; daher die Hauptrichtung der in Länder eindringenden Meere nach Nordost geht (der Kanal hat am westlichsten Anfang die größte; zwischen Dover und Calais die geringste Tiefe); daher die Gebirge an der Süd- und Südwestseite durchgängig jähe sind, an der Nordund Nordostseite aber gelinde Abdachung haben und aufgeschwemmte Erdschichten mit

Überbleibseln organischer Körper einer Vor-

welt (Sibirien); und so viele unter diesen organischen Körpern; die nur in südlichen Ländern zu einem vollkommenen Wachsthum gedeihen können, finden sich jetzt im nördlichen Frankreich, Deutschland, England; und ganze Wälder, die man umgestürzt in Mooren antrift, liegen mit der Krone nach Nordost, die Wurzel gegen Südwest.

S. de Euc's Sieben geologische Briefe an Blumenbach; in Voigts Magazin für Physik und Naturgeschichte, B. VIII St. 4 bis B. XI St. 1.

Beobachtungen und Wahrheiten nebst einigen Lehrsätzen, als Stoff zu einer künftigen Theorie der Erde von Joh. Reinhold Forster. Leipz. 1798. 8.

Indess hat neuerdings durch Werner's wichtige Entdeckungen über die Structur der Gebirge die Geognosie eine Grundlage erhalten, die ihr bis jetzt fehlte, und wenn diese Grundlage durch genauere Entwickelung erweitert wird, läst sich durch lebendige Verknüpfung der Gebirgskunde mit der Physik im Ganzen eine höhere Ansicht der geschichtlich fortschreitenden Bildung der Erde erwarten. Was die Kombination uns als Grundzüge einer solchen Ansicht jetzt schon sehen läst, ist kürzlich folgendes.

Was wir selbst in den ältesten Gebirgen als die Elemente der Bildung derselben (Erden, Alkalien, Metalle) vorfinden, das erscheint noch als Produkt der abgestorbenen Pflanzen und Thiere. Aber alle Kräfte der Natur gingen in der frühesten Zeit dahin, Massen zu bilden und Organisation zu zerstören. Daher die große chemische Kontinuität und krystallinische Energie der Ur-

massen, die alle Spuren von Organisation ausschließen. Die organisirende Thätigkeit widerstrebt der Massenbildung und zerstört sie, so wie im Gegentheil die Massenbildung die Organisation hemmt, zurückdrängt, umhüllt. Die fortschreitende Entwickelung der Erde zeigt uns die immer zunehmende Intensität des Lebens, der Organisation, oder was dasselbe ist, die stärker hervortretende Individualität jeglicher Form. So wie sie mächtig wird, wendet sie ihre Kraft immer mehr gegen die Masse, die sie zu überwältigen strebt. In den ältesten Gebirgen ist diese noch allein mächtig. Allmälig regt sich die belebende Thätigkeit in zwei entgegengesetzten Richtungen. Als allgemeine Wurzel der Vegetation erscheinen die mächtigen kieseligen Gebirge, als allgemeine Wurzel der Animalisation die Kalkgebirge. Diejenigen Gebirge, die den ältesten der Zeit nach am nächsten liegen, zeigen nur Spuren des keimenden Pflanzen- und Thierlebens auf den niedrigsten Stufen, in der am meisten abweichenden Form. Aber auch diese geringe Äusserung ist mit einem Kampf gegen die Masse verbunden, die ihre krystallinische Structur allmälig einbüßt, und Zeichen der Zertrümmerung darbietet. Zwar scheint es, als vermogte die Masse, hier vielleicht mehr als dort, wieder mit uralter Energie hervorzutreten, aber im Ganzen wird sie dennoch zurückgedrängt. Mit sandigen (zertrümmert kleseligen) Gebirgen verbunden erscheinen die Steinkohlen (Überreste vergangener Vegetation), und in dem dichteren, im Ganzen nicht mehr krystallinischen Kalk erscheint

ein Heer von thierischen Versteinerungen. Diese sind schon weiter vorgerückt. Schränkten sich die ältesten Formen auf Zoophyten und Schnecken ein, so erscheinen hier schon In spätern Epochen der Bildung dieser sogenannten Flozgebirge, nimmt nun die Vegetation und Animalisation zu, die Masse aber versinkt immer mehr (die Umhüllung, welche das wachsende Leben durchbricht). Reste fossiler Säugethiere und Vögel finden wir nur in den jüngsten Gebirgen. Aber der vollkommenste Sieg der individualisirenden Thätigkeit, die vollkommene Harmonie der Ausbildung aller lebendigen Verhältnisse, ist nur in und mit der menschlichen Form, gefunden. Daher sind die Formen aller Versteinerungen, auch die der monströsen fossilen Säugethiere in den jüngsten Gebirgen, abweichend von den jetzt lebenden, enthalten die nicht zu vertilgenden Spuren einer Hemmung, die erst mit der Menschenform vollkommen überwunden ist. Daher finden wir keine ächte Menschenversteinerungen (auch die neueste Entdeckung fossiler Menschenknochen in Kalk auf Guadeloupe beweist nichts gegen diesen So waltet jetzt seit der Geburt des menschlichen Geschlechts die belebende Thätigkeit, es ist die organische Epoche der Erde, alle Elemente unterhalten das Leben und zerstören das Gebirge, dessen Riesenmassen als ungeheure Ruinen einer vergangenen Epoche nirgends ihre ganze frühere, frischere Gestalt zeigen.

Die Entwickelung der Individualität auf der Erde ist eins mit der der Erde in ihren größeren kosmischen Verhältnissen, eins mit der Entwickelung der individuellen Verhältnisse des ganzen Planetensystems. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Kern der Erde metallisch sey, und die verschlossene metallische Masse, der Magnetismus, der nur innerhalb der Gränze der Metallität statt findet, zeigen uns das Extrem der Massenbildung überhaupt, die Epoche, in welcher alles individuelle Leben am meisten zurückgedrängt, die Erde nur für kosmische Verhältnisse aufgeschlossen war. Daher zeigt uns auch jetzt noch der zurückgedrängte Magnetismus einen Gegensatz, einen Widerspruch, der nur kosmisch gelöst werden kann. Je mächtiger die Masse ist, desto gewaltsamer sind die kosmischen Bewegungen der Erde, wie die Bewegungen aller Planeten und ihre Abhängigkeit Daher die Spuren von einer von einander. weit größeren Schiefe der Ekliptik, die Spuren von Aequatorial-Bildungen der Thiere und Pflanzen in nördlichen Gegenden. mehr aber das individuelle Verhältniss auf der Erde sich ausbildete, desto gemäßigter wurden diese kosmischen Bewegungen der Erde, wie die aller Planeten unter einander, und die auf einen Grad etwa eingeschränkte Abwechselung in der Abweichung der Schiefe der Ekliptik stellt jetzt das organische Maass des kosmischen Verhältnisses dar, welches mit der Energie der Individualisirung auf der Erde eins ist.

Diese Ansicht der geschichtlichen Entwickelung der Erde, die auch im höhern Sinne die Geburt des menschlichen Geschlechts, des freien Geistes überhaupt, an

die Entwickelung der Natur in ihren verborgensten Tiefen anknüpft, vermag zwar nicht alles Dunkle vieler Epochen zu heben; aber sie verdräugt die willkührlichen Hypothesen, die eine Welt - verworrener als die bester hende - annehmen mulsten, um diese zu erklären, sie lässt sich in ihren Hauptmomenten auch jetzt schon mit großer Evidenz begründen, sie verspricht eine geordnete Darstellung gesetzmässiger Progression der wahren Naturgeschichte, statt der verworrenen Annahme wüster Revolutionen, Überschwemmungen und Gährungen mancherlei Art, sie schliefst sich auf eine überraschende Weise an den großen Cyklus der Sagen, die in dem Vorgrunde aller gebildeten Nationen als eine halb erloschene, schwer zu enträthselnde Erinnerung sich gestaltet, und dem Geschlecht Ahndungen tiefer Naturentwickelungen überliefert haben.

Das erste Menschenpaar, das sich der Dichter der mosaischen Sage gleich mit Jugendkraft erschaffen denkt, versetzt er nach Eden, oder, nach der griechischen Übersetzung des alten Testaments, in das Paradies (Namen der persischen königlichen Gärten). In der Nähe dieses schönen schattigen Baumgartens, der hochgelegen (die Hauptflüsse strömen von da) etwa in der Mitte der Erdfläche gedacht war, wohnt Jehovah mit seinen Elohim auf einem Berge, von dem er zuweilen wie ein persischer Schach herabkömmt, um während der Abendkühle im Park zu lustwandeln und nach seinen Ge-

schöpfen zu sehen. Hier leben die ersten Menschen ohne Arbeit in willkommener Musse; denn ein Hang zur Trägheit scheint der sinnlichen Natur des Menschen angeboren, und Unthätigkeit der kindischen Phantasie ein glücklicher Zustand zu sein. Doch wird ihnen blos das Pflanzenreich zu ihrer Nahrung angewiesen, ja der Jehovah schränkt sogar das gesammte Thierreich auf diese Gattung der Nahrung ein. Genes. I, 29:. 30. Dies deutet hin auf die alte Sitte eines Volkes oder einer Sekte, die kein Fleisch als, und das Verbot desselben von der ersten Anordnung des Schöpfers und aus einer goldnen Zeit, wo selbst die Thiere einander nicht verfolgten, ableitete. Nicht bei den Hebräern, aber von uralter Zeit her im südöstlichen: Asien galt diese Lehre, und wird dort noch itzt von einem großen Theile der Einwohner beobachtet. Aus diesen östlicheren Gegenden stammen auch wahrscheinlich zum Theil die Mythen, von denen wir in den erstem 11 Capiteln der Genesis Bruchstücke lesen 1). - Hier sieht der Mensch Thiere, und unterscheidet sie: hört ihre Töne, und tönt diese als Namen der Thiere nach. -In diesem schönen Lande aber bleibt er nur Jehovah verbietet dem Menkurze Zeit. schen von den Bäumen zu essen, welche die Nahrung der Elohim sind (Nektar und Ambrosia), und die ihnen Weisheit und Unsterb-

<sup>1)</sup> S. Ueber die beiden ersten Mythen der Mosaischen Urgeschichte von Buttmann: in der Neuen Berlinischen Monatsschrift 1804 März und April. — Aelteste Erdkunde des Morgenländers von Buttmann. Berlin 1803.

lichkeit geben. Er verbietet ihnen, davon zu essen, bei Todesstrafe; allein die Menschen gehorchen nicht. Sie sehen, dass amdere Thiere davon essen and nicht sterben; sie essen also auch von dem Baume des Erkenntnisses und ihre Augen werden sehend. - Nun ergrimmt der Jehovah, voll Furcht, dass sie endlich auch von dem Baume des Lebens essen und unsterblich werden mögten: er jagt sie fort aus dem glücklichen Lande, stellt die Cherubim (Wundergestalten oder Wunderthiere des Orients) mit blitzenden Schwertern an den Eingang, und verdammt den Mann zur mühevollen Arbeit, das Weib zur schmerzhaften Geburt, und beibe zum Dîchterische Darstellung des Überganges von gänzlicher Unthätigkeit zum Nachdenken und zur Arbeitsamkeit, dem ersten Ansange der Cultur, mit kindischer Phantasie ausgemahlt, die dem Jehovah alle, auch die niedrigsten Leidenschaften des Menschen giebt, und jede Unamehmlichkeit, jeden Schmerzsich nicht anders denken kann, als eine Strafe, die der erzürnte Jehovah für Übertretung seiner Gesetze verhängt. -Jetzt macht sich Adam Kleider (freundlicher Zug der Schaamhaftigkeit), und nun erst fängt er an, den Acker zu bauen. In diesem, also bei den Juden uralten, Geschäfte folgt ihm Kain, sein ältester Sohn; Abel, der jüngere, wird ein Hirt. Neid veranlasst den ersten Mord, der rüstige Ackerbauer erschlägt den trägeren weichlicheren Hirten, wie wohl häufiger vorkommen mogte, wenn die Heerden des Nomaden dem Feldbauer seinen Akker abweideten: und getrieben von Jehovah,

dem Rächer des Ermordeten, den der rohe Mensch in der Stimme seines Gewissens zu hören meint, flieht er nach dem Lande Nod (d. i. nach dem Lande des Herumschweifens, der Verbannung), von Eden gegen Morgen. (Und ist wahrscheinlich der ursprüngliche Wohnsitz der jüdischen Stammväter, diese Sagen entstanden, auf der Gränze von Persien und Indien gewesen; so liegen ihnen nordostwärts die Steppenländer der Kirgisen, Mongolen und Tataren, wo seit undenklicher Zeit Völkerschwärme nomadisch umherschweisen: eine Lebensart, die dem weichlichen Südasiaten, der seine ruhigen Wołmsitze liebt, nothwendig ein Leben voll Mühseligkeit und Elend scheinen muss.) -Hier bauet er eine Stadt Hanoch. sich diese auch nur wie das kleinste unsrer Dörfer denken; dennoch muß man fragen: für wen? traf denn Kain hier schon Menschen? Fast scheint es, als habe sichs der Dichter so gedacht. Man erkenne darin das Verworrene solcher Sagen. - Die Nachkommen des Kain werden uns als böse, gottlose Menschen dargestellt, zugleich aber als Erfinder von Gewerben und Künsten; denn mit der wachsenden Cultur werden die Menschen schlechter, und Priester, die besorgt um ihr Ansehen Anhänglichkeit am Alten loboriesen, schalten erfindsame Neuerer Verführer zum Bösen. Jabal wird Stammvater der in Hütten wohnenden Nomaden; Jubal Erfinder der besaiteten und Blas-Instrumente: Tubalkain bearbeitet Kupfer und Eisen; Lamech besingt die Erfindung des Schwertes, Gen. 4, 20 ff.; und Näma war, nach einer

rabbinischen Tradition, Urheberin des Spinnens und Strickens. — Auch entstand bei ihnen Unterschied der Stände, sie verließen die patriarchalische Verfassung, und Nephelim, Mächtige, erheben sich, welche die Übrigen unterjochten. — Die Nachkommen des Seth dagegen, eines dritten Sohnes Adams, die in friedlicher Unthätigkeit beim Alten blieben, sind fromm, Gott angenehm, und leben daher lange auf Erden. (Cap. 5.)

Wie sich aber die Menschen vermehrten und weiter ausbreiteten. ward durch die Kainiten auch das Sittenverderbnis immer allgemeiner herschend, und verbreitete sich endlich über die ganze Erde. Da erzürnte Jehovah aufs neue, und sandte eine Flut, welche alle Thiere des Landes und alle Menschen vertilgte, bis auf eine noch fromme Familie, Jie Familie des Noah. Hier sind wieder zwei Fragmente mit elnander verbunden: das eine, worin der erzürnte Gott Jehovah heisst, steht Cap. 6 v. 5-8, Cap, 7 v. 1-10, Cap. 8 v. 20-22; und das, andere, worin er Elohim genannt wird, Cap. 6 v. 9-22, Cap. 7 v. 11-24, Cap. 8 v. 1-10. Dieses letztere ist das vollständigere und einfachere; die Jehovahsage jünger und mehr aus moralischen Beweggründen die Handlungen herleitend (Jehovah wird betrübt, Noah opfert aus Dankbarkeit, und als der liebliche Geruch emporsteigt, wird Jehovah gerührt). - Da man in den Zeiten der Uncultur nichts von Dämmen wußte, so mußten Überschwemmungen damals nicht selten sein und vielen Schaden thun. Eine solche Überschwemmung traf einmal die Ge-

genden, in welchen diese Sagen zuerst sich bildeten, wahrscheinlich die flachen Ebenen ostwärts am Tigris; und nun war die ganze Erde, als Scheibe gedacht, überschwemmt. Dies pflanzt die Sage fort, vergroßert, und die dichtende Phantasie individualisirt. her fallen alle Untersuchungen weg: ob es moglich sei, dass die ganze Erde unter Wasser gesetzt werden, dass es 40 Tage regnen könne; wie Noah alle Thiere der Erde habe sammlen und erhalten können u. s. w. 1) Wir lernen indess aus dieser Erzählung, dass die Hebräer zur Zeit des Dichters dieser Sagen die Kunst zu rechnen, auszumessen, und besonders die Schiffbaukunst schon gekannt haben, zu deren Erfindung wohl eine Überschwemmung mag die Veranlassung gegeben haben.

Für diese noachische Flut nimt man nach den im hebräischen Texte angegebenen Zahlen das Jahr der Welt 1656 an. Sie ist wahrscheinlich die Veranlassung gewesen, daß die Stammväter der Juden aus ihrem östlicheren Wohnsitz über den Tigris nach Westen hin einwanderten. Daher erhielt sie sich im Andenken unter den Juden alle Zeitalter hindurch, und die Sage knüpfte an sie die Be-

<sup>1)</sup> Zu welchen Sonderbarkeiten ängstlicher Aberglaube verleiten kann, beweis't Silberschlags Geogonie, (oder Erklärung der Mosaischen Erderschaffung nach mathematischen und physischen Grundsätzen, 3 Thle. in 4., 1780—83), in der (Theil II im Anf.) die Anzahl der ertrunkenen Menschen und die Größe der Arche berechnet, und gefunden wird, dass nach Sammlung aller Thiere und des nöthigen Proviants noch etwas Raum in der Arche übrig bleibe.

völkerung der ganzen Erde. Auch macht diese Flut Epoche für die Lebensdauer der Menschen. Im Paradiese war es noch ungewis, ob die Gehorsamen nicht unsterblich sein würden. Wie sie aus dem Paradiese verjagt werden, werden sie verurtheilt zu sterben; doch leben sie in seliger Unthätigkeit noch beinahe 1000 Jahre, Jetzt aber, da sie sich so sehr verschlimmerten, sank plötzlich ihr 1000jähriges Lebensalter herab bis auf 500, 600 Jahre.

Die aus der Flut gerettete Familie setzt ihre patriarchalische Lebensweise fort; allein einer der Söhne Noah's, Cham, beleidigt die hausväterliche Würde, und er und seine Kinder (die Südländer) werden zu Knechten seiner Brüder (der Semiten, Ostländer) verdammt. Dadurch entsteht Ungleichheit, und die patriarchalische Lebensweise hört nach und nach auf. - Nimrod, ein gewaltiger Jäger und Wohlthäter seiner Gegend durch Ausrottung der zahlreichen wilden Thiere, erhob sich schon früh zum Herscher, und ward Stifter eines großen Reiches. Die übrigen Nachkommen Noah's führten anfangs ein nomadisches Leben, in einer vielleicht von der Natur umgränzten Gegend. Als sie sich hier nicht weiter ausbreiten können, erbauen sie einen Thurm, zum Merkzeichen des gemeinschaftlichen Versammlungsortes. Da ergrimmt die Gottheit abermals, - man sieht weiter keinen Grund, als dass sie etwas höher bauen wie gewöhnlich, - kömmt herunter, macht sie uneins, oder, nach der Vorstellung des Dichters, ver wirrt ihre Sprachen. Von jetzt an vertheilen sich die Men-Br. Handb. d. a. Geschichte.

schen in die verschiedenen Gegenden der Erde, und es entstehen Stauten — Von Sen stammt Abraham ab, der Stammvater der Israeliten: dieser findet schon einen woh eingerichteten Staat in Ägppten, den ältesten von dem wir Nachrichten lesen; daher wir auch mit der Geschichte von Ägypten den Anfang machen.

Ähnliche mythische Erzählungen von der Urgeschichte des Menschengeschlechts findet man auch bei andern Völkern, unter denen aber hier nur die der Griechen erwähnt werden können 1).

Zuerst lebten die Menschen unter Kronos däs goldene Weltalter der Unschuld, immer jugendlich, ohne Arbeit und Krankheit, in beständigem Frühlinge und Überflusse an freiwilligen Erdfrüchten, bis sie nach langer Glückseligkeit als Tausendjährige wie im Schlummer hinstarben. Dann folgte unter Zeus Herschaft das silberne Geschlecht, wo, nach 100jähriger Kindheit, die Jünglinge, selten von der Gerechtigkeit besucht, durch ihre Thorheit sich Kummer und frühzeitigen Tod bereiteten, weil sie einander kränkten, und den Göttern Ehre und Opfer weigerten. Jetzt geschah es, dass Zeus, um die Verwilderten durch Noth erfindsam und gesittet zu machen; die Spuren der saturnischen Selig-

<sup>1)</sup> Quellen sind. Heriod. Opp. et D., V. 109 seq. Theog., V. 510 ff.; Appallador., I, 7, 3; un Ovid. Metam., I. 89 seq. Die Folge und Dar stellung der Begebenheiten nach Vos zu Virg. Eklogen, VI, 41.

keit von der Erde vertilgte, und, erzürnt über die Täuschung des Knochenopfers, (Hesiod. Theog. v. 510-616, und Opp. v. 47-105; vergl. Vofs Mytholog. Br., B. II, Br. 38-40) das Feuer verbarg. Aber des Titanen Japetos Sohn Prometheus (der kluge Vorausdenker), welcher nebst seinem Bruder Epimetheus (dem thörichten Hiftennachdenker) die aus der Erde wachsenden Menschen mit Kräften begabt hatte, entwandte in der markichten Höhlung eines Ferul-Stabes, van Inf. (das Mark dieses fenchelartigen Gewächses, -Ferula tingitana, gebrauchen die Sicilianer als Zunder,) das Feuer, und mit dem Feuer die Kunstweisheit, aus Vulkans und Minervens gemeinsamer Werkstatt, oder vom Sonnehwagen, und brachte es seinen Lieblingen. Zeus heftete ihn dafür mit Ketten an eine Säule, oder, nach einer jüngern Sage (Aeschyl. Prometh. vinct.), schmiedete ihn an einen Felsen des Kaukasus, am östlichen Ende des alt-griechischen Erdkreises, und liefs von einem Adler seine immer erneuete Leber zerfleischen. Zugleich aber rüsteten auf seinen Befehl die Götter die schöne verführerische Pandor aus, dass sie durch die Künste, welche die Menschen dem Feuer dankten. Verderben und Elend über sie ausschütten mögte. Epimetheus, vergessend der Warnung des Bruders, nahm sie auf; sie öffnete ihr Gefäls, und schüttete ungahlige Übel, Krankheiten und früh tödtenden Kummer über die Erde aus. So entartete denn vollends das dritte, eherne Geschlecht, von Zeus aus Eschen geschaffen. Es als keine Feldfrucht mehr, schluchtete den

Pflugstier, hämmerte Waffen und Häuser von Erz, verscheuchte die Gerechtigkeit gänzlich, und übte nur Krieg und Gewalt. Da ergrimmte Zeus, und beschloß, das ruchlose Geschlecht durch eine Sündflut auszurotten. Auf den Rath des Prometheus retteten sich

in einer Arche sein Sohn, der phthiotische Fürst Deukalion und dessen Gemahlin Pyrrha, des Epimetheus und der Pandora Tochter, und landeten am Parnassus 1). Zeus, um durch sie ein besseres Menschengeschlecht herzustellen, gebot ihnen durch sein Orakel, Steine über das Haupt zu werfen. Da bildeten sich von Deukalions Wurfe Männer, von Pyrrha's Wurfe Weiber: ein zwar hartes, aber gerechteres und edleres Geschlecht von Heroen und Halbgöttern', die vor Theben und Troja durch Heldenthaten berühmt wurden, und nach dem Tode unter Seturnus die Eilande im fernen Oksanos bewohnten, wo ihnen liebliche Frucht dreimel im Jahre die fruchtbare Erde trägt. Von diesen stammt das fünfte noch bestehenden eiserne. Geschlecht, das in jeder Zeugung sich verschlimmert, und das Zeus auch einst vertil-

gen wird.

i) Prüher als diese durch Volkssage bekanntere idenkalionische Flut fallen die sumothracische, bei welcher das schwarze Meer, sonst ein See, durch den Hellespont brach, und sich mit dem Mittelmeere vereinigte, Diodor, Sicul. V, 47, und die ogygische, welche die Gegend von At-

tica verheerte, Augustin. de Civit. Dei, XXI, 8, und die in sp. frühe Zesten zurück fiel, dass die Grieghen alles Uralta ogygisch nannten.

Da dies Alles nur Sagen sind, und wir sonst keine zuverlässige Nachrichten von dem ersten Zustande der Menschen haben können, so müssen wir uns mit Vermuthungen begnügen.

Ob das ganze Menschengeschlecht von einem Paare abstamme, darüber können wir zwar nicht mit Gewissheit entscheiden, weil wir zu kurzsichtig sind, um über die Einrichtungen und Absichten der Natur zu urtheilen: wenn wir aber bemerken, wie sich die Natur bei der thierischen Ausstattung des Menschen in ihrer größten Sparsamkeit gefallen zu haben scheint, und dieselbenur genau auf das höchste Bedürfnils einer anfänglichen Existenz abgemessen zu haben, und wie alle die Verschiedenheiten, welche in Körperbau, Farbe und Geisteskräften unter den Menschen herschen, nicht so groß sind, dass sie sich nicht aus anerschaffenen Keimen und Anlagen nach und nach durch Nahrung. Klima und Gewohnheit hätten entwickeln können; so scheint derjenige, welcher viele Lokal - Schöpfungen - annimt, die Zahl der ' Ursachen ohne Noth zu vervielfältigen, und die Kette der Natursachen, der so weit als möglich zu folgen die Vernunft uns zwingt, da zu verlassen, wo er ihr noch folgen könnte.

Die ersten Menschen wurden wahrscheinlich gleich mit jugendlichen Körpern erschaffen, unterschieden sich aber an Geisteskraft wohl wenig von unsern einjährigen Kindern. Sie waren rohe und bloß sinnliche Wesen; Unthätigkeit war ihnen der erwünschte Zustand. Sie nährten sich von Pflanzen und Früchten, welche die Erde auch ohne ihre Sorgfalt hervorbrachte, und flüchteten sich vor rauher Witterung in den Schatten der Bäume oder in Höhlen, welche die Natur gebildet. Damit diese Menschen aber erhalten werden konnten, war es nothwendig, dass sie in einer Gegend lebten, wo der Boden reichlich Lebensmittel schenkte, wo ein sanftes Klima ihnen keine Sorge für Bedekkung des Körpers nothwendig machte, und wo sie eben sowol vor Vulkanen als Überschwemmungen gesichert waren. Und so führen uns Sage und historische Vermuthung nach dem hohen östlichen Asien, nach Indien (Kaschmir), wo noch jetzt unter einem sanften Himmel der Boden seine Bewohner reichlich nährt, woher fast alle Völker ihre Vorfahren ableiten, und wo man schon früh Spuren, politischer Cultur findet 1).

Waren nun zwar diese ersten Menschen thierisch und roh, so hatten sie doch schon Vernunftanlage und Sprachfähigkeit. Diese entwickelte sich zuerst und bereitete die Ent-

wickelung jener vor.

Interjectionen, die Töne der unmittelbaren Empfindung und das Geschrei der heftigern Leidenschaft, waren der Anfang der Sprache. Hat zwar der Mensch diese mit den Thieren gemein, so bildet doch die gröſsere Vollkommenheit des Menschen in seinen Sprachwerkzeugen diese wilden Töne bald zu articulirten, und seine höhere Besonnenheit

<sup>1)</sup> Dass die Bewohner dieser Gegend niemals und auch jetzt nicht einen vorzüglichen Grad eigentlicher Bildung erlangt haben, beweis't nichts dagegen; sondern bestätigt uns den Satz: Armuth ist Mutter der Weisheit.

gab ihnen bald bestimmte Bedeutung. (Später entwickelte sich wahrscheinlich aus diesen Tönen eine große Anzahl von Wörtern für Empfindungen und Handlungen, Verba.) Zunächst tönte der Mensch gehörte Laute auf eine articulirte Art nach, und machte diese Töne zu Zeichen der Dinge. Hiermit entwickelten sich zugleich seine Beobachtungskraft und sein Gedächtniss. Denn fing er auch an, Gegenstände des Gesichts, des Gefühls u. s. w. mit Tönen zu bezeichnen. doch immer nach einer gewissen dunkeln Ähnlichkeit mit Gegenständen des Gehörs, z. B. weich, milde. 1) — Bei diesen rohen Bezeichnungen für sinnliche Gegenstände musste die Sprache lange stehen bleiben; denn die ersten Menschen hatten keine andere als simpliche Vorstellungen, und Vernunft und Sprache gehen in ihrer Bildung immer gleichen Schritt. Auch an Unterscheidung ähnlicher Vorstellungen, an genaue Bestimmung des Verhältnisses der Vorstellungen zu einander, und an Abänderungen der Wörter nach Verschiedenheit des Verhältnisses. an Grammatik dachte der rohe Mensch nicht: lebhafte Gestikulation und bezeichnender Gesang unterstützten seine Sprache. 2) - Als

Dass wir jetzt in unsern Sprachen diese Aehnlichkeit des Schalles mit den durch sie bezeichneten Gegenständen oft nicht mehr erkennen, ist nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, durch welche unzählige willkürliche und zufällige Arten der Ableitung und Zusammensetzung unsre Wörter gebildet sind.

Bei Völkern lebhafterer Einbildungskraft blieb die Sprache auch in der gebildeten Periode ge-

nun allmälig der Mensch unsinnliche Vorstellungen zu bilden anfing; so dachte er sich auch diese im sinnlichen Gewande, und es war daher nichts natürlicher, als dass er die Wörter für ähnliche sinnliche Gegenstände auf intellectuelle und moralische Ideen übertrug. 1) Nach und nach aber schuf er neue, einfache und bestimmtere Ausdrücke, die Sprache gewann an Reichthum, verlor aber allmälig von jener Bildlichkeit. Als endlich die gesellschaftlichen Verbindungen unter den Menschen ausgebreiteter und vester wurden, wurde Deutlichkeit der Hauptgegenstand ihrer Aufmerksamkeit bei Mittheilung der Gedanken, besonders durch Philosophie befordert. Sinnlicher, bildlicher Ausdruck blieb nur Eigenthum des Dichters.

So wie die einzelnen Wörter blos sinnliche Nachabmungen waren: so wurde auch die Folge der wenigen Wörter des Wilden durch Sinnlichkeit bestimmt. Was seine Einbildungskraft am lebhaftesten dachte, was seine Leidenschaft am heftigsten begehrte, das tönte seine Sprache zuerst. — Bei der folgenden Ausbildung der Sprache entstanden in der Wortstellung zwei merkwürdige Verschiedenheiten. Wo ein Volk unter einem freundlichen Himmelsstriche, in einem fruchtbaren Lande, besonders aber bei einer

sangartig, wodurch sich der Accent neben der Quantität bildete.

In dieser Versinnlichung des Unsinnlichen, wobei der rohe Mensch vergrößerte und übertrieh, weil Einhildungskraft und Leidenschaft die Herschaft hatten, liegt auch der Ursprung der Mythologie.

freien Staatsverfassung und Religion, in eigner Kraft aufblühte: da blieb die Wortstellung frei; Vernunft, Witz, Einbildungskraft, jede Leidenschaft stellte uneingeschränkt nach jedesmaligem Zwecke die Worte. Alle Sprachen dagegen, die sich in monarchischen oder gar despotischen Staaten bildeten, bei Religionen, die den Geist beschränkten und die Gewissen nach Willkür beherschten, gehen einen abgemessenern Gang, und sind beschränkter in der Wortstellung; und dies um so mehr, je despotischer die Staatsverfassung war, je strenger das Gesetz, je steifer die Sitte.

Auch scheinen die Menschen schon früh, noch in den Zeiten der äußersten Uncultur, durch verwirrte dunkle Gefühle auf den Glauben an ein übermenschliches Wesen gekommen zu seyn. Donner, Sturm, Wasserflut setzten den Menschen in Staunen, erregten ihm Angst; er zitterte vor dem Wesen, das mächtiger als er selbst im Sturme heulte, in der Flut braus'te. Blieb ein Volk sehr kindisch, also auch sehr-zaghaft; so musste es schon vor weniger furchtbaren Dingen zittern, und in seiner Angst die ungewohnte Gestalt eines Steines, eines Baumes als ein erhabneres Wesen betrachten, vor ihm niederfallen, und es anbeten. So entstand der Fetischen-Dienst. Völker freierer Einbildungskraft dagegen bildeten sich den unsichtbaren Gott des Ungewitters, des Meeres, und nach und nach vieler andern furchtbaren oder wohlthätigen Erscheinungen der Natur, in der Einbildung Menschen ähnlich, nur größer, stärker und schöner; Dichter sangen diese

Bilder in Worten, und weckten das Künstler-. Genie, das sie in Formen und Farben sinnlich darstellte. Die Verehrung der Gestirne als Götter kann bei einzelnen Völkern alt sein: doch wird das Gewöhnliche dem Menschen gleichgültig. - Als nachher der Begriff der Gottheit sich weiter ausbildete, mußte natürlich ein Volk, das im patriarchalischen nomadischen Zustande lebte, wo ein Hausvater die Familie regierte, oder in Staatsverfassungen, die den monarchischen ähnlich waren, auf die Idee von einem Gott geführt werden, der aber wie ein König seine Diener, Engel, hat; Völker in republikanischen Staatsverfassungen dagegen auf den Glauben an viele Götter; und wo Einer als Haupt an der Spitze mehrerer vom Volke Gewählten stand, auf den Glauben an einen Götterrath mit einem Vorsitzer. Diese vielen Götter , aber wie jener eine Gott blieben Menschen ähnlich, hatten Körper und Geist, Tugenden und Laster, Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten wie die Menschen; sie waren eingeschränkt, sprachen, handelten, litten. wie diese. - Da sie ihnen aber zugleich eine höhere Macht zuschrieben, so konnten ihnen die Gunst und der Zorn der Götter nicht gleichgültig sein. Auf menschliche Weise suchten sie durch Schenkung desjenigen, was ihnen das Liebste war, durch Opfer, die Liebe der im Himmel Wohnenden verdienen oder ihren Zorn abzuwenden. Diese Sitte ward mit dem Glauben des rohen Menschen zugleich allgemeiner, dass Alles,

wovon er nicht sogleich den Grund einsehe,

unmittelbare Wirkung eines mächtigern, unsichtbaren Wesens sei.

Die wahre Folge der Veränderungen, der absichtlichen und zufälligen Erfindungen und Entdeckungen vom nomadischen Leben des Einzelnen bis zum Entstehen von Staaten aufzuzählen, ist, bei dem Mangel an Nachrichten darüber, unmöglich, und unsre Vermuthungen darüber, so wahrscheinlich sie uns auch dünken mögen, stimmen wohl oft nicht mit der Wahrheit überein. Manches z. B. was uns als das Schwürigere dem Leichtern folgen zu müssen scheint, führte der Zufall diesem vorauf; und Manches, was-uns so ganz natürlich, so leicht erfunden scheint, entdeckte man erst in spätern Zeiten. Auch die folgende Zusammenstellung ist nur eine solche Reihe von Vermuthungen.

So lange die Menschen in freiwillig fruchtbaren Gegenden lebten, unter einem sanften Klima, dachten sie wohl eben so wenig daran, das sie nicht ansallende Thiere zu morden, als der Erde durch Bearbeitung Früchte abzugewinnen. Erst als Mangel an Erdfrüchten sie drückte, als die wachsende Menge der Menschen sie nöthigte, in weniger fruchtrauhere Gegenden auszuwandern, konnten sie dahin gebracht werden, das Thier zu tödten, und nicht blos sein Fleisch zur Speise, sondern auch sein Fell zur Bekleidung zu benutzen, da in wärmern Gegenden schon ein großes Blatt sie schützen konnte. - Mit dem Tödten des Thieres wurde der Mensch zugleich zum Erfinden der Waffen gezwungen. Diese waren anfangs wahrscheinlich nur Stein und Knüppel, nach und

nach gingen diese in Schleuder und Keule über; und als man endlich anfing, Metalle zu bearbeiten, ward die Keule beschlagen, die Streitaxt erfunden, und bald musste die beobachtete Schärfe des Eisens auf Speer und Schwert führen. Auch konnten die Thierknochen zu manchen Erfindungen Veranlassung geben oder manches Werkzeug vollkommener machen. So ward die Jagd, oder, an unfruchtbaten Ufetn, der Fischfang, die vorzüglichste Beschäftigung roher Völker. Bei dieser wilden und unstäten Lebensart blieben sie wahrscheinlich lange; und machte sie die Menschen auf der einen Seite für alle feinere Bildung unempfänglich, so reizte sie doch durch Anstrengung und Gefahren die Beobachtung und den Erfindungsgeist, und stärkte den Körper.

Zunächst bemerkte der Mensch, dass einige der ihm umgebenden Thiere weniger wild wären, und gern sich an ihn hielten. Er fand ihr Fleisch wohlschmeckend, ihr Fell beguem zur Bekleidung. Diese zähmte, pflegte er, und sorgte für ihre Vermehrung, damit er immer eine Anzahl derselben zu seinem Gebrauche hätte. Weil aber für dieselben nicht überall sich Nahrung bot, ward er gezwungen, mit ihnen von einem Orte zum andern zu wandern, und aus dem Jäger ward ein nomadisirender Hirt. Bei dieser Lebensart entstanden schon Familienverbindungen, vorbereitende Begriffe von Eigenthumsrecht, und wahrscheinlich schon Unterschied zwischen Armen und Reichen, zwischen Herrn und Diener. Diesem wurde seine Heerde durch eine Seuche geraubt; jenes Heerde war

fruchtbarer, er bedurke mehr Menschen zur Hütung derselben, und der Ärmere übernahm diese gegen einen Antheil an Nahrung und Kleidung. - Bei dieser Lebensart indes konnten die Menschen wenig an Bildung des Geistes gewinnen: die unstäte Lebensert, zu der sie genöthigt waren, und die Entfernung, in der sie von einander lebten, hinderten die Ausbildung und Verbreitung gemeinschaftlicher Einrichtungen und Kennt-Ceres ward Mutter der Cultur. Mogte der menschliche Geist schon auf mancherlei Weise zum Beobachten gereizt sein ; dennock mussten sich viele zwingende Umstände vereinigen, um den Nomaden dahin zu leiten, ein unbeachtetes Korn in die Erde zu streuen, und mehrere Monate hindurch das Sprossen, Blühen und Reifen desselben - Eine nomadische Horde hatte vielleicht durch Seuchen ihre Heerden verloren, oder war in eine Gegend gedrängt oder von Ungefär geführt worden, die durch natürliche Gränzen ihr den Ausgang sperrte. Die Erde gab nicht auf die Dauer freiwillige Früchte; kein Wald in der Nähe bot Thiere zum Jagen. Die Noth reizte den Beobach-Schon früher vielleicht hatten tungsgeist. sie wohlschmeckende Früchte gesammelt und in der Erde verwahrt. Hier konnte entweder der in der Erde gefundene Keim ihre Aufmerksamkeit gereizt haben, oder die einige Zeit vergrabene Frucht fing selbst an zu keimen. Diese dem herumziehenden Nomaden unnütze Entdeckung konnte jetzt dem zum Bleiben genöthigten nützlich werden. beobachtete genauer, pflanzte oder säete die

einst keimende Frucht, sie brachte neue Früchte; und gelang es mit Einen Art, bald versuchte er es mit mehrern. - Nothmacht erfinderisch, aber auch die Begierde. einer Horde, die in eine fruchtbare angenehme Gegend kam, wo ihre Heerden gediehen, konnte leicht der Wunsch entstehen, länger in dieser Gegend zu bleiben. Brachte der Boden nicht mehr freiwillig so ergiebig Früchte hervor; so benutzten sie ihre frühern Beobachtungen, und kamen durch eigne Bearbeitung der Fruchtbarkeit des Bodens zu Hülfe. Nach dieser Darstellung ist es auch möglich, dass ein Volk, ohne erst Jagd und Viehzucht getrieben zu haben, auf den Getreidebau geführt'sein kann, blos durch die Begierde, eine wohlschmeckende Frucht häufiger zu genielsen 1). Mit dem Ackerbau entsteht Ansässigkeit und Eigenthum srecht. Wo der Mensch gesäet hatte, blieb er, bis die Früchte reif waren, und das besäete Land war sein. War es fruchtbar, so bebauete er es zum zweitenmal, baute sich dabei seine Hütte, gewöhnte sich an die Gegend, und blieb. Der Trieb zur Geselligkeit liegt tief in der Natur des Menschen. Wir können daher glauben, dass auf diese Weise mehrere Familien zugleich sich in einer Gegend ansetzten; und sechs, acht Hütten in einem kleinern Umkreise bildeten ein Dorf, eine

Man weiß jetzt nicht, wo Gerste, Roggen und Weizen wild gewachsen seien; doch ist kein Grund, warum diese Früchte nicht im wärmern Klima hätten wild wachsen können. Wahrscheinlich baute man zuerst Reis, der in Indien häufig wächst.

Stadt. So entstanden mit dem Ackerbau grö-Isere Gesellschaften, und aus diesen nach und nach Staaten. Daher nennen auch fast alle Sagen der Völker die Stifter der Staaten als Erfinder des Ackerbaus, und nach einer attischen Mythe ist Demeter zugleich Erfinderin der Gesetze. Unvermerkt erhielt unter diesen neben einander wohnenden Familien die größere oder reichere mehr Ansehen; ein vorzüglich ehrwürdiger Greis wurde von allen ausgezeichnet geachtet und bei Streitigkeiten zum Schiedsrichter gewählt; der Erfahrnere ward häufiger um Rath gefragt. So entstand durch die Natur der Dinge Verschiedenheit unter den Manschen. Jetzt griff eine fremde Horde die kleine Gesellschaft an, sie vereinigte sich näher; der Mächtigere, Stärkere, Klügere stellte sich gegen die Angreifenden an die Spitze; das Gefühl eigner Schwäche und Dankbarkeit gewöhnte die Übrigen, seine Befehle anzunehmen und auszuführen; er blieb ihr Oberhaupt auch im Frieden. Zugleich lehrte der Angriff feindlicher Völker den Vortheil größerer Gesellschaften erkennen: kleinere vereinigten sich unter einander, oder die mächtigern besiegten die schwächern; es entstanden größere Staaten. In diesen musste bald eine Art von Gesetzen entstehen. Die gefallenden Urtheilssprüche weiser Männer bei Streitigkeiten wurden öfter wiederholt, durch Tradition fortgepflanzt, und bei ähnlichen Fällen angewandt. Die Gewohnheiten Einzelner wurden allgemein herschend und erhielten die Kraft des Gebots. Herkommen wurde Gesetz, und nach ihm richtete sich ursprünglich der

Vorsteher des Volkes allein. - Schon vor dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft hatte das Bedürfnis des Einen und der Überflus des Andern den Tauschhandelerzeugt. Dieser erhielt sich auch wahrscheinlich noch lange bei den Acker bauenden Völkern, bis man allmälig nach einem allgemein geschätzten Dinge, das sich in kleine Theile scheiden, und leicht fortbringen ließ, den Preis der Waaren bestimmte. Metalle waren hierzu am bequemsten, die man anfangs zudann, zur größern Bequemlichkeit, in bestimmte Formen hämmerte und ihren Werth durch Zeichen bestimmte. die Völker gebildeter wurden, ward der Handel ausgebreiteter. Und nun ward der Geist des Menschen auf so mannigfaltige Art zum Nachdenken und Erfinden gereizt, dass nach und nach erst die Nothwendigkeiten des Lebens leichter er worben und vermannigfaltigt, dann auch Bequemlichkeiten und Gegenstände des Vergnügens ersonnen, und endlich Künste und Wissenschaften, die Blüthen des menschlichen Geistes, geschaffen wurden.

Indess verschieden, wie einzelne Menschen sich bilden, bildeten sich ganze Völker, abhängig von Boden, Klima, Organisation, Staatsverfassung, Religion, Schicksalen der ältesten Vorfahren, und Staatseinrichtungen und Schicksalen der benachbarten Völker. — Hier blieben Völker auch im Staate räuberische Nomaden, und wurden wilde Eroberer, ohne Ordnung in ihrer Verfassung, ohne vollkommene Gewerbe, ohne Bildung in Künsten und Wissenschaften: was sie schätzten, war höchstens Pracht. — Andere, durch

Mächtigere unterdrückt, oder sonst auf einen beengten Raum gewaltig zusammen gepresst, bildeten einen eignen wohl eingerichteten Staat, blieben nun aber auch mit Eigensinn, dem häufigen Fehler der Unterdrückten, oder aus Misstrauen gegen alles Neue, bei der einmal getroffenen Ordnung, und hielten jede Abweichung von derselben für eine Störung des allgemeinen Besten. Zwang die Noth sie auf einem kleinen unfruchtbaren Erdstrich zum Erfinden, so konnten sie in einem kleinen Staate nach und nach eine Bildung erlangen; die allen ihren Zeitgenossen fremd war. Doch die Eingeschränktheit und Unfruchtbarkeit des Bodens, und misstrauische Furchtsamkeit hinderten wohl, dass sie mit freiem Geiste sich erhoben: ihre Bildung ward mehr mechanische Kunstweisheit, als freier Schwung des Geistes zu freien Künsten und Wissenschaften. Wohnten sie am Ufer, so handelten sie, und erzeugte nicht der Handel Eifersucht und Eigennutz, lenkte er nicht alle Aufmerksamkeit blos auf Erwerb; so könnte der so geweckte Geist frei sich heben, viel überschauen und Kenntnisse verbreiten. Zwar erzeugt der Handel Wohlhabenheit, Reichthum, und der Reichthum erzeugt Künste, aber gewöhnlich nur Künste des Luxus: diese verfeinern, aber bilden nicht; denn wahre Bildung ist nie Erzeugniss eines physischen Bedürfnisses, sondern eines reinen Bedürfnisses des Geistes. Jene Völker haben daher Civilisation, Politur, aber nicht Bildung. - Andere Völker endlich, oder vielleicht nur ein Volk der Erde, von der Natur selbst mit einer Br. Handb, d. a. Geschichte.

glücklichern Organisation begabt, unter einen milden Himmelsstrich verpflanzt, erhob sich über die Gewerbe zum physischen Leben, über mechanische Kunstweisheit, zur freien Übung des Geistes seiner Kräfte und Anlagen, es schuf Gedanken und Werke. nicht, um das körperliche Gefühl, um die Sinne zu vergnügen, nein, um den Geist, den Schönheitssinn, das innere Gefühl zu erfreuen; es erschuf die bildenden Künste, die Künste der Rede, und alle Wissenschaften, zu deren Erfindung und Bildung blosses Talent hinreichte. - Von diesem ein en Volke, den Hellenen, lernten die Römer, und durch diese alle übrigen Völker Europens, die wir gebildete nennen. Zwar haben manche unter diesen Künste und Wissenschaften weiter fortgebildet; allein sehen wir auch mehr als die Alten, doch mögen, überhaupt zu reden, die Augen der Alten leicht schärfer gewesen sein, als unsre.

#### GESCHICHTE

DER

## ÄGYPTER.

#### CHOROGRAPHIE.

Agypten, bei den Hebräern Mizraim, auch Cham oder Rahab (Ps. 89, 11), von den heutigen Arabern Mezr genannt, ward vom fünften bis sechsten Jahrhundert vor Chr. im Osten von Palästina, Arabien und dem arabischen Meerbusen, im Süden von Äthiopien, im Westen von Libyen und Marmarika, und im Norden vom mittelländischen oder nördlichen Meere umgränzt; und nach dieser Umgränzung berechnet man seine Größe auf 1500 Quadrat-Meilen. Vorzugsweise nannte man den nördlichen Theil das Delta, Ägypten, und oft rechnete man wenigstens die auf beiden Seiten des Nil fortlaufenden Gebirgsketten nicht mit dazu.

Nilus, bei Homer Aigyptos, und von den Hebräern vorzugsweise Jeor, Fluss, genannt, war der einzige Strom des Landes: seine Quellen kannte man nicht, daher entsprang er in der fabelhaften Geographie aus dem Ocean; (nach Bruce entspringt er in Abessynien). Bei dem südlichen Philä tritt er aus Äthiopien in Ägypten ein, durchfließt das Land von Süden nach Norden, und ergießt sich ins mittelländische Meer durch 7 Mündungen, unter denen die sebennitische die weiteste ist, die beiden äußersten aber, die

kanopische im Westen, und die pelusische im

Osten, das Delta bilden. Durch seine jährlichen Überschwemmungen vom August bis
zum October ersetzt er den hier seltenen Regen nicht blos, sondern düngt auch das Uferland, und durch zahlreiche im ganzen Ägypten gezogene Kanäle, und später durch Wasserschrauben, auch die höhern und entferntern Gegenden. Doch machen die Ausdünstungen seines Schlammes die Luft ungesund

und erzeugen ansteckende Krankheiten. Ägypten war ausgezeichnet fruchtbar, besonders im Delta: es trug Getreide, die so mannigfaltig fruchtbare Papyrus-Staude, die Kornfrucht Lotus, auch Flachs, woraus die feine Byssus gleich unserm Baumwollen-Zeuge gemacht wurde. An Holz und Metallen war Mangel, daher in den ältesten Zeiten gar keine, und in den spätern wenig Schiffährt; dagegen Reichthum an Steinen. sser den in Europa gewöhnlichen Thieren, die in Ägypten ausgezeichnet fruchtbar waren, hat es den Krokodil, das Flusspferd, den Affen Kynokephalos, die Ratze Ichneumon; und von Vogeln den Ibis und Trochilos, den Freund des Krokodils.

Ägypten wird in 3 Theile getheilt:

1. Ober - Agypten oder Thebais, (wahrscheinlich das Pathros der Bibel, Hesek. 29, 14,) so genannt von Thebä, der Hauptstadt, später Diospolis, sehr alt, in Homer 100thorig, auch später noch groß (Voss. ad Pompon. Mel. I c. o. Tac. Ann. Il c. 60); die Ruinen verrathen Kunst und Pracht: sie war wahrscheinlich ein Hauptpunkt auf einer Karawanenstraße durch Africa. Hier stand

auch Memnons kolossale, nach der Fabel, klingende Säule. Tentyra mit bewundernswürdigen Ruinen (s. Denon). Koptos. — Im Zeitalter der Ptolemäer war die größte Stadt Ptolemais, nahe bei dem alten This. — Syene (Assuan) südlicher Gränzort 1), nicht weit unter dem kleinen Wasserfalle, mit einem Brunnen, der am Mittage des längsten Tages keinen Schatten warf; daher hierdurch der Wendekreis des Krebses gezogen wurde. (Juvenal.) Südlicher noch liegen die beiden Nil-Inseln Elephantine und Philä, wo die Katarrakten. Sen. Nat. Qu. IV c. 2. Am arabischen Busen Myoshormos und Berenice.

2. Mittel - Agypten oder Heptanomis, mit den beiden Seen Möris und Menes, und den vorzüglichsten Kunstwerken der Ägypter. Die Hauptstadt war Memphis, in älteren Zeiten Wohnort der Könige, in der Nähe der Piramyden. Hierher gehören auch die 2 oder 3 Oases, (fruchtbare Inseln in dem libyschen Sandmeere,) später römische Verbannungsörter.

3. Unter- Agypten, dessen vorzüglichster Theil Delta. Hier liegen: On, eine alte Stadt, von den Griechen Heliopolis übersetzt<sup>2</sup>), lange der Sitz eines Priester-Colle-

<sup>1)</sup> Daher Hesek. 29, 10: "Ich will Aegypten verheeren vom Thurme zu Syene bis an die Gränzen von Kusch" (Arabien), d. h. von Süden bis Norden, denn Kusch ist von Aegypten aus gegen Palästina das nördliche Land.

<sup>2)</sup> Die vielen Städte in Unter- und Mittel-Aegypten, die in ihren Namen die Endung: polis, haben, sind entweder später erbauet, oder griechische Uebersetzungen ägyptischer Namen.

gii. Sais, Cekrops Vaterstadt, Sairge. Tanis, in der Bibel Zoan, alter Sitz eines Königsstammes, wie auch Bubastus. - Pelusium (vielleicht das Sin der Bibel, Hesek. 30, 15, 16) an der östlichsten Nil-Mündung, Gränzvestung und Schlüssel von Ägypten. Rhinokorura (nach Forster das Abaris der Hyksos), nahe der Gränze von Palästina. Neuere Städte sind: Naukratis, von Milesiern angelegt, bis auf Alexander die einzige Handelsstadt. Durch Alexander aber ward Hauptstadt des ganzen Ägyptens und der wichtigste Handlungsort die von ihm erbauete Alexandria, an der westlichsten Nil-Mündung (Serapeum, Bruchium), mit der Warte, koptisch Pharus, von der nachher alle Warten und Leuchthürme den Namen: Pharus, erhielten. (Unterhalb Alexandria lag die alte Stadt Momemphis.) - Alle diese Städte lagen entweder unmittelbar am Nil und an Armen desselben, oder nahe demselben: das östliche Gebirge war von Troglodyten bewohnt.

# GESCHICHTE.

Die Quellen für die älteste Geschichte Aegyptens sind: Moses zuverlässige, aber beiläufige Beschreibungen; Herodots auf Reisen gesammelte Nachrichten (Buch 2); Manetho's Namenregister von 30 ägyptischen Dynastien; Eratosthenes; Josephus; Georgius Syncellus aus ältern Geschichtschreibern entlehnte Verzeichnisse von Königsnamen; Diodoros von Sicilien historische Forschungen (Buch 1); Strabon, und endlich, die Obelisken, Piramyden und ähnliche uns übrige Kunst-

werke. Allein eine Vergleichung dieser verschiedenen Quellen lehrt hald, dass Fabeln, Deuteleien. absichtliche und unabsichtliche Täuschungen mit Wahrheit vermischt seien, deren Scheidung uns unmöglich ist. Bis auf Psammetich daher, 656 vor Chr., haben wir nur Sagen, und keine Geschichte. - Viele Fabeln erzeugte der, besonders seit Alexander, allgemeine Glaube der Griechen: dals fast alle Künste von Aegypten ausgegangen, ja, dals die Aegypter das Urvolk der Erde wären. Daher regieren nach Diodor 18,000 Jahre Götter in Aegypten, und nur die letzten 5000 Jahre bis Ol. 180, Menschen; daher der fabelhafte Hermes Tenseysors, der die Sprache, und der ehen so fabelhafte Thaaut oder Thot, der die Schrift erfunden haben soll, richtiger ein Phönicier.

### ERSTE PERIODE.

Älteste unsichere Geschichte bis auf den romanhaften Eroberer

Sesostris,
1356 vor Christo.

Die Ägypter, heißt es, seien eine Kolonie der Äthiopen. Diese Sage bestätigt sich dadurch, daß wir die ersten gebildeten Staaten in Ober-Ägypten finden, daß Mittel-Ägypten früher ein Sumpf war, und daß Unter-Ägypten erst nach und nach vom Nil angeschwemmt, ausgetrocknet und bewohnbar geworden ist. Auch hatten die Ägypter noch in der Zeit, als die Griechen sie kennen lernten, schwärzliche Farbe und krauses wolligtes Haar; und Denon schildert die Kopten, die er für Abkömmlinge der alten Ägypter hält, ganz als eine Art von Negern. — Andrerseits aber führen uns historische Spu-

ren, Ähnlichkeiten der Skulptur, der Architektur und der Religionsideen auf einen frühen Zusammenhang Ägyptens und Indiens. Die historische Nachricht des Georgius Syncellus, dass unter dem Könige Amenophis eine Kolonie vom Indus her nach Ägypten (über Meroë?) eingewandert sei, wird durch die Bilder und Figuren an den alt ägyptischen Ruinen auf das auffallendste bestätigt 1). dass man vielleicht als gewiss annehmen darf: dieser Völkerstamm von hellerer Farbe und höherer Cultur, der früh in Ägypten eindrang, erwarb sich die Herschaft des Landes, aus ihm gingen die Könige und Priester hervor, er machte die Kriegerkaste aus, und durch ihn sind die großen Denkmäler der Baukunst in Ober-Agypten errichtet. - Von der frühesten Zeit an finden wir allgemein Priesterherschaft durch ganz Ägypten; und in den vielen kleinen Staaten, in welche

<sup>1)</sup> Die Obelisken, die in ganz Aegypten zerstreut sind, und die Tempel in Thebais sind mit Bildern bedeckt, die menschliche Gestalten darstellen, treu nach der Natur, mit den Eigenheiten der Gesichtsbildung und der Beschaffenheit des Haars. Aber in mehr als 100 Köpfen auf den Reliefs der Tempel in Theben fand Denon keinen Gesichtszug eines Negers, eher griechisches Profil; und langes schlichtes Haar; ein Gleiches fand sich an einzelnen Mumien, und eine ähnliche Bemerkung machte Zoega an den Ohelisken, die er sah. Auf den noch erhaltenen Gemählden an den Wänden der Begrähniss-Kammern kann man sogar noch die Verschiedenheit der Hautfarhe beider Stämme unterscheiden, und überall erscheinen die Hellfarbigen als Sieger, die Schwarzen als Ueberwundene.

Ägypten getheilt war, stand ein Priesterkönig an der Spitze. Solche gleichzeitige Könige enthält wahrscheinlich das manetho'sche Namenverzeichniss. - Allgemein wird von den Griechen Menes als der erste König Ägyptens in This genannt; nach einer hergebrachten Jahrszahl 1800 von Erschaffung der Welt. Vielleicht ist er ganz ein mythisches Wesen, werigstens nicht Herr des ganzen Ägyptens, und kann nicht, wie man von ihm erzählt, den Nil abgeleitet, Land ausgetrocknet, Städte erbaut, und Religionsbegriffe verbreitet haben. Was nach und nach gethan wird, schreibt die Sage dem Berühmtesten zu. -So viel scheint man daraus schließen zu können: This war einer der frühesten Staaten Ägyptens. Dann mus Thebä der Sitz eines der ältesten und blühendsten Priesterstaaten gewesen sein. Fast ohne Nachricht über seine Existens, erkennt man doch in den Trümmern von Tempeln und Palästen, die bis jetzt weder Zeit noch Witterung oder Barbarei haben vernichten können, die Grösse seiner Macht und die hohe Blüthe seiner Leider sind uns alle Ausschriften derselben unverständlich, da sie aus Hieroglyphen bestehen. - Eine Kolonie von Theba war *Memphis*. Wahrscheinlich kömmt *Abraham*, als er wegen Misswachses vor Chr. in Palästina nach dem damals schon durch um sboo seine Fruchtbarkeit berühmten Ägypten reist, zu einem Pharao 1) von Memphis: hier trift er eine geordnete Monarchie, und einen Hof, an dem schon Luxus herscht; der Kö-

<sup>1)</sup> Nach dem koptischen eigentlich der Erhabene.

1556

nig hat seinen Harem, und Höslinge, die ihm weibliche Schönheiten zuführen. um 1756 Noch sichtbarer ist in Josephs Geschichte der Luxus. Zugleich aber erkennt man, wie abergläubig die Ägypter sind, und wie willkürlich die Regierung. Eine Traumdeutung erhebt den gefangenen Joseph zum Nächsten nach dem König, zum Verwalter aller Regierungsgeschäfte, und die Verheirathung mit der Tochter eines Priesters zu On sichert ihm seinen Einfluss. - In einer durch wiederholten Misswachs entstandenen Theurung benutzte Joseph seinen gesammelten Vorrath, um alle Grundeigenthümer Ägyptens, ausgenommen die Priester, zu Pächtern des Königs zu erkaufen. Da auch die benachbarten Länder gleiche Noth drückte; so gab dies Joseph Gelegenheit, seine ganze nomadische Familie nach dem zur Viehzucht sehr bequemen sumpfigen, Lande Gosen in Unter-Agypten zu versetzen. Bald nach Joseph lockte vielleicht der

Ruf von Ägyptens Fruchtbarkeit andere benachbarte nomadische Völkerstämme, phönicische Hyksos genannt, nach Ägypten. Ihr
Hauptort war Abaris in Unter-Ägypten; aber
sie breiteten ihre Gewalt auch nach den entfernteren Gegenden aus. Von ihnen gedrückt,
scheint Cecrops von Sais ausgewandert zu
sein, und vielleicht war es auch ein Pharao
der Hyksos, der bei der Verfolgung der aus-

ziehenden Juden im arabischen Meerbusen 1)

<sup>1)</sup> Dieser Meerhusen wird auch genannt das rothe Meer, oder das Meer Suph, (nach Luthers Uebersetzung Schiffmeer.) von einem Kraute: Supho, das auf dem Boden dieses Meerbusens

ertrank. Nach der Herschaft der Hyksos erhoben sich die unterdrückten Pharaonen Ägyptens wieder. Solche Überfälle nomadischer Hirtenvölker erregten bei den Ägyptern wahrscheinlich zuerst den tiefen Hals gegen Hirten, so dass unter ihrem eignen Volke die Hirtenkaste für unehrlich galt, und dem Schweinhirten sogar der Zutritt zu den Tempeln untersagt war. Um aber Ägypten vor ähnlichen Überfällen aus Asien zu sichern, scheint man damals einigen kriegerischen Stämmen gegen die Bedindung, stets unter Waffen zu bleiben und zur. Vertheidigung des Landes bereit zu seyn, die noch leeren Plätze in Unter-Ägypten überlassen zu haben, die ihnen von Pächtern bearbeitet wurden. 'So entstand neben dem Könige und den Priestern eine dritte Kaste, die Landeigenthum besass, die Kaste der Krieger. Ihre Namen Kalasirier und Hermotybier sind wohl die Namen der aufgenommenen Stämme; und bei dieser Vermuthung erklärt es sich auch, warum in Mittel- und Ober-Ägypten nur zwei, in Unter-Ägypten aber 151 Krieger Nomen waren. — Unter den mehrern kleinen Staaten, die jetzt aufs neue sich heben, zeichnet sich am meisten aus Theben. Wahrscheinlich war es bald nach . Vertreibung der Hyksos, dass hier 2 Brüder, von den Griechen Danaos und Agyptos genannt, um die Oberherschaft kämpsten, von

wächst und das Meer roth färbt. Man gebraucht es auch, um eine rothe Farbe daraus zu bereiten. Hieronym. de qualitate maris rubri, p. 47 seq. Die Griechen nannten ihn rothes Meer als Theil des südöstlichen Oceans. 1477

denen der erstere weichen mus, und auf seiner Flucht nach Argos kömmt. — Endlich, wird uns erzählt, habe Möris, ein Pharao von Theben, alle kleine Staaten in Einen vereinigt, und den See Möris angelegt. Allein nach der größten Wahrscheinlichkeit ist dieser Möris (im Koptischen: See der Verbindung) eine falsch gedeutete Hieroglyphe, und wir lernen daraus nur, daß schon vor dem Obelisken- und Piramyden-Bau Ägypten in ein Reich verwandelt und der See Moris angelegt worden sei.

Aus dieser fabelhaften Periode müssen noch 2 Könige genannt werden, von denen die Griechen nach Deutungen und dunkelm Reisenachrichten allerlei erdichteten: Busiris, der alle Fremdlinge opferte, daher sprüchwörtlich für einen grausamen Tyrannen genannt. Isokrates hat an einer Lobrede auf den ungelobten Busiris (Virg. Georg. III, 5) seinen Scharfsinn versucht; Andere wandten den Stoff in satyrischen Dramen zum Lächerlichen. Der andere ist Osymandyas, bei dessen Grabmal die heilige Bibliothek,  $\psi_{VXNG}$  laterow; sein Grab ward, nach dem Diodor, unweit Thebä gezeigt.

ZWEITE PERIODE.

Periode des großen ägyptischen Kunstfleißes, von Sesostrisbis

Psammetīchus,

von 1356 bis 656 vor Chr., Ol. 31, 1.

Die Geschichte wird im Anfange dieser Periode nicht gewisser. Sesostris (Sesossis, Xexoris) der Sage nach ein Nachfolger des Möris, wird nebst allen mit ihm an demselben Tage gebornen ägyptischen Knaben planmäßig zum Krieger erzogen, macht darauf ungeheure Züge zu Wasser und zu Lande nach Arabien, Libyen, Aethiopien, Asien, Indien bis jenseit des Ganges, nach Thracien und Scythien bis an den Tanais (Don), legt in der Gegend des nachherigen Kolchis eine ägyptische Kolonie an, und nach der Rückkehr ordnet er das Innere des Reichs; theilt Ägypten in 36 Nomen, die Ägypter in Klassen; bauet Tempel, führt Dämme auf, legt Kanäle an, und zieht eine lange Mauer von Pelusium bis Heliopolis, sein Reich gegen die arabischen Nomaden zu schützen. Sesostris mag in der That der Name eines berühmten Eroberers gewesen sein; allein seine Geschichte, (die auch manches Wahre enthalten mag, z. B. dass die Kolchier von den Ägyptern stammen, die Theilung Ägyptens in Distrikte und der Einwohner in Klassen,) ist theils durch vergrößernde erdichtende Tradition, theils durch falsche Deutung der Hieroglyphen, theils durch Übertragung der Thaten unbekannter Fürsten auf den berühmtesten so fabelhaft, wie in seinen Feldzügen, so groß, wie in den Einrichtungen im Innern des Reichs, so widersprechend geworden, wie im Ziehen der Mauer bei einem mächtigen Heere und dem Ehrgeize eines Eroberers.

Gewiss wenigstens erhielten die Ägypter schon sehr früh die Eintheilung in Kasten, die Grundlage ihrer politischen Versassung, aber auch das größte Hindernis ihrer freien

weitern Ausbildung. Außer dem eingeschränkten Könige bildeten die Priester und die Krieger die beiden höhern Stände: sie allein hatten Grundeigenthum, und die Priester außerdem Freiheit von Abgaben, und Gewalt über Alles, selbst über den König: sie erzogen ihn, waren seine Rathgeber, sprachen das Urtheil über den gestorbenen, sie waren die Richter des Volks und die einzigen Inhaber der Gelehrsamkeit. - Ausserdem gab es Kasten von Künstlern, d. h. in unsre Sprache übersetzt, von Handwerkern, zu denen, wie es scheint, auch die Kaufleute gerechnet wurden, von Ackerbauern, die aber nur Pächter der höhern Stände waren, und von Hirten, die auf der niedrigsten. Stufe der Cultur und Achtung standen. (Diese Haupt Kasten falsten wieder andere, nach den besondern Gewerben unter sich; daher von Andern andere Haupt-Kasten genannt werden. Herodot. II c. 163; Diodor. Sic. I c. 73. 74.) — Für alle diese Kasten galt das Gesetz: dass die kärglich erzogenen Kinder nicht von der Lebensart der Ältern abweichen durften; weswegen auch den Priestern nur ein e Frau zu heirathen erlaubt war, da die übrigen Ägypter 4 Frauen nehmen durften.

Auch soll Sesostris schon angefangen haben, Obelisken zu bauen. Seine Nachfolger wenigstens, deren Namen aber sehr verschieden genannt 1), und von denen mancherlei fabelhafte Begebenheiten erzählt werden 2),

<sup>1)</sup> Nach Herodot Pheron, Proteus, Rhampsinitus, Cheops, Chephren, Mycerinus.

<sup>2)</sup> Z. B. Pherous sonderbare Kur einer von den

trieben diesen Bau mit Eifer, um die Zeit des trojanischen Krieges; einer suchte den 1184 andern an Größe in der Ausführung zu übertreffen, und der reiche Ramises oder Rhampsinītus soll den höchsten Obeliskus gebauet haben. 1)

Diese Obelisken ('Oβsλια) sind viereckige, aus einer Basis von 5 bis 25 Fuss, 50 bis 180 Fuls hoch, oben spitzig zulaufende Säulen, aus einem einzigen Steine von der härtesten Granitart, die in den östlichen Gebirgen ausgehauen, wahrscheinlich mit Sandstein geglättet, auf Flößen durch die Kanäle des Nil fortgebracht, und entweder am Nil oder vor den -Tempeln aufgestellt wurden; einige hatten hieroglyphische Inschriften, andere nicht. Wie sie wahrscheinlich in der kunstmälsigen Erhöhung der auf Gräber geworfenen Steinhaufen ihren Ursprung haben; so dienten sie anfangs auch nur als Denkmäler von Begebenheiten und Menschen, dann als Zierden, und später erst als Gnomons. --Diese Obelisken, und noch mehr die Piramyden, werden ewig sprechende Denkmäler der Tyrannei oder Sonderbarkeit der Pharaonen und der Kaltblütigkeit und des duldsamen Fleissès des ägyptischen Volkes bleiben:

Göttern als Strafe verhängten zojährigen Blind, heit. Herodot. II c. 111. Zum Cetes (bei Diodor, Proteus bei Herodot) soll Paris mit Helena flüchten, Helena während des Krieges dort bleiben müssen, und Menelaus auf seiner Heimkehr von Troja dorthin kommen.

1) Das Hauptwerk hierüber ist: De origine et usu obeliscorum, ad Pium VI. P. M. (Libri V.) auctore Geo. Zoega, dano. Romae 1797.

zumal, wenn man bedenkt, wie sie so manche neuere Hülfsmittel der Mechanik durch die Menschenmenge ersetzen mußten. 20,000, oder gar 120,000 Menschen soll Rhampsinit für seinen Obelisk gebraucht haben. Dieser war bedeckt mit Hieroglyphen, deren Deutung man bei Ammianus Marcellin. XVII, 4 findet, und soll der lateranische vor der Johannis-Kirche in Rom sein, welchen mit 3 andern Domeniko Fontana unter Sixtus V um 1588, aufgerichtet hat. Ein fünfter liegt noch in 6 Stücken unaufgerichtet in Rom. Außerdem finden sich noch 2 in Alexandria, und mehrere in dem höhern Ägypten.

Nach Rhampsinit sollen Cheops oder Chemnis, Chephren, sein Bruder, und Mycerinus, sein Sohn, von 1146 bis gegen 1000 vor Chr., wetteifernd die 3 großen Pyramiden.) gebauet haben. Cheops, erzählt man, habe, um seiner Baulust zu genügen, die Tempel verschlossen und die Opfer verboten; daher er von den Priestern als ein gottloser Fürst geschildert wurde: Mycerin dagegen, der durch die Eröffnung der Tempel den Priestern Einflus und Einnahme wiedergab, wird als ein frommer, guter Fürst gerühmt.

Man findet jetzt dieser Piramyden an 40, von verschiedener Größe; denn auch die Nachfolger Mycerins baueten kleinere Piramyden, blos aber in Mittel-Ägypten, in der Nähe des alten Memphis (keine in Thebais), auf Anhöhen, die der Nil nicht er-

115**6** bis 1000

<sup>1)</sup> Piramyden, nicht von sog, sondern von dem koptischen Piramone, Sonnenstrahl, Höhe.

Sie sind vergrößerte Obelisken: große, viereckige, inwendig aus mehrern Gängen und Kammern bestehende Gebäude, genau nach den 4 Himmelsgegenden gerichtet; von einer breiten Basis gehen sie nach oben spitziger zu und endigen sich in eine platte Decke; sie sind aus Kalksteinen, eine auch aus Ziegelsteinen erbauet, die, über einander gelegt, blos durch ihre Schwere zusammen halten. Nach Herodots Angabe waren sie mit Granit oder Marmor belegt, welchen glaublicherweise die Araber abgetragen haben, wodurch die Stufen wieder sichtbar geworden, von denen die Alten nichts wissen. Die größte von Cheops erbauete Piramyde, nord-westlich von Memphis, bei dem jetzigen Dschise, hat, nach Herodot, eine Höhe von 800, nach Neuern eine Höhe von 500 Fus, - vielleicht hat der in diesen Gegenden häufige Flugsand, von dem ganze Dörfer vergraben worden, sie so weit umschüttet; — und ihre Basis beträgt über 72,000 Quadrat-Fuss. Sie steht auf einer Anhöhe, 80 bis 100 Fuls über dem Nil, zu der ein aufgeworfener, 50 Stadien langer und 60 Fuls breiter Damm führt. Sie allein ist geöffnet: man findet im Innern 4 schmale und einen fünften geräumigen Gang, und einige Gemächer. Wenn nun gleich die bei Herodot angegebenen 1600 Talente für Zwiebeln und Knoblauch, in dem wohlfeilen Ägypten, übertrieben sein mögen; so sind doch wohl die Anzahl von 100,000 Menschen und die Zeit von 40 bis 50 Jahren nicht übertrieben, die man zum Aushauen der Steine in den östlichen Gränz-Br. Haudb. d. a. Geschichte.

gebirgen, zum Flössen derselben auf dem Nil, zur Erbauung des Dammes, zur Zubereitung des Hügels und der unterirdischen Gemächer, zur Einleitung des Nils durch einen Kanal, und endlich zum Bau der Piramyde selbst, wohl gebraucht haben mag. Über den Zweck dieser ungeheuerd Gebäude hat man keine sichern Nachrichten. den Erzählungen der Griechen ist es am wahrscheinlichsten, dass sie zu Begräbnisörtern ihrer Könige bestimmt waren; so wie kleinere Piramyden, die man noch häufig zerstreuet in Ägypten findet, wahrscheinlich auf den Gräbern geringerer Ägypter errichtet waren. Dies wird-wenigstens auffallend sein, wenn man an den melancholischen Charakter, an die mechanische, geistlose Arbeitsamkeit der Ägypter im Allgemeinen, an die ausgezeichnete Sorge für die Gestorbenen durch Einbalsamiren, und an die sonderbare Sitte denkt, die Mumie des Freundes beim Gastmale neben sich zu stellen, wenigstens hölzerne Bilder von Todten bei Tische herum zu zeigen.

Ungeachtet der Frömmigkeit Mycerins scheinen doch die Bedrückungen der bausüchtigen Könige in verschiedenen Gegenden Ägyptens Unruhen erzeugt zu haben, so dass nach dem Jahre 1000 besonders in Nieder-Ägypten eigne Reiche sich bildeten, in Tanis (Zoan), in Bubastus und Sais. Allein hier fehlen uns in den Griechen Namen und Begebenheiten; denn von dem Pharao, zu dem der Edomiter Hadad oder David slieht, 1 Kön. 11, 15; von dem Pharao, dessen Tochter Salomo zur Frau hat, 1 Kön. 9.

16; und von Sisak, der den Jeroboam gegen Salomo in Schutz nimt, 1 Kön. 11, 40, nachher den Rehabeam mit Krieg überzieht. und selbst Jerusalem plündert, 2 Chron. 12. lesen wir bei den Griechen nichts. Sie erzählen uns dagegen von einem Tnephachthus, der ein Feind des durch Menes eingeführten Luxus gewesen sei, und von einem (oder gar zwei) Bocchoris, der sich durch Gesetze den Namen des Weisen soll erworben haben, und dessen Urtheil Kpiois. Boxxopswe, sprüchwörtlich für ein streng-gerechtes genannt wurde. - Er soll um die um 254 Zeit in Sais regiert haben, als die Athiopen unter ihrem Sabako, (Fürstentitel, wie Pharao,) in Ägypten einfielen, und es 40 Jahre lang in Unterwürfigkeit erhielten, unter 5 Fürsten, Sabbakon, Sevechus und Tarakus (Tirrhaka), die von den Griechen als sehr. weise Fürsten geschildert werden. Unter ihnen erhielt sich noch der Staat der Taniter, an dessen ohnmächtigen Beherscher So oder Save der von Salmanassar bedrängte um 720 Hosea in Israel sich dennoch um Beistand Als endlich die Äthiopen, der Sage nach, Ägypten freiwillig verließen 1), erhob sich Sethos oder Zet, ein Priester des Phtha (Vulkan), und vereinigte zuerst die priesterliche Würde mit der königlichen. Allein seine unpolitische Beleidigung der Krieger-Kaste, der er ihre steuerfreien Erbäcker nahm, setzte ihn bei dem Einfalle des

Wahrscheinlicher gezwungen durch Aufruhr der Priester, deren Einfluß bei vester Gesetzgebung nothwendig sich vermindern mulste-

assyrischen Königs Sankerib in große Ver-

legenheit: die Krieger wollten nicht fechten, er musste eine Schaar von Handwerkern und Bauern zusammen raffen, und nur eine Seuche oder die Furcht der Assyrier vor einem andern'Feinde, vom Priester für ein Wunder vom Phtha gedeutet, rettete Nach dieser Zeit, vielleicht mit durch die Beleidigung der Soldaten und die ungewöhnliche Bewaffnung der bisher nicht, geachteten Handwerker und Bauern veranlasst, verheerte eine allgemeine Empörung Ägypten: mehrere Große strebten nach Oberherschaft, und besonders suchten sich die Saiter zu erheben. - Da vereinigten sich endlich 12 Kron-Prätendenten zu einer Dodekarchie, theilten sich in Ägypten, und Ol. 27, 2. traten unter einander in die genaueste Verbindung. Sie sollen, nach Herodot, gemeinschaftlich den prächtigen, steinernen Labyrinthos am See Möris erbauet haben. Er bestand aus 12 Palästen, mit 3000 Gemächern, wovon 1500 über und eben so viel unter der Erde waren: in den untern, erzählten die Priester, ständen die Särge der 12 Erbauer

und der heiligen Krokodile. Hieraus scheint zugleich sein Zweck deutlich zu werden; wenigstens mögte man Gatterers Deutung, als sei er eine symbolische Darstellung des Tkierkreises und Sonnenlaufes, für zu ge-

dacht, und also unagyptisch halten. Zwölfherren wollten sich ein Grabmal erbanen, das an Größe die Grabmäler ihrer Vorfahren, die Piramyden, übertreffen sollte: das Mühsame aber war den Ägyptern groß. Jetzt liegt der Labyrinth in Trümmern, und Paul Lukas Nachrichten davon scheinen nicht ganz zuverlässig zu sein.

Anfangs genoss Ägypten unter diesen Zwölsherschern die ihm so nöthige Ruhe; allein Psammetichus, aus dem Stamme der zuletzt mächtigen Saiter, der sein kleines an der Seeküste gelegenes Gebiet durch Handel mit Phöniciern und Griechen zu einem mächtigen Reiche erhoben hatte, erregte bald die Eifersucht der übrigen 11 Mitherscher. Sie vereinigten sich gegen ihn, und griffen ihn an; er aber, unterstützt von Ioniern, Kariern und Ägyptern, schlug seine Feinde bei Momemphis, und machte sich zum Alleinherrn von Ägypten.

## DRITTE PERIODE.

Ausartung der Ägypter, Blüthe und allmäliger Verfall des Reiches,

von Psammetich, 656, Ok 31, 1, bis auf Alexander, 332.

- 1. Von Psammetichus an wird es heller in der ägyptischen Geschichte; aber der eigenthümliche Charakter der Ägypter geht nach und nach verloren; besonders durch Vermischung mit Griechen 1). So übergab Psammetich aus Dankbarkeit dem griechi-
- 1) Die Priesterherschaft wurde gestürzt, die Pharaonen setzten sich außer Verbindung mit den Priestern, nahmen ihre Residenz in Sais, lieisen den Haupttempel in Memphis, und ein Priester-Kollegium in On.

schen Heere, das ihm batte den Sieg erfechten helfen, des fruchtbare Gebiet um die pelusische Nil-Mündung zum Eigenthum, daher genannt Stratopedon, und gestand ihm große Vorrechte zu. Auch ward jetzt schon durch die zufällig gelandeten Milesier, welche die milesische Burg an der sebennytischen Nil-Mündung erbaueten, der Grund zu dem nachherigen Naukratis gelegt. - Im Vertrauen auf diese Macht dachte Psammetich auf auswärtige; planmässige Eroberungen: Syrien und Phönicien schienen ihm die reichste Beute zu versprechen. Er griff Syrien an; allein die einheimische Krieger Kaste war durch die Vorzüge der Fremden zu empfindlich gekränkt: 200,000 derselben verließen, allen Vorstellungen Psammetichs ungeachtet, Ägypten, und kehrten in ihr ursprüngliches Vaterland Äthiopien zurück. Nun öffnete Psammetich allen Fremden die Häfen, beförderte Auswärtige zu Ehrenstellen, schloss mit den Athenern ein Handels-Bündniss, und liess viele ägyptische Kinder Griechisch lernen und von Griechen erziehen, aus denen zum Theil die lügenhaften oder selbst getäuschten Dolmetscher und Hieroglyphen - Deuter er-Den Assyriern nahm er Asdod oder Azotus in Palästina nach 29jähriger Belagerung weg, und die schon bis Syrien vorgedrungenen Scythen hielt er durch Unterhandlungen und Geschenke von Ägypten entfernt.

Ol. 40, 4 Plane seines Vaters, den Handel und die Herschaft Ägyptens zu erweitern, mit Überle-

gung und Kühnheit verfolgte. Er wollte durch einen Kanal aus dem Nil in den arabischen Meerbusen diesen mit dem mittelländischen Meere in Verbindung bringen. Da dies nicht gelang 1), ließ er auf beiden Meeren Kriegsschiffe bauen, um, wo nicht zu erobern, doch seinen Handel zu schützen. Die Erzählung von einer Umschiffung Africa's durch Phönicier auf ägyptischen Schiffen, vom arabischen Meerbusen aus durch die heraklischen Säulen ins nördliche Meer zurück, beweist, was man ihm zutraute, wie wol man nicht Africa, wie wir es

1) Darius Hystaspis (521) setzte den Bau dieses Kanals fort, und Herodot (444) sah ihn vollendet. Er ging von Rubastis südlich bis nach Memphis, und dann östlich nach dem arabischen Meerbusen. Doch muss er nachher zerfallen sein; denn nach dem einstimmigen Zeugnisse aller spätern Schriftsteller soll erst Ptolemäus Philadelphus einen Kanal vollendet, und durch eine Schleuse die sonst vielleicht häufigen Ueberströmungen des arabischen Meerbusens gehindert haben. Dieser Kanal ging von Phakusa an der pelusischen Mündung bei Bubastis vorbei bis nach Arsinoe. Doch auch dieser ist wieder verfallen; denn die Schiffahrt auf den obern Theilen des rothen Meeres ist so gefährlich, dass schon im Zeitalter der Ptolemäer weiter südwärts von Koptos aus eine Karawanen-Strasse nach dem rothen Meere gebahnt wurde, und die Schiffe aus den südlichen Meeren nicht weiter als bis Myos Hormas gingen, später nur bis Berenice. Der Sultan Mustapha wollte ihn wieder herstellen, und die Franzosen haben bei ihrem Aufenthalt in Aegypten wenigstens bewährt, dass dieser Kanal würklich existirt hat.

kennen, umschifft dachte.1). — In den Landkriegen war Necho gegen die Juden glücklich: er schlug den Josias, setzte Könige ab und an, und hess sich einen Tribut bezahlen2). Allein gegen den babylonischen Nebukadnezar verlor er die Schlacht bei Karchemisch am Euphrat, nebst allen seinen Eroberungen in Palästina und Syrien, und verliess nachher nicht wieder Ägypten.

бол

Unter seinem Nachfolger Psammis schi/ cken die Eleer.eine Gesandtschaft an die weisesten der Menschen, die Ägypter, um von
ihnen ihre Einrichtungen bei den olympischen Spielen prüfen zu lassen.

Sein Sohn und Nachfolger Apries, in der

Bibel Hophra, fühlte sich zwar zu schwach,

595

seinem Bündnisse mit Zedekias gemäß, Jerusalem gegen Nebukadnezar zu schützen; allein gegen die Cyprier und Phönicier war er glücklich, er nahm selbst Sidon ein. Als er aber nachher den Libyern gegen die Cyrenaiker und ihren glücklichen König Battus Hülfe leistete, litt er eine große Niederlage, und die übrig gebliebenen (wie es scheint altgläubigen) Krieger, welche meinten, er habe sie absichtlich derselben ausgesetzt, empörten sich gegen ihn. Amāsis, den der König gegen die Empörer schickte, ging zu

ihnen über; und die grausame Behandlung eines seiner treuesten Diener, reizte den Un-

<sup>1)</sup> S. die Geschichte der Phönicier.

<sup>2)</sup> Herodot II, 159. "Neko überwand die Syrer bei Magdolos, und nahm nach der Schlacht Kadytis, eine große Stadt Syriens, ein."

willen, aller Ägypter: — Wahrscheinlich in dieser Verwirrung fällt Nebukadnezar nach der 13jährigen Belagerung und diese Anstrengung nicht lohnenden Einnahme von Tyrns in Ägypten ein, dass dieses Sold für seine Armee würde, und verheert das ganze Land. Dennoch beginnt nach seinem Abzuge der bürgerliche Krieg aufs neue: Apries, an der Spitze von 30,000 Ioniern und Kariern, wird von der weit größern Zahl der Empörer bei Momemphis geschlagen, und gefangen nach Sais geführt. Amasis würde ihn erhalten haben; allein der Unwille des Volkes foderte seinen Tod.

Amāsis, aus einer der niedern Volksklassen, wusste durch Klugheit sich königli- Ol. 52, 3. ches Ansehen zu verschaffen: und wiewol er in'seiner Lebensart ganz von der strengen, trübsinnigen Weise der alten Pharaonen abwich, und die eigenthümlichen Sitten der Ägyp'er durch Luxus und Vermischung mit den Griechen immer mehr verfielen; so war doch Ägypten in einem blühenden Zustande, und seine Regierung wurde glücklich gepriesen. Eine Reihe fruchtbarer Jahre machte Land und König reich; Amasis baute viele Tempel (wahrscheinlich sich die Priester zu gewinnen) und andere prächtige Gebäude, auch den größten, jetzt fast ganz versandeten Sphinx, Plin: 36 c. 17; er übergab die von Milesiern angelegte Naukrațis den Griechen, und erlaubte denen, die nach Ägypten handelten oder reis'ten, in alle Mündungen des Nil einzulaufen, und in eignen Tempeln ihren Göttern zu opfern; er selbst heirathete eine Griechin aus Cyrenaika, und schloss

526 -

)1. 6**3, 4**.

mit dieser griechischen Kolonie und mit dem Polykrates von Samos Bündnisse. Das Gesetz: dass jeder seinem Nomarchen jährlich angeben sollte, wovon er sich nährte, erhielt und beförderte Thätigkeit und Ordnung bei seinen Unterthanen. Von kriegerischen Unternehmungen wird nur die Eroberung von Cyprus erwähnt. Den Ländereroberer Cyrus hatte er vielleicht durch einen Tribut von seinem Lande entfernt: dennoch reizten mancherlei Ursachen, unter denen wohl Eroberungssucht die wichtigste war, den Nachfolger des Cyrus, Kambyses, zu einem Kriege gegen Ägypten. Der treulose Phanes, Anführer der griechischen Miethstruppen, und der beleidigte oder furchtsamé Polykrates von Samos, gingen zum Kambyses über, und zeigten ihm den Weg nach Ägypten. - Amasis indess starb; allein den Sohn traf das Unglück, welches dem Vater gedroht hatte. Psammenitus ward schon im ersten Jahre seiner Regierung bei Pelusium geschlagen, so tapfer auch die erbitterten Griechen fochten. Er floh mit dem Rest seines Heeres nach Memphis, und die Eroberung dieser Stadt nach einer kurzen Belagerung vollendete die Unterjochung Ägyptens. Psammenit, thrånenlos bei der Hinrichtung des Sohnes und weinend beim Anblick eines bettelnden Freundes, erregte das Mitleiden des Kambyses, dass er ihn zu sich nahm; da er aber

2. Ägypten war nunmehr persische Provinz: allein die Perser, welche sich zu einer durchaus einfachen Religion bekannten, und

nachber auf Neuerungen ertappt wurde,

trank er Stierblut.

meinten, dass nur Zerstörung des Ansehens der in Ägypten herschenden Religion und besonders der Priester-Kaste ihre Herschaft sichern könnte, machten sich durch Tödtung des Apis und anderer von den Ägyptern geehrten Thiere, durch Misshandlung der Priester und des Leichnams des Amasis, bald so verhalst, dass die Ägypter nur durch die äu-Iserste Gewalt in Abhängigkeit erhalten werden konnten, und jede Gelegenheit benutzten, das persische Joch abzuwerfen. Den ersten Versuch wagten sie gegen das Ende der mildern Regierung des Darius; allein Xerxes unterwarf sie sich wieder, und setzte ihnen einen eignen Stattbalter. — Einen zweiten Aufstand wagten sie unter Artaxerxes Longimanus, angeführt von dem libyschen König Inarus, und unterstützt von den Athenern. Die persische Flotte und Land-Armee werden geschlagen, die Entslohenen retten sich nach Memphis und werden hier an 3 Jahre belagert: endlich kommen ihnen Perser zu Hülfe, Inarus muß die Belagerung aufheben, nach Byblus auf eine Nil-Insel flüchten, und hier nach einer Belagerung von 12 Jahren sich nebst den Ägyptern ergeben. Er starb zu Susa am Kreuze, - Indess behauptete sich Amyrtäus in den sumpfigen Gegenden Ägyptens, benutzte darauf die innern Unruhen in Persien unter Darius Nothus, und machte sich zum Herrn von ganz Ägypten. Auch sein Sohn Pausiris behauptete sich, und regierte, aber wahrscheinlich als persischer Vasall. Er und seine Nachfolger indels suchten sich von dieser Abhängigkeit ganz zu befreien, und den Persern, wo

sie konnten, zu schaden. Daher schliesst Nephereus gern das von den Lacedamoniern angebotene Bündniss; und Akoris unter-**386** stützt nachdrücklich den Evagoras von Cyprus, der sich unabhängig machen will. -Artaxerxes Mnemon rüstete sich endlich mehere Jahre, um für diese Feindseligkeiten Rache, zu üben: er greift Pelusium an, muls sich aber vor dem überschwemmenden Nil zurück ziehen, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Da indess die Perser, unterstützt von athenischen Hülfstruppen unter Iphikrates, ihre Angriffe gegen Ägypten wiederhol-362 ten, suchte Tachos die Hülfe der Spartaner zu erhalten. Agesilaus kam, erhielt aber nur die Anführung der Miethstruppen, während der Athener Chabrias die Flotte kommandirte, und Tachos selbst den Oberbefehl behielt. Als Tachos daher gegen den Rath des Agesilaus selbst ins Feld gezogen war, erhob sich in Ägypten ein Gegenkönig, Nektanebus, welcher, unterstützt von Agesilaus, sich gegen alle Nebenbuhler behauptete. - Nachher aber angegriffen von einem großen Heere des Artaxerxes Ochus, weil er die Sidonier unterstützt hatte, und verrathen von Mentor, dem Anführer der griechischen Miethsvölker, wird er mit seinem Heere geschlagen; er fliehtnach Äthiopien, und nun blieb Agypten, barbarisch behandelt wie unter Kambyses, persische Provinz bis auf Alexander, 332. - Nach Alexander bis auf die Schlacht bei Actium, 31 vor Chr., ist Ägypten griechischer Staat.

# VERFASSUNG, CULTUR UND RE-LIGION ÄGYPTENS.

Fs lässt sich nicht läugnen, dass Ägypten der am frühesten policirte Staat sei, von dem sich uns Nachrichten erhalten haben; allein die Vorliebe für das Alte, verbunden mit der Prablsucht der Ägypter und der Leichtgläubigkeit der Griechen, haben Übertreibungen und Fabeln von der Cultur und Staatsweisheit Ägyptens erzeugt. Die Einrichtung ihrer Gerichte und ihrer Kriminal-Gesetze werden mit Recht gerühmt, z. B. der unpartheiische Gerichtshof-der Dreissig. die Entfernung der Advokaten; allein die weisesten Gesetze scheinen erst von den spätern Königen gegeben zu sein, da die Ägypter nicht mehr mit eigensinniger Ausschliesung alles Fremden, schon mit Griechen vermischt waren.

Die sprechendsten Beweise ihrer *Uncultur* sind die aufgethürmten Steinmassen und die Hieroglyphen-Schrift <sup>1)</sup>; die Ursachen

a) Denon in der Vorrede seines Werks: "Auf der letzten Reise nach Theben habe ich die Gräber der Könige besucht, habe hier eine Vorstellung von der Malerei der Aegypter erlangt, und bin zur Gewissheit gekommen, dass die den Mauern eingegrabenen Hieroglyphen nicht die einzigen Bücher dieses gelehrten Volkes waren. Nachdem ich auf Basreliefs schreibende Personen angetroffen hatte, habe ich auch eine Papyrus-Rolle gefunden, das einzige Manuscript, das als schwächlicher Nebenbuller der Piramyden vom Klima erhaltene und von der Zeit geschonte kostbare Denkmal, dem vier Jahrtausende den Rang des ältesten Buches geben." — Auch Zoega sucht zu beweisen,

davon der Despotismus der Pharaonen, die Priester-Herschaft, und das Monopol der Gelehrsamkeit für eine Kaste. Selbst Geometrie und 'Astronomie, wenn sie bei den Ägyptern entstanden, waren ein natürliches Erzeugniss ihrer Erd- und Himmels-Gegend: die periodischen Überschwemmungen des Nil, von denen ihr Unterhalt und ihr Wohlsein abhingen, lehrten sie messen und rechnen, zwangen sie, den Himmel zu beobach-Ackerbau kannten sie wahrscheinlich schon früh: er bedurfte bei ihnen nicht so großer Sorgfalt; sie durften nur säen und ärndten, der Nil dängte, und noch jetzt bei weit nachlässigerem Anbau, geben die Felder, so weit sie vom Flusse befruchtet werden, nach der ersten Ärndte im März oder April, einen zweiten und dritten Ertrag. Auch Brot backen und Bier (Gerstenwein) brauen scheinen ihnen eigne Erfindungen zu sein.

Selbst ihre Religion, in welche Neuere so tiefe Weisheit hinein getragen haben, beweis't ihre rohe Sinnlichkeit und die Beschränktheit ihres Geistes. Ihre ganze Religion war Thierdienst, nach den Nomen verschieden, einige verehrten z. B. den Krokodil, andere nicht 1); nur der Apis, scheint es, wurde allgemein verehrt, und sein Gottesdienst überlebte die Herschaft der Pharaonen: erst unter Theodosius dem Großen hörte

dals in Aegypten früh schon Buchstabenschrift vorhanden gewesen. vergl. Herodot. II, c. 36. Clemens Alex, Strom. V, 4. p. 657.

<sup>1)</sup> In Pelusium betete man die Meerswiehel an.

er gänzlich auf. Die Verehrung des Osiris, als Sonnengottes, und der Isis, als Erd- und Mondgöttin, führen darauf, daß die Ägypter auch die Gestirne göttlich verehrt haben: doch ist in diesem Götterdienste Manches griechische Idee, z. B. die Mysterien der Isis als personificirter Natur. — Menschenopfer waren häufig. — Der Glaube an Unsterblichkeit mag roh schon früh bei diesem Volke gewesen sein, wie fast bei allen nur etwas gebildeten Völkern; auch fand er wohl Unterstützung in den einbalsamirten Körpern, Mumien genannt (von Mum, einem persischen Tropfpech): mit dem erhaltenen Körper schien die Seele gleich fortzudauern.

Dichtkunst scheinen die Agypter gar nicht gekannt zu haben.

### GESCHICHTE

DER

# ISRAELITEN.

#### CHOROGRAPHIE.

Palästina, so genannt von den an der Seeküste wohnenden Philistäern, oder Judäa, vom Hauptstamme der Israeliten, jetzt ein Theil von Soristan, erstreckte sich längs des großen Meeres im Westen, und des wüsten mit unbestimmten Gränzen im Osten, von der Südspitze des Asphalt-Seés, von Bersaba, der südlichen Gränzstadt gegen das peträische Arabien, und Besor, einem kleinen Scheidefluß gegen Ägypten, bis nach Dan, der nördlichen Gränzstadt, dem Flusse Leontes bei Tyrus und dem Gebirge Libanon, in einer Länge von 32 geogr. Meilen. Den Flächeninhalt schätzt man 540 Quadrat-Meilen, die an sich nicht ausgezeichnet fruchtbar, durch den angestrengtesten Fleis der Israeliten so angebauet wurden, dass sie z. B. in Davids Zeit über 5 Millionen Menschen ernährten.

Der Hauptflus ist der Jordan, auch vorzugsweise der Fluss genannt, entspringt auf der nördlichen Gränze aus dem See Phiăla, durchfliesst den schlammigen See Samachonites oder Merom, den größern See Genesareth (Cinnereth, das galiläische Meer, das Meer Tiberias), dessen wohlschmeckendes und sischreiches Wasser Josephus rühmt, und

ergielst sich, nachdem er die Jordanaue in mancherlei Wendungen durchströmt hat, in den Asphalt - See, (weil Asphalt, Erdpech, aus ihm hervor quillt) 1). Dieser See, auch genannt der Salzsee, wegen des aus ihm gewonnenen Salzes, oder das todte Meer, weil keine Fische in ihm sein sollen, war ehemals das fruchtbare Thal Siddim, mit, berühmten Städten, unter denen die vorzüglichste Sodoma. Außerdem sind noch als Flüsse zu merken: der Kischon, der Belus. der Arnon. - Auf beiden Seiten des Jordan und längs der Seeküste ist das Land eben, allein in der Mitte und auf der Ost-Seite des Im Norden ist der Flusses sehr gebirgig. Libanon, bestehend aus 2 einander fast paallelen Bergketten, mit seinen Cedern; südistlich vom Libanon der Hermon2), und süd - westlich der Karmel am Meere, unweit Ptolemais; nahe bei diesem der Thaor, Itabyrion 3); südlich der Garizim, in llexanders Zeit mit einem Témpel der Sanaritaner; der Ölberg bei Jerusalem, und der Gilead jenseit des Jordan. Diese Gebirge bilden mehrere Thäler, (daher auch die hebraische Sprache an Wörtern für Thal

<sup>1)</sup> In Strabo XVI p. 763, heisst er irrig der sirbonische See.

<sup>2)</sup> Man sagt gewöhnlich entweder, Hermon sei der Anti-Libanon der Griechen, oder, einer der höchsten Gipfel des Libanon. Libanon und Anti-Libanon sber werden in der Bibel nicht unterschieden. Josua 11, 3. 5. 8.

Die Nachrichten von seiner Fruchtbarkeit und Schönheit sind alle aus neuern Reisebeschreibungen.

reich ist,) besonders das große Thal auf beiden Seiten des Jordan vom See Tiberias bis zum Asphalt-See, und das Thal Jezreel, später Esdrelon, (jetzt Fuli), von Westen nach Osten, durch Samaria und den südlichen Theil von Galiläa bis gegen das Gebirge

Ausgezeichnete Produkte waren: Wein und Öl, Honig, sowolvon den Bienenstöcken als von den Bäumen, der Palmbaum, der Feigenbaum, ferner Pistacien, Terebinthen, Tamarisken, die Ceder und die Balsamstaude. D'basch, arabisch Dibs, war ein aus Rosinen gepresster Syrup. 1 Mos. 43, 11.

Die Eintheilung von Palästina war nach

den Zeiten sehr verschieden. 1. Vor der Einwanderung der Israeliten wurde es nach der uns wenig bekannten kananitischen Völkerr eingetheilt, von denen auch das Land west lich vom Jordan den Namen: Kanaan, er hielt, da das Land jenseit des Jordan Gileau hiefs; nur zuweilen ward Gilead unter den allgemeinen Namen: Kanaan, mit begriffen Einzelne Stämme der Kananiter waren: die mächtigen und kriegerischen Amoriter, die Hethiter, Heviter u. s. w. Vertrieben durch die Israeliten, vermischten sie sich, beson

nigreiche Israel und Juda, doch mit Beibe haltung der 12 Stämme; und 4 gegen di Zeit von Alexander und nachher in Judäa Samaria und Galiläa diesseits des Jordan und in Peräa, Gaulonitis, Batanäa, Tra chonitis u.s. w. jenseit des Jordan. — Auße

ders mit den nördlichen Gränzvölkern. 2. Von Josua an ward es nach den 12 Stämmen Is raels eingetheilt; 3. nach Salomo in die Kö

den schon genannten Städten sind folgende zu merken: 1. în Judäa: Jezusalem, auf s Hügeln, Sion und Akra, seit David Hauptstadt des ganzen Landes, mit dem berühmtesten Tempel (Kadytis? Herodot. III c. 5.) Nord-östlich Jericho mit schonen Gebäuden. in einer sehr fruchtbaren Gegend. Westlich davon Joppe am Meere, mit einem Hafen; noch jetzt der Landungsort der nach Jerusalem wallfahrtenden Pilgrimme: 3. Samaria. wo Samaria, Hauptstadt des Reiches Israel nach Salomo; Sichem, Thirza, eine Zeitlang Residenz-Städte der Fürsten von Israel. 3. Galiläa, wo Christus erzogen ward und zuerst als Lehrer auftrat. Das verachtete Nazareth, Kana, Kapharnaum.

Hier muss man sich auch die Gränzvölker der Israeliten merken, die in den jüdischen Geschichtsbüchern häufig genannt werden, doch ohne dals wir eine zusammenhängende Geschichte von ihnen haben. Diese sind: 1. die Philistäer, ('Αλλοφυλοι,) ein kriegerisches, erfindsames und thätiges Volk, eine Kolonie der Kaphthorin, die da stammen aus Ägypten, verdrängten die Gaviter, und wohnten von Ägypten bis Ekron an der süd-westlichen Küste Kanaans, mit den Fünsstädten: Gaza, der Gränzvestung gegen Ägypten: Askalon, mit einem Tempel der Venus, Herodot I c. 105, Asdod, Gad und Akkaron oder Ekron, daher Pentapolis. Deut. 2, 23. Jos. 13, 3. 1 Sam. 6, 16. In der Geschichte Abrahams und Isaaks sind auch weiter nach Osten philistäische Könige zu Gerar. 2. Die Edomiter wohnten süd wärts von Judäa, zwischen dem todten

Meere und dem arabischen Meerbusen, in Idumäa, vorher Seir genannt und von Horitern bewohnt. Sie stammen ab von Esau oder Edom, also von den Israeliten, und waren Handelsvolk mit den berühmten Häfen Elath (Alana) und Ezeongeber (Berenice?) am arabischen Busen; doch auch kriegerisch, räuberisch und gastfrei. Theman ist eine wichtige Stadt im Innern des

Landes, Jerem. 49, 7. 20. Später vermischfen sie sich mit den Juden (Strabo XVI p. 760); daher Idumaea auch für Iudaea gebraucht wird, Virg. Georg. III v. 12. ჳ. Die Amalekiter, ein kananitisches Volk in der arabischen Wüste, durch welche die Juden zogen. 4. Die Ismaeliter, ein abrahamitisches Volk im süd-östfichen Arabien bis gegen Pelusium. Ihre vornehmste Landschaft war Nabathäa, im peträischen Arabien (von der Stadt Petra, so genannt). 5. Die Midianiter, auch ein abrahamitisches Volk, süd-östlich von Palästina, unterhalb des Asphalt-Sees bis zum Berge Sinai: ein nomadisches Volk, das aber doch mit den benachbarten Ismaelitern Karawanen Handel nach Ägypten trieb. 6. Die Moabiter, von abrahamitischem Stamme auf der Ost-Seite des Asphalt-Sees bis an den Arnon, meist Nomaden, welche die Götzen Chemos und Baalpeor anbeteten und Menschen opferten. Endlich 7. die Ammoniter, nördlich von den Moabitern, mit denen sie gleichen Ursprung Sie waren meist Ackerbauer, und opferten dem Götzen Moloch besonders Kinder. Ihre Hauptstadt war Rabba, die Stadt der Wasser.

Ann. Unter einem dieser arabisch israelitischen Völker, meint man, habe der Verlasser der Buches Hiob gelebt, dessen Einfachbeit in Sprache und Sitten ein hohes Alterthum beweis't.

## GESCHICHTE.

Die Israeliten haben zwar in den Zeiten vor Christi Geburt keinen bedeutenden Einfluss auf das Schicksal und die Bildung anderer Völker gehabt; indels ist uns ihre Geschichte wichtig, theils weil sie in so frühe Zeiten zurück geht; wie die Geschichte keines andern Volkes, theils weil das Volk selbst in Religion und Sitten manches Eigenthümliche hat. Auch haben ihre Religionsbücher, außer dem, daß sie die wichtigste Quelle für ihre Geschichte, zugleich das Interesante, dass einige unter ihnen, als die ältesten uns ührigen Schriften, der ächte Abdruck der kindlichen Bildung des Menschengeschlechts sind. Die Griechen und Römer haben die Juden so wenig gekannt, dass sie bis gegen 100 Jahre von Chr. kaum wulsten, dass ein Volk dieses Namens auf der Erde lehte; und als sie von ihrem Dasein hörten, machten übertriebene Nachrichten vom jüdischen Aberglauben (credat Indaeus Apella, Hor. Sat. I, 5, 100), und von ihrem allgemeinen Menschenhasse (Tacit. Hist. V c. 5) sie ihnen zu verächtlich, als dass sie dieselben einer genauern Kenntnis würdig geachtet hätten. Zwar versuchten Phito und Josephus (im ersten Jahrhundert nach Chr.), zwei in griechischer Gelehrsamkeit gebildete Juden, durch allegorisch - philosophische Deutung ihrer Religion, und durch pragmatische Behandlung ihrer Geschichte nach der Bibel und . nach mündlichen Ueberlieferungen, die Achtung der Griechen und Römer zu gewinnen; allein sie blieben wahrscheinlich ungelesen und ungeachtet, Tacitus, der seine Geschichte erst nach dem Tode des Josephus, (der spätestens 95 nach Chr. starb und die letzten Jahre in Rom lebte,) anfing, (Hist. lc. 1, heisst Nerva divus, er starb 98,) und ausdrücklich die frühere Geschichte der Juden erzählt, (Hist. V c. 1 seqq.,) hat den Josephus gar micht gekannt, sondern erzählt uns in Rom um-Iaufende Fabeln. Nur Strabon, gegen das Ende des 16 Buches, und Trogus Pompejus, in Justins Auszug XXXVI c. 2. 3, liefern uns mehr mit der Bibel übereinstimmende, doch auch viel fabelhafte Nachrichten.

#### ERSTR PRRIODE

Vom Entstehen des Volkes bis zu seiner Ausbildung zum Staate, bei der Niederlassung in Kanaan,

*um* 1444.

(Die Zahlen sind meist nach Petavs Rechnung angenommen.)

Schon Tharah, 'das Haupt einer Nomaden-Horde, verlies Ur, wahrscheinlich im nördlichen Mesopotamien, um in das, wie es scheint, fruchtbarere Kanaan zu ziehen; al-

lein er starb in Haran. Erst Abraham, sein Sohn, kam mit seiner Familie über den Euphrat nach dem erwünschten Lande, wo er von den Einwohnern Hebri, der Jenseitige (wahrscheinlich allgemeiner Name für Fremdlinge), genannt, Stammvater der Hebräer wurde. Er setzte auch hier seine nomadische Lebensweise fort, zog hin, wo er

für seine Heerden Weide fand, bis ein Miss-

in seiner Familie ein. Mit großem und klei-

2000

wachs ihn zwang, nach dem durch seine Fruchtbarkeit berühmten Ägypten auszuwandern. Hier lernte er die in heißen Gegenden physisch-nützliche Beschneidung (Herodot II, c. 104.) kennen, und führte sie auch

nem Vieh, mit Gold und Silber beschenkt, kehrte er nach Kanaan zurück, so dais er sich wegen der Menge seiner Heerden von seinem Brudersohne Lot trennen musste. Lot wählte die fruchtbare, vom Jordan bewässerte Ebene von Sodoma und Gomorra, und Abraham zog westwärts nach dem Hain So uneigennützig Abraham hier gehandelt hatte, eben so großmüthig befreiete er den Lot aus der Gefangenschaft eines kleinen Königs von Elam Kedor-Laomor 1). Überhaupt wird uns Abraham nicht blos von Josephus, der ihn über sein Zeitalter erhebt, sondern auch von den biblischen Geschichtschreibern als ein sehr edler, verständiger und für jene Zeiten großer Mann dargestellt; Gastfreundschaft indels war bei ihm nicht Tugend, sondern damals Sitte. In seine Zeit fällt auch der merkwürdige Untergang des fruchtbaren Thales Siddim: die dort häufigen Naphthagruben wurden wahrscheinlich von einem Blitz entzündet, das Thal stürzte im Erdbeben ein, und der Salzsee trat an dessen Stelle.

Isaak setzte das Nomaden-Leben seines Vaters fort; doch fing er auch schon an, den Acker zu bauen. 1 Mos. 26, 12. Sein Reichthum wuchs durch glückliche Ärndten und durch Fruchtbarkeit seiner Heerden, so daß der Abimelech (Königstitel) von Gerar, der ihn bei einer Theurung freundschaftlich aufgenommen hatte, jetzt ihn bat, sein Land zu verlassen; nachher aber seine Freund-

König heilst hier Herr eines Dorfes und des umliegenden Gebiets. Man vergleiche Beschreibungen von den Beduinen - Arabern.

schaft suchte, da Isaak sich bei Bersabaniedergelassen hatte. — Er hinterliess zwei Sohne. Esau oder Edom, und Jakob, nachher Israel genannt, durch seine 12 Söhne Stammvater der 12 Stämme Israels. Jener, der ältere, ein roher aber ehrlicher Jäger, von dem hinterlistigen und feigen Jakob um das Recht und den Segen der Erstgeburt betrogen, wandert aus, und wird, der Sage nach, Stammvater der Edomiter; Jakob dagegen flieht vor seinem Bruder nach dem jenseitigen Mesopotamien, von wo er nach mehrern Jahren mit zween Frauen und einem großen Reichthum an Heerden nach Kanaan zurück kehrt. Zwar kommen in der spätern Geschichte Jakobs einzelne bessere Züge vor; allein in der verzärtelnden Erziehung Josephs zeigt er sich als einen schwachen und misstrauischen Vater. Den Joseph indess scheint das Unglück gebessert zu haben; von seinen Brüdern als Sklave verkauft, zeigt er sich in Ägypten als ein Muster strenger Enthaltsamkeit. Wie er aber aus dem Gefängnisse zum Nächsten nach dem König erhoben war, wird er zwar Erhalter des Volks, aber auch das Werkzeug eines drückenden Despotismus. Auch kann er, als seine Brüder, um Getreide zu holen, nach Ägypten kommen; sich nicht überwinden, sich an ihnen nicht wenigstens durch Erregung von Angst zu rächen; endlich aber siegt doch seine Gutmüthigkeit: Ich bin Joseph! lebet mein Vater noch? Von nun an bewies er sich gegen seine Familie sehr edel: sie wurde nach Gosen in Nieder-

Ägypten verpflanzt, und der König und Jo-1883 seph begünstigten sie auf alle Weise. Indess

mit dem Tode Josephs hörte diese Begünstigung auf: die gänzliche Absonderung der Israeliten konnte sie als Fremde bei den Ägyptern wohl nicht beliebt machen, und noch weniger die Verachtung aufheben, in der sie als Hirten bei diesen standen. Ihre große Fruchtbarkeit machte sie auch bald den Einheimischen gefährlich, und ein neuer Pharaonen - Stamm, welcher die Verdienste Josephs nicht kannte, fing an, sie hart zu drücken: man wollte sie zwingen, ihre nomadische Lebensweise aufzugeben, sie mulsten Städte bauen, Pithon oder Pathumos, und Raamses. Wie lebhaft musste jetzt die Sehnsucht nach ihrem verlassenen Vaterlande werden, dessen sie selbst in ihren glücklichen Tagen nicht vergessen hatten. Jakob und Joseph hatten geheißen, dass ihre Körper nicht in Ägypten bleiben sollten, und Joseph hatte seinen Brüdern die Verheilsung bestätigt, dass ihr Gott sie in das Land ihrer Väter führen werde. - In dieser Unterdrükkung und Hoffnung bildete sich auch der eigensinnige, verzagte und doch trotzige Charakter der Juden, der ihnen die ganze Geschichte hindurch bleibt; und die immer wiederkehrende träge Erwartung einer wunderbaren Begebenheit, durch die ihr Jehovah sie erretten und erhöhen werde: sie war nie lebhafter, als da sie alle Staatsverhältnisse gegen sich batten.

Endlich kam der grausame Befehl, daß jeder neugeborne Knabe der Hebräer im Nil ersäuft werden sollte. Gänzliche Vernichtung des Volkes war jetzt zu fürchten, als ein hebräischer Knabe, am Ufer in einem

Schiffchen von Papyrus - Staude ausgesetzt, durch des Pharao Tochter Thermuthis aus dem Wasser gerettet wurde, woher er den Namen: Moyses, erhielt. Von seiner unerkannten Mutter als Amme gesäugt und im königlichen Palaste erzogen, vereinigte er israelitische Denkart und ägyptische Hass gegen die Ägypter verleitet ihn zu einer Ermordung; er muss fliehen, und in den Wüsten von Midian beschäftigt ihn einzig der Gedanke, sein Volk von den . Milshandlungen der Ägypter zu befreien. Der Jehovah hat es verheißen, sein Volk nach Kanaan zu führen; der Jehovah wird es erfüllen. So durchdenkt er Plane, so begeistert er sich zur Ausführung derselben. Endlich kehrt er nach Ägypten zurück, und macht seinen wohlredenden Bruder Aaron zum Theilnehmer seines Plan es: sie ermuntern das Volk durch Erinnerung an die nahe Erfüllung der ihnen gegebenen Verheisungen, und beim Pharao bitten sie um Erlaubniss zu einer dreitägigen Reise in die Wüste. Allein diese Bitte wird nicht blos abgeschlagen, sondern die Israeliten werden jetzt noch härter gedrückt; und Muthlosigkeit herscht überall. Nur nach einer Reihe von Zaubereien und von Unglücksfällen, welche den Pharao und sein Land trafen, und welche er endlich für Strafen des israelitischen Jehovah ansah, entliess er die Israeliten. un 1500 führte sein unkriegerisches Volk nicht den nächsten Weg bei Pelusium, durch das Land der Philistäer, sondern durch die Wüsten Arabiens, mit dem im Morgenlande gewöhnlichen Feuer vor dem Heere auf. Den Pharao von Ägypten aber reuete es bald, sie entlassen zu haben; er verfolgte die Auswandernden, und Verzagtheit war unter ihnen aufs neue allgemein. Allein Moses, der bei seinem Aufenthalte in Midian den arabischen Meerbusen beobachtet hatte, führte die Israeliten in einer Nacht zur Zeit der Ebbe durch den nicht breiten Theil des Busens bei Sues; die getäuschten Ägypter folgten, aber die wieder eintretende Flut bedeckte sie. Nomadisch zogen nun die Juden eine Reihe von Jahren durch Arabien, indem sie bald an einigen Orten sich eine Zeitlang niederließen, bald sich erst durch kleine Kriege den Weg öffnen mußten.

Auf diesem Zuge erhielten auch die Israeliten am Berge Sinai durch Moses die ersten geschriebenen Gesetze. Wahrscheinlich waren dies blos die sogenannten zehn Gebote, 2 Mos. 20. Die übrigen Einrichtungen und Gesetze wurden nach und nach besonders bei ihrer Niederlassung in Kanaan angeordnet, und pflanzten sich auf mancherlei Art abgeändert durch Überlieferungen fort. erst um Davids Zeit wurden sie so niedergeschrieben, wie wir sie jetzt lesen. Das Hauptgebot Mosis war: "Ich, Jehovah, bin der Herr euer Gott; ihr sollt keine andere Götter haben neben mir. Ihr sollt euch kein Bildniss machen, weder dess, das oben im Himmel, noch dels, das unten auf Erden, oder dels, das im Wasser unter der Erde ist." Dieses Gesetz sollte die Israeliten zu einem besondern Volke vereinigen und den Verzagten Muth geben: denn so vest auch Moses an diesen unsichtbaren Hausgott seiner Väter

glaubte, so wenig hatte sein Volk in Agypten diesen Glauben sich vest erhalten. Während Moses auf dem Sinai mit Jehovah sich unterredete, bildete es sich einen Apis; und bei jeder Verlegenheit, in die es nachher gerieth, so zahlreiche Beweise seiner Fürsorge Jehovah ihm auch in den für Wunder gehaltenen Wohlthaten gab, murrte es gegen ihn, oder ward gar abtrünnig. — Auch erneuerte Moses die Feier des Sabbaths und die Beschneidung, machte beide gesetzlich, und letztere zum National Zeichen.

Palastina's, und besiegten hier auf der Ost-Seite des Jordan die Moabiter, Ammoniter und Midianiter. Drauf führte Josua nach Moses Tode das neue Volk über den Jordan, nahm Jericho und Gibeon durch Verrätherei und Religionsschwärmerei ein, besiegte die benachbarten kleinen und unzusammenhängenden Staaten, und endlich auch die nördlichen Gegenden Kanaans. Die Einwohner wurden getödtet oder ausgetrieben, wiewolnicht ganz nach dem grausamen Befehle Mosis, auch keines Kananiters zu schonen.

Nun wurde das eroberte Land unter die 12 Stämme Israels getheilt. Zwar erhielt der Stamm Levi kein eignes Gebiet, und von Joseph ward kein Stamm genannt; dafür aber waren Josephs Söhne Manasse und Ephraim Ahnherren zweer besonderer Stämme. — Jenseit des Jordan in den zur Viehweide bequemen Gegenden hatten die an Heerden reichen Stämme Ruben am südlichsten, Gad in der Mitte, und der halbe Stamm Manasse

am nördlichsten schon durch Moses ihre Wohnsitze erhalten. Diesseits wurden sie jetzt so vertheilt: Zwischen dem Asphalt-See in Osten, den Idumäern in Süden, und den Philistern und dem Meere in Westen, wohnten die Stämme Juda und Simeon; Städte: Askalon, Gaza. Nord-westlich davon, am Meere, Dan; Stadt: Azotus oder Asdod. Östlich und nördlich von diesem, am Jordan mit einem schmalen Landstriche bis ans Meer. der Stamm Benjamin; Stadt: Jericho, und später Jerusalem. Nördlich darüber, zwischen dem Jordan und dem Meere, Ephraim und der halbe Stamm Manasse; Städte: Sichem, und Silo, in Ephr., auf einem hohen Berge, in einer schönen Gegend; bis auf Eli Sitz des Heiligthums, also Hauptstadt des Reiches. Östlich und nördlich von Manasse, vom galiläischen See bis zum Meere, der Stamm Isaschar mit dem Berge Karmel. Längs dem Meere vom Berge Karmel bis nach Sidon der Stamm Ascher; und östlich von diesem die Stämme Sebulon und Naphthali, um den See Gennesareth und das Wasser von Merom bis an den Libanun, mit der nördlichen Gränzstadt Dan, an den Gränzen von Galiläa.

Unter diesen Stämmen bildete sich nach und nach eine Verfassung, zu welcher der Grund in dem in Ägypten gewonnenen Charakter und der dort erlangten Bildung lag. Der israelitische Staat war eine auf Ackerbau gegründete demokratische Theokratie. Jehovah war der unsichtbare König, und das Volk sein königliches Priesterthum. Daher waren alle ihre bürgerlichen Gesetze Reli-

gionsvorschriften, der Übertretung derselben folgten unmittelbar der Zorn und die Strafe Johovah's, und nur ihm gebrachte Opfer konnten die Sünde bülsen. Daher waren selbst ihre drei großen jährlichen Feste, das Passah im Nisan (April) beim Anfange der Ärnte, das Arntefest (Pfingsten) sieben Wochen nach dem Passah, am Schlusse derselben. und das Laubhütten-Fest zur Zeit der Obstund Weinlese, im October, gottesdienstliche Handlungen, doch nicht unbegleitet von einer öffentlichen wohl geordneten Freude. -Nach dem Gesetze sollten alle Israeliten Akkerbauer sein; auch waren nur wenige Nomaden. Jedes andere Gewerbe, besonders der Handel, war ausgeschlossen, damit die Israeliten, an ihr Grundeigenthum gefesselt, keine Veränderung wünschen, und unvermischt mit andern Nationen bleiben mögten. Diese Gesetze beförderten den später übertriebenen Hals gegen Fremde: denn 5 Mos. 10 v. 18. 19, heisst es noch: "Jehovah hat die Fremdlinge lieb; also sollt ihr auch die Fremdlinge lieben." - Die Israeliten waren, ohne Unterschied der Stände, einander gleich. Nur ein Stamm, der Stamm Levi, der zwar kein Grundeigenthum hatte, sondern durch alle Stämme vertheilt, einzelne Städte und den Zehnten des Gewinnes erhielt, bildete gleichsam einen gelehrten Adel: aus ihm wurden die Priester, die Richter, die Schreiber, die Polizeiaufseher erwählt; sie handelten im Namen des Jehovah, und das Oberhaupt derselben, der Hohepriester, hatte unmittelbaren Umgang mit dem Jehovah, und war Stellvertreter des eigentlichen

Oberhauptes der Nation. Selbst die Könige waren ihm untergeordnet, oder, wie es in der Sprache der Priester heisst, standen unter dem Gesetze Jehovah's. Indess musste doch jede neue Anordnung erst einer Versammlung von Volks-Repräsentanten vorgelegt werden; und die besondern Angelegenheiten jedes einzelnen Stammes wurden von den Stamm- und Familien- Ältesten besorgt. Denn Stamm-Verfassung blieb; die einzelnen gesonderten Stämme verband der gemeinschaftliche Jehovah-Dienst zu einem verbündeten Staate. Ihre dauerhafte Vereinigung (bei aller nachfolgenden Zwietracht) und die Erhaltung des mosaischen Gesetzes (ungeachtet der Jehovah-Dienst nie der einzige im Lande war) ward befördert durch Vertheilung der Leviten-Kaste in 48 Städte und durch das erbliche Hohepriesterthum in Aarons Geschlecht.

#### ZWEITE PERIODE.

Von der Niederlassung der zwölf Stämme Israels in Kanaan bis

auf Saul,

von 1444 bis gegen 1100 vor Christo.

Zwar das heroische Zeitalter der Hebräer, aber leer an den großen, kühnen, allgemein interessirenden Thaten, die andere Völker in dieser Periode uns aufstellen. Nur zwei oder drei sich auszeichnende Handlungen finden wir, die von Begeisterung durch Jehovah oder gar blos von Körperstärke zeigen.

Das Gebiet Kanaans war jetzt unter die israelitischen Stämme vertheilt; allein ringsum an den Gränzen wohnten feindliche Völker, die sie nicht besiegt hatten; und selbst in dem vertheilten Lande lebten noch Kananiter, die nicht ausgerottet, sondern nur zinsbar gemacht waren. Zwar verbanden sich die beiden Stämme Juda und Simeon unter Kaleb, die in ihren Gebieten wohnenden Kananiter auszurotten, und besiegten sie auch; allein dieser Versuch blieb der erste und letzte. - Israeliten und Kananiter verheiratheten sich mit einander; man nahm in vielen Stämmen neben dem Jehovah die Götter des Landes an, um sich von mehrern Göttern zugleich Segen zu erwerben; und unter den verschiedenen Stämmen herschte Uneinigkeit. Denn nach Josua's Tode stand kein allgemeiner Heerführer an der Spitze Aller; die Hohenpriester scheinen in dieser Zeit wenig politischen Einfluss gehabt zu haben; die schwächern Stämme waren eifersüchtig auf die mächtigern; nur der Druck von außen hinderte, dass die National-Verbindung sich nicht gänzlich auflößte. muss muthmassen, dass besonders die Benjaminiten, als Nachkommen eines Lieblingssohnes Israels, durch Anmassung die übrigen Daraus wird es Stämme beleidigt hatten. erklärbar, wie die Misshandlung eines Priesters von Benjaminiten, die übrigen 11 Stämme so aufbringen konnte, dass sie sich zu einem Kriege gegen Benjamin vereinigten, den sie anfangs unglücklich führten, endlich aber glücklich, und mit solcher Wuth, dass nur 600 Männer von diesem Stamme übrig

Jetzt, gerührt durch das Schicksal dieser Unglücklichen, erbeuteten sie ihnen 400 Jungfrauen aus dem neutralen Jabes in Gilead, und erlaubten ihnen, 200 sich selbst bei einem Feste zu Silo zu rauben: doch erholte sich der Stamm nur sehr allmälig von dieser Niederlage. - Bei solchen innern Unruhen, die von Zeit zu Zeit immer wiederkehrten, musste es den kriegerischen Nachbaren der Israeliten, die in der mosaischen Konstitution den Grund einer für sie gefährlichen Macht sahen, leicht werden, sie zu unterjochen oder zinsbar zu machen. und in dieser Abhängigkeit wären sie vielleicht immer geblieben, da es dem Volke an Geist und Muth fehlte, um fremde anlockende Systeme und verbotene Reize der Sinnlichkeit zu verschmähen, und am altväterlichen Glauben und an häuslicher Sitte vestzuhalten; wenn nicht von-Zeit zu Zeit Männer von Einsicht und Kraft an die Spitze eines oder mehrerer, selten aller Stämme getreten wären, und ihr Land befreiet hätten. Man nenut diese Befreier des Vaterlandes Schophetim, Suffeten, Richter; weil gewöhnlich nach geendigten Kriegen sie als Rathgeber und Richter in den Versammlungen des Volkes vorzügliches Ansehen behielten. Es werden uns 14 solcher Sophetim genannt.

Zuerst unterjocht Kusan Risathaim, König Mesopotamiens, die Israeliten; nach 8 (od 1381)

Jahren befreiet sie Athniel.

Von den Moabitern 18 Jahre unterjocht, befreiet sie Ehud durch Ermordung des meabitischen Königs Eglon.

Jabin, ein kananitischer König, unterjocht Br. Handh. d. a. Geschichte.

1268

einzelne der nördlichen Stämme; die heroische Prophetin Debora begeistert den Barak;

der feindliche Heerführer Sissera wird geschlagen, und von der Jael, aus dem Hirtenvolke der mit den Israeliten verbundenen

Keniter, getödtet. Siegeslied der Debora.

Darauf verheeren Palästina die nomadischen Midianiter und Amalekiter. Ein Heros Gideon aus dem Stamme Manasse, begeistert durch einen Traum, greift mit einer

Schaar von 300 auserwählten Junglingen in einer Nacht die ungeordneten Midianiter an, schlägt und verfolgt sie bis über den Jordan. Die von den befreieten Israeliten ihm angebotene Königswürde schlägt er aus. Sein Sohn Abimelech aber erhebt sich durch Hülfe der Sichemiten zum König, läst seine 70 Brüder ermorden, und in einer Empörung

Nachdem die Ammoniter die nomadischen Stämme der Israeliten auf der Ost-Seite des

tödtet er sich selbst.
um 1184 Tholah und Jair Suffeten.

Jordan sich unterworfen hatten, kamen sie auch über den Jordan und griffen die diesseitigen Stämme an. — Der vom Stamme Gilead aus Arabien zur Hülfe gerufene Anführer einer Räuberhorde, Jephtha, trieb die Feinde zurück; allein die mächtigen und stolzen

Ephraimiten konnten nur erst durch eine große Niederlage gezwungen werden, ihne als Richter anzuerkennen.

Ebzan, Elon, Abdon, sind nach ihm Suffeten.

Schon mit den beiden letztern zugleich verwaltet Eli, der Hohepriester, das Richteramt, und nach Abdons Tode verbindet er

beide Würden in seiner Person. Doch war er nicht der Mann, der die uneinigen Israeliten wieder unter den Einen Jehovah vereinigen und ihren Muth heben konnte. Philister, ihre hartnäckigsten Feinde, fielen ein, plünderten das Land, und eroberten Städte. Da erhob sich Simson, der hebräische Herkules, ein Nasiräer (4 Mos. 6,) und rächte sein verzagtes Volk durch manche Niederlage, die er den Philistern beibrachte: allein er ward durch Delila den Philistern verrathen, und sein Volk wieder von den Philistern gedrückt. Eli war ohnmächtig: seine habsüchtigen und grausamen Sohne Hophni und Pinehas reizten den Unwillen des Volkes: allgemein ahndete man Unglück; selbst der schon als dreijähriger Knabe dem Tempeldienste gewidmete Samuel träumte und weissagte Strafen Jehovah's. Jetzt erneuerten die Philister ihre Angriffe, und die Israeliten wurden geschlagen. Sie holten selbst die Bundeslade von Silo und Eli's beide Sohne; allein die Bundeslade ward von den Philistern genommen, Hophni und Pinehas wurden getödtet, und Eli starb vor Schreck bei der Nachricht hiervon. Die Bestürzung war allgemein. Da trat Samuel, der sich schon durch seine Weißagungen Ansehen erworben hatte, als Prophet auf, berief die Israeliten zu einem Landtage, erinnerte sie an Jehovah, der ihnen auch die Bundeslade wieder gegeben habe 1), und vereinigte wie-

1) Die Philister hatten sie freiwillig zurück geschickt, aus Gründen, welche die Legende sonderbar verhüllt hat. Doch kam sie nicht wieder nach Silo, sondern blieb im Stamme Juda, in Kiriath Jearim.

derum ihre Kraft, dass sie die neuen Angriffe der Philister glücklich zurückschlugen, und so lange Samuel blühete, nicht von ihnen beunruhigt wurden. Zwar hiess Sa-Luel nur der Richter; allein sein prophetischer Geist gab ihm auch das Ansehen' und den Einfluss eines Hohenpriesters. Er ward der Stifter der Propheten-Schulen, der Gesellschaften junger Leviten, die sich unter fähigen Vorstehern in dem übten, was zur Religion und Belehrung des Volkes gehörte; und aus denen die Weisern selbst die Zukunft voraus sagten. Aus ihnen standen die größten Dichter der Nation auf, und in spätern Zeiten waren sie eben sowol eine Stütze des Priesterthums, als Vertheidiger der Volksrechte und Landesverfassung gegen eigenmächtige Könige. - Auf den Söhnen Samuels ruhte nicht der Geist ihres Vaters: ihre Ungerechtigkeiten erzeugten Murren bei den Israeliten, und dies, nebst der Erinnerung an die mannigfaltigen Niederlagen von ihren Feinden, den Wunsch: unter der Regierung eines sichtbaren Königs zu stehen, der, indem er ihre Kraft vereinigte, sie sicherer gegen Bedrückungen der Mächtigen und gegen feindliche Angriffe schützen könne. Samuel, Statthalter Jehovah's, schilderte ihnen aufs lebhafteste den Druck der königlichen Regierung; allein sie beharrten in ihrem Begehren. Nun giebt ihnen Samuel einen Mann aus der niedfigsten Familie des unbedeutendsten aller Stämme, damit der neue König ohne eignes Ansehen ganz in der Gewalt des Propheten wäre, Saul, den Sohn

des Kis aus dem Stamme Benjamin; aber

einen Mann von großer, schöner Gestalt, die ihm die Achtung des sinnlichen Volkes gewinnen sollte. Doch ward er erst nach einem Siege über die Ammoniter vom ganzen Volke als König anerkannt, und Samuel legte sein Richteramt nieder.

Anm. Dass in den dauernden kleinen Kriegen dieser Periode das Volk wenig oder gar nicht gebildet wurde; ja, dass einige Stämme im Gegentheil durch die Gemeinschaft mit den rohern Gränzvölkern verwilderten, und was sie in Aegypten an Kenntnissen und Bildung gewonnen hatten, wieder verloren, kann man leicht muthmassen. Ackerbau wird mit Eiser getrieben.

### DRITTE PERIODE.

Blüthe des israelitischen Staates unter Saul, David und Salomó, ums Jahr 1000 vor Christo.

Man muss bei der ganzen jüdischen Geschichte, besonders aber bei der Geschichte dieser drei Könige es nicht vergessen, dass sie uns durch Priester erzählt ist. Wer ihrer Obergewalt sich entziehen wollte, in ihre Rechte einen Eingriff that, der war dem Jehovah ungehorsam, und also ein Bösewicht.

Zwar bevestigte Saul sein königliches Ansehen durch wiederholte Siege über die Philister, Edomiter, Moabiter, Ammoniter, selbst über den König von Zoba jenseit des Euphrat, und erwarb sich mit seinem Sohne Jonathan durch eine Reihe von Heldenthaten den Ruhm der Tapferkeit; dennoch durfte Samuel einen durch die Umstände erzwungenen Eingriff des Königs ins Opferrecht des

Propheten mit dem Fluche strafen: Das Königthum soll nicht bei deinem Hause bleiben! Und als Saul, gegen Samuels Befehl, des Königs der Amalekiter schonte, und das fettere von dem erbeuteten Viehe für sich behielt: trat der alte Prophet mit heiliger Wuth auf; verkündigte, dass Gott dem Saul das Königreich genommen habe; und weihete im Geheim den Sohn des Isai, David, aus dem mächtigen Stamme Juda, zum Gegenkönig. Saul ward über die Verkündigung des Propheten melancholisch, und zu seiner Aufheiterung ward der junge David, bekannt durch sein angenehmes Harfenspiel, an den Hof gerufen. Allein der Ruhm, den David durch seinen Sieg über Goliath sich erwarb, und vielleicht auch Gerüchte von seiner Weihung, erregten die Eifersucht des trübsinnigen Konigs; er that selbst Angriffe auf David, und stellte ihn mehreremal an. die Spitze der Heere, damit er seinen Tod unter den Feinden finden mögte. Allein David ward erhalten, und gewann sich sogar die Freundschaft des Königssohnes Jonathan. Diesen schönen Bund störte keine Eifersucht; vielmehr suchte Jonathan mehreremal den Vater und Freund zu versöhnen. Auch rührte David selbst durch edle Selbstüberwindung den misstrauischen Sinn seines Versolgers; allein Saul fand immer aufs neue Gelegenheit zum Argwohne. David entfloh daher zu den Philistern, doch ohne des Vortheils seiner Nation zu vergessen, und Saul übte eine grausame Rache an den Priestern, die er in Verdacht hatte, dass sie mit David

einen Bund gegen ihn gemacht hätten.

Endlich griffen aufs neue die Philister Israel an; schwermüthig zog Saul gegen sie, bange Ahndungen quälten ihn. Es kam zur Schlacht, Jonathan fiel mit zween seiner Brüder, und verwundet stürzte Saul sich in sein eignes Schwert. — Saul war wenig mehr gewesen, als bloßer Heerführer seines Volks im Kriege. Er hatte keine veste Residenz, keinen Hof; das Volk, auf Ackerbau und Viehzucht beschränkt, war ohne Reichthümer und ohne Luxus.

Yom Stammé Juda ward der trauernde David sogleich zu Hebron als König anerkannt; allein vom Stamme Benjamin ward Isboseth, ein Sohn Sauls, zu Machanaim als König ausgerufen, und durch Abner, des Vaters Feldherrn, unterstützt, auch von den übrigen zehn Stämmen anerkannt. Allein er verlor ein Treffen gegen David, sein Ansehen sank, und der von ihm beleidigte Abner machte einen Plan, ganz Israel dem David zu unterwerfen. Zwar ward der deswegen von David geehrte Abner von Joab, dem eifersüchtigen Feldherrn Juda's, ermordet; allein zwei Besehlshaber Isboseths tödteten ihren König, und nach und nach unterwarfen sich alle Stämme dem David, doch ohne dass der Keim zu innern Unruhen ganz erstickt gewesen wäre. Die erste Unternehmung. Davids war nun der Krieg gegen die Jebusiter, mitten in Palästina: er eroberte die Barg Zion, auf der Gränze der Stämme Juda und Benjamin, machte Jerusalem zur Residenz, und die Burg zum ewigen Wohnorte des Allerheiligsten. - Hierauf erweiterte er sein Reich nach allen Gegenden,

unterjochte die Philister, die Amalekiter, die Edomiter, denen er ihre Seehafen Elath und Eziongeber nahm, die Moabiter, Ammoniter, und besonders die Syrer, nach dem langen und gefährlichen nisibenishen Kriege mit Hadadesar, König von Zoba oder Nisibin, in Mesopotamien, in welchen auch die meisten der vorher genannten Völker, und selbst die Assyrier, verwickelt waren. David gewann den größten und besten Theil Syriens, besonders Damask, nebst der Phönicischen Seestadt Berytus; und das israelitische Reich erstreckte sich jetzt von den Granzen Ägyptens und der nord-östlichen Spitze des arabischen Meerbusens bis zur Thiphsach (Thapsakus) am Euphrat. Durch diese Eroberungen ward Judaa blühender, volkreicher, begüterter; David beforderte Schiffahrt und Handlung, und suchte sein Volk durch Baukunst zu verfeinern. Er erbaute sich in Jerusalem einen prächtigen Palast, wozu ihm Hiram von Tyrus, sein Bundesgenosse, Bau-Materialien und Bauleute gab. Auch wollte er dem Jehovah einen noch prächtigern Tempel erbauen; allein die Klugheit des Propheten Nathan widerrieth ihm dies, als jetzt zu drückend für das Volk. Dagegen machte er, theils aus wahrer Ehrfurcht vor Jehovah, theils aus Prachtliebe, theils aus Klugheit, um durch Demuth gegen Jehovah Priester und Volk zu gewinnen, den Gottesdienst feierlicher, besonders durch die Anstellung der heiligen Dichter und Sänger. Er selbst erhob die lyrische Dichtkunst, die einzige bei den Israeliten gebildete Dichtungsart, in seinen Psal-

men zu dem höchsten Grade der Vortreflichkeit, den sie unter den Israeliten erreicht - Indess verleiteten ihn seine Ausschweilungen in der Liebe zu manchen Grausamkeiten, die durch seine Reue nicht hinlänglich entschuldigt werden, und die Eifersucht unter den Sohnen der verschiedenen Mütter gab endlich zu Empörungen in seiner eignen Familie Veranlassung. Absalom, der wegen der Ermordung seines Halbbruders Ammon eine Zeitlang hatte flüchten/ müssen, kehrte, zum endlich versöhnten Vater, aber nicht mit versöhntem Herzen, zurück. Salemo, von der Bathseba, ein jüngerer Halbbruder, war zum Thronfolger bestimmt. Der hierdurch beleidigte Absalom, ein schöner Jüngling, suchte durch alle Künste der Popularität sich die Liebe des Volkes zu erwerben; und dies gelang ihm so gut, dass David, ungeachtet die Priester auf seiner Seite waren und den von ihnen erzogenen Salomo begünstigten, aus Jerusálem flieben musste, denn mehrere seiner treuesten Rathgeber gingen zu dem Empörer über. Zwar wurde das Heer der Aufrührer geschlagen: allein, hätte nicht der entschlossene Joab gegen den Willen des weichherzigen Vaters den an seinem schönen Haar in Zweigen hängenden Absalon mit dem Spielse erstochen, David hätte sich vielleicht nicht behauptet: denn auch jetzt unterwarfen sich nur Juda und die Hälfte der Stämme; die andere Hälfte, an deren Spitze der Stamm Benjamin stand, folgte noch eine Zeitlang einem andern Empörer. Allein Joab übersiel ihn in Abel, und die Einwohner

lieferten seinen Kopf aus. - Durch die Zählung der streitbaren Männer, die David in der Trunkenheit seines Kriegsglückes gegen die Vorstellung Joabs befahl, konnte die Ruhe eben nicht allgemein hergestellt werden; sie machte Eroberungsplane fürchten. Auch liessen die Priester den König bald fühlen, wie er dadurch vom Gesetze abwiche. Manche seiner Anordnungen dagegen bei der Armee, den Gerichten und den Leviten waren klug und wohlthätig. 1 Chron. 24 ff. — So übergab David noch bei seiner Lebzeit das vergrößerte und veränderte israelitische Reich seinem Sohne Salomo, nebst einer reichen Schatzkammer und Materialien zum Tempelbau; und die Versuche eines andern seiner Söhne, Adonia, sich die Krone zu erwerben, obgleich der nicht mehr geachtete Joab und einige Priester sich für ihn erklärt hatten, blieben fruchtlos. Davids Tode fingen zwar Adonia und Joab aufs neue Unruhen an, allein Salomo liess Beide tödten.

In den ersten Jahren der neuen Regierung hatten die Israeliten, wenn gleich bei ausgeartetem Charakter, den höchsten Gipfel ihrer Macht und Glückseligkeit erreicht: sie genossen jetzt in Ruhe ihren Reichthum; ihr Dienst des Jehovah war feierlicher und prachtvoller; und den Mangel geistiger und sittlicher Bildung empfanden sie nicht. Die lyrische Dichtkunst indes ward fortgebildet, auch von Salomo selbst, allein sie blieb die einzige, und ohne Metrum; keine Prosa, ihre Geschichtsbücher sind dürre Verzeichnisse von Begebenheiten, und ihre arme

Sprache blieb selbst ohne grammatische Bestimmtheit; kein Werk der bildenden Künste, die Religion selbst verbot sie. Daher musste der Bau des Tempels, auf dem Berge Morijah bei Jerusalem, ganz sidonischen Künstlern überlassen werden; (denn bei uns ist niemand, der das Holz zu behauen wisse, Silberslg. wie die Sidonier, 1 Kon. 5, 6.,) und die Israeliten konnten nur zu den grobern Arbeiten gebraucht werden. Zur Bevestigung Jerusalems und zur Erbauung neuer Städte, z. B. Tadmors in der Wüste (Palmyra), gebrauchte Salomo hauptsächlich die unterjochten Kananiter; zu Verschönerungen indels und zu seinen Palästen die Bauleute von Sidon. Salomo hatte deswegen mit dem Herscher von Tyrus, Hiram, den Bund seines Vaters erneuert, und ihn noch dahin erweitert, dass sie gemeinschaftlich Handelsschiffe ausschicken wollten. Salomo erbauete Schiffe bei Ezeongeber im arabischen Busen, die mit den tyrischen Schiffen alle drei Jahre nach Ophir segelten 1); allein diese

nich Frank 1004 Andern 1012 2043

1) Nach Michaelis liegt Ophir in Arabien; nach d' Anville ist es Sesarch oder Sosala, in der Nähe von Zanguebar; nach Heeren überhaupt Südland. Höchstwahrscheinlich liegt es an der Ostküste des arabischen Busens, nicht weit von Saba, dessen Bruder Ophir genannt wird, Genes. V, 2g. Nur mögte es wohl nicht Name einer einzelnen Stadt, sondern einer Gegend gewesen sein, die durch ihre Fruchtbarkeit oder wahrscheinlicher durch den Zusammenfluss mehrerer Karawanen aus Asien und Africa schon früher den Phöniciern bekannt war. Dass Salomo's Schiffe auch nach Tarsis gesegelt seien, wie man gewöhnlich angieht, ist ein Uebersetzerfehler des Verfassers der Chron.

Schiffahrt scheint bald zerfallen zu sein. Durch diese Werke der Baukunst, durch die Schiffahrt und das, was sie brachte, mussten freilich die Israeliten an Kenntnissen und Fertigkeiten gewinnen; allem sie wurden dagegen auch hart gedrückt, und Luxus und Schwelgerei aller Art folgten den vermehrten Kenntnissen unmittelbar. Salomo hatte in seinem Harem tausend Frauen, und unter diesen eine ägyptische Königstochter und viele Kananiterinnen. Theils durch diese, theils durch die aus Luxus entstandenen freiern Sitten und die leichtsinnige Verachtung des Alten ward der Götzendienst erzeugt: der unsinnliche Jehovah genügte nicht mehr; Salomo und sein Volk beteten auch die Götterbilder der benachbarten Völker an. liess sich erwarten, dass die Leviten dies nicht ruhig dulden würden; zumal da das Volk, von harten Auflagen gedrückt, nach Erlösung von der despotischen Regierung seufzete. Propheten, z. B. Achia, traten auf, droheten Trennung des Reiches, und bewogen den Jeroboam, einen angesehenen ehrgeizigen Freund des Königs, zu einer Ver-

(vergl. 1 Kön. 9. v. 26—28. 10 v. 11—22. mit 2 Chron. 9. v. 21, und 1 Kön. 22. v. 49. mit 2 Chron. 20. v. 36—37.), welcher Tursisschiffe (d. i. große Meerschiffe, ein Kunstausdruck der phönicischen Schiffersprache), die nach Ophir gehen, verwandelt in Schiffe, die nach Tarsis gehen. Andere haben, auf diesen Fehler sogar den Beweis gebauet, daß Salomo's Leute Africa umschifft hätten, da sie vom Arabischen Busen ausfahren, um nach Tarsis zu kommen. S. den zweiten Band meiner Untersuchungen S. 253 ff.

schwörung gegen Salomo; doch sie ward entdeckt und er entfloh nach Ägypten. Diese innern Unruhen benutzten indess einige abhängige Fürsten, Hadad von Edom, und besonders Rezin in Damaskus, der sich unabhängig machte. So war der Anfang von Salomo's Regierung die höchste Blüthe Israels, ihr Ende der Anfang seines Verfalls.

### VIERTE PERIODE.

Verfall des in die Staaten Israel und Juda getheilten Reiches, bis auf die babylonische Gefan-

genschaft, von etwa 975-600.

# Période der Propheten.

Zwar wurde nach Salomo's Tode seinem Sohne Rehabeam auf einem Landtage zu Sichem von den zwölf Stämmen die Regierung angeboten, unter der Bedingung: die ihnen auferlegten Lasten zu erleichtern; allein die harte Antwort, die er nach 3 Tagen gegen den Rath der erfahrnen Ältesten gab, machte, dass 10 Stämme sich von ihm trennten, und den nach Ägypten entflohenen Jeroboam aus dem Stamme Ephraim zum König wählten. Rehabeam, dessen Abgeordneter an die Missvergnügten gesteiniget worden, floh nach Jerusalem, und versammelte dagegen ein Heer aus den beiden ihm treu gebliebenen Stämmen Juda und Benjamin; allein wie ein Prophet ihnen ankündigte, diese Trennung geschehe nach Jehovah's Willen, kehrte das

Heer um, und der Staat blieb getheilt in das Reich Juda aus 2, und Israel aus 10 Stämmen, bis auf die Besiegung durch die Eroberer Asiens. Juda behauptete sich am längsten; denn seine Könige waren aus der geachteten, glücklichen Familie Davids und Salomo's, Jerusalem und Jehovali's Tempel lagen in seinem Gebiete, die Leviten blieben bei Juda, die Religion der Väter erhielt sich meist, denn zuweilen ward auch hier Götzendienst neben Jehovahdienst eingeführt, und der Glaube an Jehovah, durch die Propheten lebendig erhalten, vereinigte sie daher noch zu einem Volke; auch war Eintracht unter zwei Stämmen leichter möglich als unter zehn. - Den Israeliten dagegen ward die Reise zum Tempel Jehovah's verboten 1), ihre Könige gaben ihnen Götzen, und das Einzige, was ihnen Muth und Selbstständigkeit gegeben hatte, der Glaube an den nur sie beschützenden Jehovah, verlor seine Kraft, Auch stammten ihre Könige von keiner, angesehenen Familie ab, die Thronfolge, ward fast immer durch gewaltsame Revolutionen entschieden. Was endlich beider Untergang beförderte, warenihre

<sup>1)</sup> Wahrschein ich wurde jetzterst durch die Spaltung des Reiches der Tempel in Jerusalem durch Könige und Leviten zu dem einzigen National-Heiligthum geweiht, wo Jehovah allein verehrt werden müsse. Vor David und Salomo ist wenigstens an ein solches einziges National-Heiligthum nicht zu denken, und auch nach Erbauung des Tempels opfert man auf Höhen, ohne dass diese Opfer für Götzendienst gehalten würden. Erst unter Josia nimmt diese Freiheit ein Ende.

Kriege unter einander, und die unklugen Verbindungen mit übermächtigen oder ohnmächtigen Nachbarn. Dabei blieben auch die besiegten Nachbarvölker nicht ruhig. Philister, Edomiter, Ammoniter, Moabiter, und besonders die Syrer, empörten sich, rissen sich los, bildeten eigne Staaten, und bekriegten ihre ehemaligen Oberherren. Endlich, da auch Ägypten anfing nach Eroberungen zu trachten und seine Angriffe auf Babylonien richtete, lagen die schwachen jüdischen Reiche in der Mitte, und wurden jedesmal eine Beute der Sieger. - Israel, größer und volkreicher, dauerte unter 19 meist schlechten Regenten nicht viel über drittehalb Jahrhunderte, 975-720; Juda unter 20 Königen fast 400 Jahre.

Juda.

Rohabeam, reg. 17 J., befördert anfangs aus Politik Jehovahdienst, und nachher, vielleicht aus demselben Grunde, Gö-Sisak von tzendienst. Aegypten, Jeroboams Freund, plündert Jerusalem, im 5 J. der Reg. Rehabeams. - Er erbauet mehrere Städte; hat einen zahlreichen Harem.

Abiam schlägt Jeroboam und erobert Städte in Ephraim, st. im 3 J. der

Kegierung.

Assa liebt den Frieden, und fördert den Jehovahdienst, duldet aber die Altäre; gesetzwidrigen sorgt für Bevestigung der Städte und Sicherheit des Israel.

Seroboam, reg. 22 J. führt Götzendienst ein, damit seine Unterthanen nicht zu den 3 hohen Festen nach Jerusalem reisen sollen. Leviten und fromme Israeliten wandern daher aus. Krieg mit Juda, in welchem er einen Theil seines Gebietes verliert. - Sichem (Sychar später Neapolis, jetzt Nablos oder Naplusa) war Residenz; doch schon Jeroboam verlegte sie nach Thirza.

Nadab wird nach 2 Jahren ermordet von Baësa aus Isaschar, reg. 23 J.: er greift Assa an; besiegt von Benhadad. Jehu, Prophet.

### Juda.

Landes. Er ruft unpolitisch Benhadad, König gegen nem Knee Kleine ganz 2 J. von Damaskus, Baësa zu Hülfe. Kriege mit Israél. Glück-

licher Krieg mit Serah dem Kuschiten (einem ägyptischen oder abessinischen Könige). - Reg.

41 Jahre. Sein Leichnam wird verbrannt, und seitdem ward das Verbrennen der Todten bei

den Juden gewöhnlich.

Mosaphat befordert

den Unterricht im Gesetze, lässt die wichtigsten Städte bevestigen, verbessert die Gerichtspflege, halt durch eine

große Krieg-macht die benachbarten Volker in Furcht, und besiegt die Ammoniter und Moabi Seine Verbindung mit Ahab gegen die Sy-

rer war nicht von glücklichem Erfolg; und sein Versuch, im Verein mit Ahasja den Handel wieder herzustellen,

Foram, durch Athal-Götzendienst verleitet, er Jeroboams Bilderdiens

lang. Reg. 25 J.

Israel

Ela, sein Sohn, betrunken ermordet von seinem Knechte; reg. nicht

Simri, welcher sich nach 7 Tagen verbrennt in seinem Palast zu Thir-

Amri, vom Heere zum König erwählt, erbauet Samaria (auf einem Ber-

ge 2 Tagereisen von Jerusalem). Reg. 12 J. st. ,819 Thibni, vom Volke

unterstützt, behauptete sich 4 Jahre als Gegen-

k nig Ahab, ein schwacher König, verschönert Samaria, führt. mit seiner

phonicischen Gemahlin,

der grausamen Isabel, den Dienst des Baal mit Menschenopfernein. Verfolgung der Propheten. Elias. Die Syrer unter

Benhadad siegen, und nehmen mehrere Stüdte

Israels z. B. Ramoth, weg, obgleich Josaphat sich mit Ahab verbindet. Ahasja, reg. nicht ganz 2 Jahre.

Joram schafft den Ba ja. Ahabs Tochter, zum alsdienst ab, doch behälf

Edomiter fallen ab. Phi- zum Verdruss des Elisa lister und Araber plün- Krieg mit den Syrern dern das Land. Reg. 8. Samaria belagert. Neue Jahre. Krieg mit den Syren Ju'd a.

Ahasja regiert nur Ein Jahr, verbindet sich mit Joram gegen Hasael.

Athalja reg. 7 Jahre, tödtet alle Sohne Ahasjah's, nur

Joas wird gerettet, (877) der durch den Hohenpriester Jojada den Thron erhält, und durch diesen auch regiert wird. Daher reiner Dienst des Jehovah. Nach dem Tode Jojada's aber Götzen-Hasael schlägt den Joas, erobert selbst Jerusalem. und Joas muß den Frieden durch eine grosse Summe erkaufen. Er wird ermordert durch Kabale der Leviten. (837)

Amazia. Sein Sieg über die Edomiter scheint ohne Folgen gewesen zu sein. Die zurück geschickten israelitischen Miethstruppen plündern Judaa; Kieg mit Israel-Reg. 29 Jahre. st. 811.

Usia, in der Chron., Asarja, in den Büchern der Könige, bevestigte Jerusalem wieder, beförderte den Ackerbau, begünstigte den Handel, aber auch zugleich Luxus und Sittenverderbnifs, und vergrößerte sein Reich durch Besiegung der Philister und Edomiter. Sein Versuch, kößr. Haudb. d. a. Geschichte.

Israel.

unter Hasael. Joram flicht mit Ahasja nach Jesreel; Jehu, von Elisa gesalbt, ermordet Beide.

Sehurottet zwar Ahabs Familie aus und läst die Baalspriester niedermachen, begünstigt aber die Vielgötterei aus Politik. Hasael verwüstet das Land, und entreist ihm die 2 I/2 Stämme ostwärts des Jordan. Reg. 29 J. st. 855.

Soahas. Das Reich wird durch die Syrer sehr geschwächt. Regiert 17 Jahre.

Joas, schon 3 Jahre Mit-Regent seines Vaters, schlug die Syrer. Er besiegt den Amazia, nimt ihn gefangen, und plündert Jerusalem. Gegen einige Verwandte als Geiseln giebt er dem König die Freiheit.

Jeroboam II. hob Israel durch Eroberungen, besonders durch Besiegung der Syrer. Jonas. Der sanfte Hoseas.

Anarchie und Streit um den Thron 12 J. Endlich

Sacharja, Jeroboams II Sohn, als König anerkannt; aber nach 6 Monaten ermordet von K 885

800

#### Juda.

nigliche und priesterliche Würde zu vereinigen, misslingt. Amos der Hir-

tensohn. Er regiert 52 Jahre. st. 759.

um 760

743.

Israel.

Schallum, der nach 1

Monat wieder ermordet wird von

Menahem, aus Thirza, grausam. Wahrschein-

lich fiefen seine eignen Unterthanen den Phul,

Konig von Assyrien. gegen ihn ins Land, dem

er tribu år wurde. Reg.

10 J. st. 761. Fekajah oder Pekajah,

nach 2 Jahren ermordet von seinem Minister Fe-

Jotham bevestigt und verbessert das Reich, und wird seinen Nachbarn

furchtbar. Ahas, Götzendiener.

Die Edomiter erobern Elath wieder, die Phili-

ster plündern das Land. lerusalem entsteht

eine Verschwörung, und Pekah und Rhezin fallen Da ruft er den Tiglath Pilesar von Assy-

rien zur Hülfe, und verspricht Tribut. Wie er diesen aber nicht entrichtet, rückt Tiglath Pile-

Ahas musste mit dem Tempelschatze den Tribut bezahlen. Gehaſst von seinen Unterthanen.

starb er um 720. Mi-Der erste Sonnencha. Zeiger.

Hiskias öffnete den um 720 Tempel wieder, zerstör

kah oder (759) Pekah, schliesst gegen Jotham ein Bündniss mit

Rhezin von Syrien. benutz+ Abas Schwäche; allein Tiglath Pilesar eroberte Damaskus und

den größten Theil von Israel ein, und versetzte die Einwohner nach entfernten Provinzen.

tödtete den Rhezin, nahm

kah ermordet vom Hosea. (739). - Innere Unruhen an 8 J., assyrischer Hosea,

Vasall. (731) weigert den Tribut. Salmanassar rückt sar vor Jerusalem, und an. Hosea bezahlt. Voll Vertrauen auf sein eitles Bündniss mit So von Ae-

gypten, gegen die Warnung der Propheten geschlossen, weigert er abermals den Tribut. Salmanassar kehrt zurück.

erobert das Land. nach einer zjährigen Bete den Götzendienst, und lagerung die veste HauptJuda.

Israel.

summe abkaufen. rettete ibn nur die Pest, die in Juda, und vorzügwüthete. *Jesaias*.

suchte selbst in Israel den stadt Samaria. Der Kö-Johovahdienst wieder nig und der Haupttheil herzustellen. Die Phili- des Volks (d. h. die Reister erhielt er in Abhan- chen, die Krieger, die gigkeit; aber den Sanhe- Waffenschmiede u. Maurib, dem er den Tribut rer) werden nach Mesoverweigert hatte, musste potamien, dem südlichen er durch eine große Geld- Assyrien, und Medien Und versetzt, und dagegen als Sanherib zum zwei- Kolonisten aus Chamath tenmal einfiel, Jerusalem am Orontes, Sipphara selbst belagerte (714); am Euphrat und besonders aus Chutha um Sidon (Sidonier zu Silich im feindlichen Heere chem) nach Israel geschickt, die, von Leviten unterrichtet, Stammväter der Samariter wurden. Habakuk.

Manasse bauet dem Baal Altäre. Vielleicht entstanden dadurch Unruhen, welche-Assarbaddon von Assyrien benutzte, in Judäa einfiel, und den König gefangen nach Babel fortführte. Nach 5 Jahren freigelassen, regiert er als assyrischer Vasall, wahrscheinlich auch über die zurückgelassenen Israeliten, und befördert nun den in der Zeit ganz vergessenen Jehovahdienst. giert 55 Jahre.

Ammon nach 2 Jahren getödtet.

Josias 8jährig, unter der Vormundschaft und nachher der Leitung des Hohenpriesters Hilkia; daher Verehrer Jehovah's. Die Urschrift des ganz vergessenen und verlornen Gesetzbuches wird wieder aufgefunden und öffentlich vorgelesen. Necho will durch Israel ziehen, um Assyrien anzugrei-

gegen 610 fen. Josias widersetzt sich, stirbt aber an einer Wunde im Treffen bei Megiddo (Magdolos). Zephanja.

> Joahas, sein Sohn, nach 3 Monaten von Necho entthront, und gefangen nach Ägypten geführt. Dagegen sein älterer Bruder

Jojakim, vorher Eliakim, ägyptischer Vasall. Allein Nebukadnezar von Babylon besiegt den Necho, und macht Jojakim zum babylonischen Vasallen. 606. Dieser, vielleicht durch Ägypten gereitzt, empört sich; Nebukadnezar belagert Jerusalem, erobert die Stadt, und führt den Konig gefangen nach Babel (2 Chron. 36.). Doch wahrscheinlicher (2 Kön. 24.) ist es, dass er ru-

Jojachim oder Jechonja, vom Volke er-

hig starb, und erst unter

wählt, fallen die Babylonier ein. Jerusalem belagert; nach 3 Monaten wird der Konig nebst einer großen Menge reicher und gebildeter Juden nach Babel geführt. dieser Begebenheit an rechnet man das 70-60**0** jährige babylonische Exil. Unter den Fortgeführten waren Jecheskiel (Hesekiel, Ezechiel), und Daniel (Belschazar). schönen Jünglinge, in chaldäischer Weisheit erzogen, bot Nebukadnezar wegen einer , Traumdeutung die Statthalterschaft über ganz Babylonien an, die er aber nicht an-Chaldäische Astrologie war seine Hauptkenntniss, wichtig für die Kritik des Buches, das unter seinem Namen da ist, aber nur stellenweise von ihm sein kann. Er war es auch, der dem Nabonidus das Ende der babylonischen Herschaft prophezeiete; denn er lebte bis auf den Anfang der Regierung des Cyrus in Ansehen. Durch Daniel vorzüglich mit erhielt die jüdische Religion die dem Jehovah untergeordneten Geister.

Zedekia (vorher Mathania) babylonischer Vasall über Juda und Israel, empört sich, verführt durch Ägypten. Die Babylonier fallen wiederum ein, Jerusalem wird belagert, die ägyptische Hülfs - Armee geschlagen; Jerusalem nach 12 Jahren mit Sturm erobert und zerstört, und Zedekia, geblendet mit einer großen Menge Juden nach Babylonien gebracht. Unter den Zurückbleibenden war Jeremias, der den Untergang seines Staates in den uns übrigen Elegien beklagte. — Über die Zurückgelassenen ward Gedalja Statthalter, in Mizpa im Stamme Juda. Er ward durch den sich empörenden königlichen Prinzen Ismael getödtet; mehrere Juden flohen aus Furcht vor der babylonischen Rache nach Ägypten, wohin ihnen auch Jeremias folgen mußte; Judäa blieb abhängig und öde; und fiel mit den übrigen babylonischen Staaten in die Gewalt des persischen Siegers.

In dieser Zeit wurden die zahlreich auftretenden Propheten durch ihre Vertheidigung der Jehovahr-Religion und ihre politische Weisheit äußerst wichtig. Zwar konnten sie besonders bei den abgöttischen Israeliten keine freundliche Aufnahme finden; allein eben dadurch ward ihr Muth zur Kühnheit, ihr Vertrauen auf Jehovah zum Enthusiasmus, und ihre Sprache feuriger und nachdrücklicher. Balb schilderten und beklagten sie das gegenwärtige Elend; bald zeigten sie die unpolitische Handlungsweise

z Q Q

---

ihrer Könige und lehrten die bessern Mittel der ächten Staatsweisheit; bald droheten sie die Strafen Jehovah's und ermunterten das Volk zur Empörung gegen ihre abgöttischen Könige; bald suchten sie Volk und Könige zu ermuntern durch Verkündigung des schonen Glücks, das die frommen Israeliten erwarte. Am kühnsten im Handeln war Elias; die feurigsten Dichter sind Jesaias und Micha; am strafendsten wurden sie unter Ahas Ja, selbst auf fremde Staaten und Hosea. hofften die für Jehovah Begeisterten zu wirken. Jonas zog nach Ninive, und bewirkte nach der Legende wenigstens augenblickliche Sittenveränderung. - Auch schrieben die Propheten die Annalen des Staats. Die Schriften indess, die wir unter ihren Namen haben, sind später gemachte Sammlungen ihrer Begebenheiten, Reden und Orakel, in welche wahrscheinlich oft die Reden anderer Propheten unabsichtlich eingemischt sind.

sind.

So wie jetzt im Auslande der Charakter der Juden große Änderungen litt: so erfuhr sie auch ihre Sprache, die sich stark mit der chaldäischen vermischte, wovon man besonders im Daniel Beweise findet. In diesem Exil bildete sich auch zuerst der Glaube an Unsterblichkeit der Seele, da vorher die Folgen ihrer guten und bösen Handlungen, als des von Jehovah unmittelbar beherschten Volkes, nur auf dieses Leben eingeschränkt waren, und im School Öde und Leere herschte, wo keiner dem Jehovah

mehr dankt.

Anm. Die historischen Bücher des A. T. sind aus sehr verschiedener Zeit und von sehr verschiedenem Werthe. Das erste Buch Mosis enthält Volksmythen, die wahrscheinlich in einer Zeit entstanden sind, aus der sich uns sonst keine Nachrichten erhalten haben. Dies und die 3 folgenden Bücher sind nach und nach gesammelt, und haben wenigstens wohl nicht vor David in ihrer gegenwärtigen Gestalt existirt. Das fünfte Buch Mosis, Denteronomium, ist davon ganz verschieden, später gesammelt, und gewissermalsen ein Auszug aus dem 2, 3, 4 Buch Mosis. - Unter den übrigen historischen Schriften sind die jungsten die Bucher der Chronik, die gewiss erst nach dem Exil geschrieben sind: Auszuge aus ältern Annalen, aber nachläßig gearbeitet, und ohne Kunde der ältern Zeit und Sprache.

# FRAGMENTE

AUS DER

#### GESCHICHTE

# MESOPOTAMIENS

UND DER

## ÄLTERN GESCHICHTE

# SYRIENS.

Alles Land, das nördlich vom Libanon zwischen dem Mittelmeer und dem Tigris bis zum Gebirge Taurus lag, nannten die Hebräer, mit einem allgemeinen Namen, Aram. Vorzüglich aber führte nur das eigentliche Syrien 1) zwischen dem Mittelmeer und Euphrätes diesen Namen; der Theil aber zwischen dem Euphrates und Tigris hieß Aram Naharajim, griechisch Mesopotamia; jetzt Dschesira (Halbinsel).

Der Hauptstrom Syriens ist der Orontes (Axius, el Asi), entspringt am Libanon, fliesst nordwärts, und ergiesst sich unweit des Berges Casius ins Meer.

Alte wichtige Städte sind: Geschur, Gessur, war wahrscheinlich eine der südlichsten,

1) Auch Syrien bezeichnete bald das ganze Küstenland von Klein-Asien bis Aegypten; hald alle die Länder, welche zu dem spätern seleucidischen Reiche gehörten; hald nur den Theil des Küstenlandes zwischen dem Libanon, Taurus und Euphrat, dessen Bewohner auch Aramber genannt wurden. Eben so war der Name Coele-Syrien (χοιλη Συρια) von schwankender Bedeutung: meist versteht man darunter das Thal zwischen Libanon und Antilibanon; in weiterer Bedeutung aber, setzt Strabon hinzu, umfaßt es Phönicien und Palästina.

(1 Chron. 2, 23; 2 Sam. 13, 37). Damaskus, in einer sehr angenehmen und truchtbaren Gegend am Chrysorrhoas; auch noch in spätern Zeiten das Auge des Orients. Nordlich: Hamath oder Epiphania am Orontes, (Abulfeda im 14 Jahrhundert). lich: Baalgad, Baalbeck, Heliopolis, unweit der Quelle des Orontes, mit großen Steinbrüchen und prächtigen Ruinen. Östlich: Tadmor in der Wüste, oder Palmyra, voh Salomo erbauet, eine der prächtigsten Städte, mit merkwürdigen Ruinen griechischer Baukunst, ohne schriftliche Zeugnisse. Zenobia und Longinus. In der Nähe ist ein Salzthal. Thiphsach (Thapsakus), 1 Kön. 4, 24, am Euphrat. - Nordwestlich: Beröa (Chalybon, Aleppo), in ihrer Nähe ist ein Salzthal, und der berühmteste Wein Asiens. Mabog (Bambice) Hierapolis, nahe am Euphrat, wo die große syrische Göttin, vielleicht Derceto, einen Tempel hatte; und Antiochia, am Orontes, später Hauptstadt.

An der Küste war das Land gebirgig, sonst sehr fruchtbar, obgleich Regen selten: es ist mit Armenien Vaterland der Pflaumen.

Mesopotamien liegt zwischen zween der größten Flüsse Asiens, die durch ihre Überschwemmungen gleich dem Nil das Land düngen, und sich beide in den persischen Meerbusen ergießen. Nebenflüsse des Euphrats (Phraths) sind der Chaboras und Mygdonius oder Saokaras. Das Klima und die Beschaffenheit des Bodens sind sehr ungleich: der südliche Theil ist sandig, unfruchtbar, und leidet vom Samum; ihn bewohnten arablsche Räuberhorden: der nördliche ist zwar

gebirgig, (Berg Masius,) aber doch fruchtbar an Getreide, Wein und Viehweiden.

Städte darin sind: Edessa oder Kalirrhoe, am Daisan, ist eben so wenig das Erech in Nimrods Geschichte, 1 Mos. 10 v. 10, als Resaina am Chaboras (Theodosiopolis), das Resen, 1 Mos. 10 v. 12, ist. -Ur, wo Abrahams Vorfahren lebten, später ein römisches Kastell. Westlich, nahe bei Edessa: Haran, Charran, Carrae, wo Abraham eine Zeitlang lebte. Zoba, Soba oder Nesibin, am Mygdonius, daher in Strabo's Zeit Antiochia Mygdoniae, Residenz des Hauptfürsten von Syrien und Mesopotamien. Curchemisch oder Circesium, am Einflusse des Chaboras in den Euphrat. - Singara, am Mygdonius, ist nicht zu verwechseln mit Sinear (1 Mos. 10 v. 10), welches die Gegend um Babylon bezeichnet, (Ios. Ant. I, 4.)

Von der ältern Geschichte Mesopotamiens und Syriens bis auf die große Monarchie der Assyrer um 700, erfahren wir nur gelegentlich aus den jüdischen Geschichtschreibern solche einzelne und unzusammenhän gende Begebenheiten, die zugleich für die jüdische Geschichte wichtig sind. -Einwohner beider Länder waren von gleichem Hauptstamme mit den Israeliten, doch mit benachbarten Nomaden untermischt. Sie bildeten, was sich schon aus historischer Analogie schließen ließe, mehrere kleine Reiche, unter denen am mächtigsten gewesen zu sein scheinen, in Syrien: Damaskus und Hamath, und vorzüglich in Mesopotamien: Zoba oder Nesibin. Schon Kusan Risathaim hatte bald nach der Niederlassung

der Juden in Kanaan seine Herschaft über den Euphrat ausgebreitet, und selbst die Juden 8 Jahre unterjocht. Aber mächtiger erhob sich in Nesibin um Davids Zeit der er-um 1000 oberungssüchtige Hadadesar, Sohn des Rehob. Nachdem er die kleinern Könige Mesopotamiens unterjocht hatte, ging er über den Euphrat, und griff in Verbindung mit den Syrern von Damaskus den König Toi von Hamath an. Allein David kam diesem zur Hülfe, schlug den Hadadesar, und Damaskus musste Davids Oberherschaft anerkennen. Ein zweiter Versuch des Hadadesar gegen David misslang eben so: die Könige, die unter ihm gefochten hatten, wurden David zinsbar, und Hadadesar nebst Zoba verschwinden aus der Geschichte. - Auch hatte David die Tochter eines syrischen Königs von Gessur in seinem Harem, deren Sohn der abtrünnige Absalon war. Nachher erheben sich die mesopotamischen Reiche nicht wieder zu einem eignen, sondern bleiben immer Theile der großen Monarchien der Assyrer, Babylonier, Perser, Macedonier, Römer.

Rezin oder Reson, wahrscheinlich ein jüdischer Vasall in Damaskus, benutzte die in den letzten Jahren der salomonischen Regierung durch Luxus erzeugte Trägheit und innern Unruhen, riss sich von der jüdischen Herschaft los, und bildete ein eignes Reich, das unter seinen Nachfolgern dem Reiche Israel oft Gefahr drohte. Assa von Juda hatte Benhadad von Syrien gegen um 940 Baësa zur Hülfe gerufen. Die Svrer leruten jetzt die innere Schwäche des getheilten Reiches kennen, und wiederholten daher häufig.

ihre Angriffe. — Unter Benhadad II kamen sie selbst bis vor Samaria; hier aber wurden sie von Ahab geschlagen. Dennoch weigerte sich Benhadad, Ramoth in Gilead heraus zu geben. Nun verbanden sich Ahab und Josaphat gegen ihn; aber mit so schlechtem Erfolge, dafs der Syrer unter Joram Samaria aufs neue belagerte. Zwar ward er durch ein nächtliches Schrecken in die Flucht getrieben, und auf dem Wege von Hasael getödtet; allein Hasael (die Geisel Gottes) bemächtigt sich des Thrones, besiegt Israel und Juda, und erhebt Syrien auf den höch-

aber verliert nicht nur, was sein Vater gewonnen hatte; sondern mußte sogar Jeroboam II zinsbar werden. Rezin suchte nachher sich wieder zu heben, verband sich mit Israel gegen Juda und eroberte die Hafenstadt Elath; da aber rief Ahas den Tiglath Pilesar ins Land, Rezin wurde geschlagen, und die Einwohner von Damaskus wurden 750 Charles in Gem Kur-Flusse) verpflanzt.

So blieben die Syrer unter assyrischer, babylonischer und persischer Herschaft. Nach Zerstörung dieser durch Alexander erhob sich hier ein neues mächtiges Reich, das Reich der Seleuciden.

sten Gipfel seiner Macht. Benhadad III

Von den syrischen Göttern haben wir noch einige Nachrichten, von denen sich aber die meisten wohl auf spätere Zeiten beziehen: so von der großen Göttin. Auch kennen wir noch die syrische Sprache, wohl genannt die aramäische; und ihre alte, rohe Schrift, Estrangelo.

#### GESCHICHTE

DER

# PHÖNICIER.

Die Phönicier sind durch ihre Schiffahrt und Handlung, durch ihre ausgebreitete Länderkunde, durch ihre Kolonien, und durch ihre selbst erworbene und auswärts beförderte Cultur eines der wichtigsten Völker des Alterthums. Unangenehm, ist es daher, dass ihre innere und auswärtige Geschichte so voll Lücken, Ungewissheiten und dunkler Sagen ist. Sie sollen zwar von den frühesten Zeiten her Annalen der merkwärdigsten Begebenheiten und in den größeren Städten Archive mit öffentlichen Urkunden gehalten haben, die Menander von Ephesus, nach Josephus Zeugnisse (c. Ap. I, 18), ins Griechische übersetzt hat: auch hatten sie, eigne Geschichtschreiber, Sanchuniathon, der Sage nach um Troja's Zerstörung, nach dem Philo aus Byblos gearbeitet haben will, und Dius; allein von diesen sind uns nur dürftige Fragmente, vorzüglich in Josephus, Georgius Syncellus und Theophilus (ad Autol. 3, 22) erhalten, aus denen wir keine zusammenhängende Geschichte bilden konnen. Wir müssen uns daher mit den einzelnen Nachrichten begnügen, die 🗸 wir, außer dem Josephus, in der Bibel, bei Griechen und Römern, besonders bei Diodor, zer-Dass die Mythen des Apollodor streuet finden. nicht als historische Quelle benutzt werden können, hedürfte keiner Erwähnung, wenn es nicht häufig geschehen wäre.

## CHOROGRAPHIE UND INNERE VERFASSUNG.

Phönice (im Genitiv mit der Endung: es,) 1) oft als Theil von Syrien betrachtet, war ein

 Der Name ist wahrscheinlich griechischen Ursprungs, von den sonst an der Küste häufigen Palmbäumen, Quimes.

schmales Küstenland am Mittelmeere von Aradus am Eleutherus bis Tyrus am Leontes: doch mögen ihnen auch noch südlicher im Geblete von Palästina einige Küstenstädte gehort haben, so dass Ptolemaus die südliche Granze bis zum Chorseus, an dem Cäsarēa lag, ausdehnen konnte, und dass (Strabo XVI, 2, 12.) wohl die ganze Seeküste von Eleutherus bis Pelusium Phönicien genannt Dieses kleine, nicht viel über 100 Quadrat-Meilen große Ländchen war zum Theil sandig und gebirgig 1): der Libation und Anti-Libanon liefen in nord-östlicher Bichtung neben einander hin, und zwischen beiden Gebirgsketten lag Hohlsyrien, Cöle-Syrien, in der Bibel die Breite (das Thal) des Berges Libanon. - Es hatte daher Mangel an Getreide; dagegen aber gute Fischereien, die Wälder des cedernreichen Libanon, die bequemste Lage zur Schiffahrt am mittelländischen Meere, mit vielen durch die Natur selbst gesicherten Häfen, und in seiner blühendsten Periode eine Menge wichtiger und berühmter Städte. - Die älteste ist Sidon, jetzt Said (1 Mos. 10, 15. 19.); im Homer wird sie allein genannt, und alle künstliche Arbeit kömmt aus ihr, (Iliad. XXIII, 744, VI, 290. Odyss. IV, 84. XIII, 285. XIV, 288. XV, 716, 414. 424.), mit einem dop-

<sup>1)</sup> Später freilich machte es der fleissigste Anbau einer ausgezeichnet zahlreichen Bevölkerung zu einer regio plena gratiarum et venustatis Ammian. Marc, XIV. c. 8, zu einem großen Garten, voll hoher Häuser (die Häuser der Alten hatten gewöhnlich nur ein Stockwerk) die da prangten von Erz.

pelten Hafen, Glasfabriken und Leinwand-Manufakturen. — Tyrus, die Tochter Sidons (Jes. 23, 12.), am berühmtesten durch ihre Purpurfärbereien, auf deren Erfindung eine lange Schnecke (Purpurmuschel) führte; ihr alter Name war Zur oder Sarra, daher sarranischer Purpur (Virg. Georg. II, 506.). Seit Nebukadnezar erhielt sie den Namen: Alt-Tyrus, und es entstand auf einer davor gelegenen Insel die später bekannte Tyrus, die Alexander bei seiner Belagerung zur Halbinsel machte. - Die nördlichste Gränzstadt war Aradus (Arvath oder Aroth), auf einer Insel, auch Pilanzstadt der Sidonier, sehr bevölkert. (Gegenüber am Lande Antaradus.) Eine gemeinschaftliche Kolonie dieser drei Städte war Tripolis (Tarablus); so genannt, weil sie aus drei Theilen, jeder mit einer eignen Mauer umgeben, bestand. Außerdem sind wichtige Städte: Byblus (Gebal), eine der ältesten Städte (Jos. 13, 5.), am Meere, dem Adonis geheiligt, Geburtsort des Philo, Übersetzers des Sanchuniathon. Berytus (Barut), eine sehr alte Stadt, nach ihrer Zerstörung durch Tryplion von den Römern wieder aufgebaut, und als Kolonie genannt Felix Augusta (Rechtsschule). Sarephtha (Zarphat) zwischen Tyrus und Sidon mit Schmelzhütten; jetzt ein Dorf Sarfend.

Diese Städte waren anfangs, als Kolonien von einander, von der Mutterstadt abhängig. So wie aber einzelne derselben mächtiger wurden, machten sie sich unabhängig, und bildeten eigne Staaten, die nur das gemeinschaftliche Interesse des Handels und die

Verehrung der National-Gottheit (von den Griechen Herakles genannt) zu einem Volke verband. So waren Sidon, Tyrus, Aradus, einzelne Staaten, mit erblichen, aber durch Obrigkeiten eingeschränkten Königen an der Spitze, die, wenigstens in gewissen Perioden, eine gemeinschaftliche Rathsversammlung in Tripolis bildeten, wo sie sich über die allgemeinen Angelegenheiten des Staats berath-Doch lag es in der Natur der Sache, dass unter diesen einzelnen Staaten der mächtigste die übrigen gewissermalsen beherschte: und so finden wir in der blühendsten Periode Phoniciens, von 1000 bis 600 vor Christo, einen phönicischen Städtebund, an dessen Spitze Tyrus stand. (Hesek., 27.) Daher scheint es nicht passend, die Geschichte dieser einzelnen Staaten von einander zu trennen.

# GESCHICHTE.

Das Urvolk der Phönicier lebte, wahrscheinlich nomadisch, anfangs am rothen Meere, d. h. am persischen Meerbusen, wo noch später zwei Inseln Tylos und Arathos (die Bahareininseln, mit Überresten phönicischer Heiligthümer). Von hier wanderten sie aus, zogen nach dem arabischen Meerbusen, von da nordwärts nach Palästina und Syrien, und endlich, doch schon lange vor der Ankunft der Israeliten, wanderten sie in ihre nachherigen Wohnsitze ein, gewiss durch irgend eine mächtigere Horde gedrängt, da wohl kein rohes Volk den gebirgigen

Landstrich Phoniciens, der Viehzucht und Ackerbau unmöglich machte, freiwillig gewählt haben mögte. Die Küsten indels boten ihnen Fische, die Noth zwang sie zum Fange, und Fischfang führte auf Schiffbau. Der Zufall beförderte wahrscheinlich das, zu dessen Erfindung die Noth gereizt hatte: die Phönicier wurden nach und nach ein seefahrendes, und daher in vesten Sitzen, in Städten wohnendes Volk, das bald auf Raub, bald auf Handel ausschiffte. Diese Veränderungen aber müssen schon sehr früh vorgegangen sein, während noch alle benachbarten Völker im nomadischen Zustande lebten. Hierauf leiten unsere fragmentarischen Nachrichten. Zidon heisst in den hebräischen Sagen (1 Mos. 10, 15.) der erstgeborne Sohn Kanaans. Die schon um 1500 unter Agenor wahrscheinlich wegen innerer Unruhen nach Klein-Asien, Kreta, Libyen und Griechenland auswandernden Kolonien verbreiten vnancherlei Kenntnisse; Kadmus wenigstens bringt Ideen von bürgerlicher Verfassung und Buchstabenschrift nach Hellas. Bei der Niederlassung der Juden in Palästina (um 1444) heisst Sidon die grosse Stadt (Jos. 11, 8.). Im Homer (um 1044, oder in der Zeit des trojanischen Krieges, 1184,) hat Sidon den höchsten Ruhm wegen seiner künstlichen Arbeiten vor allen Städten der Erde. Schon . im 12 Jahrhundert vor Chr. legen sie Kolonien in Africa an, Utica wird um 1170 gestiftet. Und in Salomo's Zeitalter (um 1000) war die Fahrt nach Tarsis (der Südwestküste Spaniens) schon so gewöhnlich, dass man jedes große Meerschiff ein Tarsisschiff Br. Haudb. d. a. Geschichte.

2760

nannte; und Bernstein ist in Homer bereits eine allgemein bekannte, von den Phöniciern verbreitete Kostbarkeit. Hieraus erkennen wir zugleich, wie weit sich schon in den frühesten Zeiten der sidonische Handel ausgebreitet habe, und wir können daraus. schließen, dass die Zahl ihrer Schiffe, Handelswaaren und Einwohner schon früh sehr beträchtlich gewesen sein müsse. - Mehrere sichere, nahe gelegene Häfen mulsten daher den Sidoniern sehr willkommen sein. Deswegen baueten sie, lange vor Troja's Zerstörung, 200 Stadien südlich, bei einem durch die Natur gebildeten Hafen, einige Häuser, und auf einem nahen Felsen eine Burg, Zor (Jos. 19, 25.), nebst einem berühmten Tempel (Herodot. 2, 44.). Nach und nach baueten hier sich mehrere an: und wenn Josephus (VIII, 3, 1.) die Erbauung von Tyrus um 1250 setzt, so kann dies wohl nur von der später erbaueten Inselstadt Tyrus gelten. In Kurzem aber hob sich die kleine Stadt so, dass sie um das Jahr 1000 das Haupt der einzelnen phönicischen Städte ward 1), wie es wahrscheinlich bis jetzt Sidon gewesen An Eroberungen konnte ein so kleiner Handelsstaat nicht denken; und da er mehrere Jahrhunderte hindurch den Seehandel des Mittelmeeres ohne mächtige Nebenbuhler behauptete, ward er auch nicht

durch Angriffe gereizt, sich eine Kriegsmacht

<sup>1)</sup> Salomo bittet den Herscher von Tyrus um sidonische Arbeiter. Und war die mächtige Mutterstadt unterjocht; so waren es gewis die ohnmächtigern Schwesterstädte. Vergl. Hesek. 27, 8. 11.

zu halten. Auch in den spätern Zeiten kriegten sie mit Miethstruppen. Daher erscheint
die Erzählung des Diktys Cretensis 1), dass
Sidonier mit vor Troja gewesen seien, um
so eher als Fabel; und es wird erklärbar,
wie wir bis auf die Annäherung der asiatischen Eroberer fast gar keine Nachrichten
von Kriegen der Tyrer haben. Durch friedliche Bevölkerung unbewohnter Gegenden
und durch Bündnisse sicherten sie ihr Land.

So schlos Hiram, der Sohn Abibals, um 1000 mit dem Eroberer David und dem mächtigen Salomo Freundschaft - und Handelsbündnisse, und benutzte sogleich die jüdische Eroberung der beiden bekannten Seehäfen am arabischen Meerbusen, welche den selbst handelnden Edomitern gehört hatten, um zu Wasser bequemer die Waaren aus den südlichen Ländern zu holen, die sie bisher nur durch Karawanen-Handel erhalten hatten 2). Von Hirams sechs Nachfolgern, Ba-

- 1) Nach der Fabel soll ein Mann dieses Namens vor oder um Troja's Zerstörung geleht haben, der sich ein Tagebuch gehalten, das er mit sich habe begraben lassen. Im ersten Jahrhundert nach Christo sei dies wieder aufgefunden und ins Lateinische übersetzt worden. Von dem griechischen Originale findet sich nirgend eine Spur, und wahrscheinlich ist das ganze Schriftchen, in einem schlechten Latein geschrieben, in den nächsten Jahrhunderten nach Christo erdichtet.
- 2) Der 83ste Psalm kann daher nicht von David und aus Davids Zeitalter sein, weil Tyrus hier als Feindin genannt wird. Man meint, er sei im nesihinischen Kriege gesungen; aber wohl irrig; denn des Hauptfeindes in diesem Kriege, Zoba, wird nicht erwähnt.

leazar, Abdastartus, einem Ungenannten, Astartus, Aserymus, Pheles, die sonderbar fast alle 12 Jahre regieren, wissen wir um 900 durchaus nichts. — Der nächste, Ithobal, in der Bibel Ethbaal, König von Tyrus und Sidon, war Vater der Isebel. Er bauete mehrere Städte in Phönice, und bevölkerte

Auza in Africa. (Menander ap. Ios. Ant. VIII, 13, 2.) Seinem Sohne Badezor folgte Matgenus, Mettinus, der Vater des Pygmalion und Barka, der Dido (Elisa) und Anna. Dido

Für die nächsten Jahrhunderte fehlen uns

gerieth mit dem habsüchtigen Bruder Pygm 888 malion in Streit, wanderte mit Barka und Anna aus, und gründete Karthago. — Die nahe gelegene Kypros mußte damals schon

den Tyriern unterworfen sein, denn Pygmalion erbauet hier Karpasia.

Namen und Begebenheiten. — Tyrus muss indess seine Herschaft über die Städte Phöniciens behauptet, und vielleicht gemissbraucht haben: denn unter Anführung des gegen 700 Eluläus fallen die Kittäer auf Kypros ab, und rufen die Assyrer zu Hülfe. Doch unterwirft sich Eluläus wieder, und Salmanassar schließt Frieden, vielleicht, weil er sah, dass er der tyrischen Seemacht nicht widerstehen könnte. Doch gleich darauf empör-

1) Josephus IX, 14, 2, setzt aus Menander hinzu:
καὶ ἡ κάλαι Τύρος. Ist die Lesart richtig, so
müßte man annehmen, entweder Eluläus habe
seine Residenz in der Inselstadt gehabt, oder
das am Lande liegende Alt-Tyrus, die Hauptstadt selbst, habe sich gegen Eluläus empört.

ten sich Sidon, Ace und viele andere Städte der Tyrier 1), unterwarfen sich dem Salma-

nassar, und gaben ihm ihre Schiffe. Aber 12 tyrische Schiffe zerstreuen die 60 feindlichen, und die Belagerung von Tyrus mußten die Assyrer nach 5 Jahren endlich aufheben. 'So erhielt sich Tyrus noch an 100 Jahre. Indess scheint Sidon sich jetzt wieder erhoben zu haben, und unabhängig von Tyrus gewesen zu sein; denn Apries eroberte und plünderte Sidon und mehrere phönicische Städte, ohne dass Tyrus erwähnt würde. (Diodor. Sic. I, 68.) Und nach Jeremias Cap. 27, vergl. mit Hesekiel 27-29, haben Tyrus und Sidon Gesandte an Zedekias geschickt, ihn zu einem Bündnisse gegen Nebukadnezar zu gewinnen. Allein dieses Bündniß ward ihr Verderben. Nebukadnezar kam nach Phönicien, zerstörte Sidon, um 600 und nahm Tyrus nach einer 13jährigen Belagerung ein. Doch fand er nur leere Gebäude und wenig Menschen, gegen die er seine Wuth auslassen konnte; die meisten waren mit ihren Schätzen nach der Inselstadt Tyrus geflüchtet, die von jetzt an die Hauptstadt des Welthandels wurde.

Ithobal oder Ethbaal blieb bei dieser Belagerung, und sein Nachfolger Baal herschte in Alt-Tyrus wahrscheinlich nur als babylonischer Vasall. Nach dessen Tode ward bei der Versetzung des Hauptstammes auf die Insel, die Regierungs-Verfassung geändert, und es regierten vom Volke erwählte Obrigkeiten, Suffeten, nicht lebenslänglich. Doch diese Regierung währte nur 7 Jahre. Es treten wieder Könige von Tyrus unter babylonischer Hoheit auf, Balator, Merbal, Hiram zur Zeiz des Cyrus, da Tyrus, und also

555

kam; denn in der Schlacht bei Salamis werden Mapen, König von Tyrus, und Tetramnestus von Sidon, der dem Xerxes 300 Schiffe zuführt und im Kriegsrathe den Vorrang vor dem Könige von Tyrus hat (Herodor. VII, 98. VIII, 67.), als die wichtigsten

ganz Phönicien, unter persische Herschaft

Anführer auf der persischen Flotte genannt, und als die erfährensten Seefahrer vom Xerxes mit vieler Achtung behandelt.

Um diese Zeit muß sich Sidon wieder erhoben haben; denn sie heißt die reichste Stadt Phöniciens, und steht an der Spitze der Empörung, als auch Phönicien die Härte der persischen Oberherschaft empfand, und sich mit Nektanebus von Ägypten gegen Artaxerxes Mnemon, und nachher gegen Artaxerxes Ochus verband. Tennes, der König von Sidon, unterstützt von Griechen unter Mentor, schlug das persische Heer: darauf aber kam Ochus selbst an der Spitze einer

furchtbaren Armee. Mentor ward zum Verräther, und bewog selbst den Tennes, die eigne, stark bevestigte Stadt dem Ochus zu übergeben. Mit Grausamkeit wurden die edelsten Bürger hingerichtet; die Sidonier, die früher ihre eignen Schiffe verbrannt hatten, dass keiner entsliehen sollte, verbrannten voll Verzweiflung sich selbst mit allen

ihren Gütern, und überließen dem Ochus nur in den Ruinen ihrer Gebäude das geschmolzene Gold und Silber als Beute. — Doch baueten die gerade abwesenden Sidonier bei ihrer Heimkehr die Stadt wieder auf.

Die übrigen phönicischen Städte hatten sich indess gern freiwillig unterworfen, und

36 ı

Tyrus muste von nun an wieder den Vorrang vor seiner Nebenbuhlerin gewinnen 1). Als daher Alexander (533) nach der Schlacht bei Issus nach Phönicien kam, unterwarf sich das schwächere Sidon sogleich, und blieb von einer zweiten Belagerung befreiet: nur setzte Alexander an die Stelle des persisch gesinnten Königs Strato den Abdolonymus, aus königlichem Geschlechte, damals aber Sidon ist nachher bald sy-Gartenknecht. risch, bald ägyptisch. - Azemilkus von Tyrus suchte zwar durch Glück wünschungen und Geschenke den Alexander zu entfernen; allein unter dem Vorwande, in ihrem Tempel dem Herkules zu opfern, nahete er sich. Die Tyrier verwehren ihm den Eingang, und Alexander beginnt eine Belagerung, in der Phönicier und Macedonier die erstaunenswürdigsten Beispiele von Kühnheit und Ausdauer in Gefahren uns aufstellen. Endlich, da die Tyrier keine Unterstützung von den Karthagern erhalten konnten, und Aberglaube sie muthlos machte, ward Tyrus nach 7 Monaten, vielleicht noch durch Verrätherei (Justin. XI, 10.), von Alexander ein-Die Stadt wurde zum Theil genommen. verbrannt, und die Einwohner theils getödtet, theils als Sklaven verkauft. Diod. Sic. XVII, c. 7. Arrian. de expedit. Alex. II, c. 18-25. Curtius IV, c. 2-4. - So sank die Bildnerin eines Theiles der Erde: denn obgleich Alexander die Stadt wieder auf-

Vielleicht hatten die Sklaven-Empörung in Tyrus nach Mapens Tode, und die Ermordung der Eigenthümer Tyrus so gestürzt. — Strato wird von den Sklaven zum Könige erwählt.

bauete, so erhob sie sich doch nie wieder zu ihrem vorigen Ansehen; Alexandria ward jetzt der Hauptsitz des Welthandels, und Tyrus ward nicht wieder unabhängig. Im Jahre 313 ward Tyrus 15 Monate hindurch von Antigonus belagert, dem sie Ptolemäus Soter abnahm. Die Streitigkeiten über ihren Besitz dauerten bis 218, in diesem Jahre fiel sie Antiochus dem Großen zu, und blieb nachher unter der Herschaft der Seleuciden, bis Syrien durch Pompejus römische Provinz Die übrigen Städte, unter denen noch zuweilen Aradus, Byblos, Berytus mit eignen Königen erwähnt werden, mußten gewiss auch irgend einem mächtigen Nachbar sich unterwerfen.

SCHIFFAHRT, HANDEL, BUCH-STABENSCHRIFT UND RELIGION DER PHÖNICIER.1)

Wichtiger als in ihren innern Begebenheiten sind uns die Phönicier auf Reisen, und wohlthätig für die Menschheit durch ihre Anlegung von Kolonien, und durch die friedliche Verbreitung ihrer gewonnenen Cultur. Die Noth hatte sie gezwungen, auf Schiffen die Gefahren des Meeres zu versuchen; und die Unfruchtbarkeit ihres Bodens machte sie zu Seeräubern. Sie landeten auf den benachbarten Küsten und Inseln, und nahmen

<sup>1)</sup> Vergl. Heeren's Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. Ersten Theiles zweite Abtheilung 1805. S. 613—766.

Früchte, Vieh und Menschen. Der glückliche Erfolg machte sie kühner, und bald fuhren sie dem Ufer entlang auch nach entferntern Küsten und Inseln. - Indess musste die Kargheit des Bodens ihren Geist auch zu andern Erfindungen reizen: sie erfanden manches andern Nationen Fremde, die Bereitung der Wolle, Purpurfarben, Glas 1); und manches verfertigten sie vollkommener. Theils das Gefährliche der Seeräuberei theils auch die Aussicht des sicherern und freudigern Gewinnes bei Tauschhandel, da rohe Nationen glänzende Kleinigkeiten für kostbare Metalle oder andere Landeserzeugnisse freudig eintauschen, musste ihre Schiffahrt zum Handel hinlenken, der deun schon früh sehr blühend wurde. So heisst Sidon schon in einem sehr alten hebräischen Liede (1 Mos. 49, 13) das schiffreiche User; und aus Homer und andern alten griechischen Sagen lernen wir, dass die Phönicier schon früh, bald als Kausleute, bald als Seeräuber,

1) Purpur bezeichnet nicht eine Farbe, sondern eine ganze Hauptgattung von Farben aus dem Safte der Seemuscheln, Buccinum und Purpura, die man in großer Menge auf dem ganzen mittelländischen Meere, besonders aber an der phönicischen Küste findet. Am berühmtesten waren der hockrothe und violette Purpur, der nirgend so schön gefärbt wurde, als in Tyrns. — Der Sand, Nitrum, woraus sie das Glas schmelzten, fand sich vorzüglich um den kleinen Flus Belus, der vom Berge Karmel herströmte. Der Hauptsitz der Glas-Fabriken waren Sidon und Sarephtha. In Sidon auch Leinwand-Fabriken; -Putzsachen und Geräthschaften aus Gold, Elfenbein, Ebenholz, Bernstein, kunstlich gearbeitet; auch mechanische Kunstsachen.

(damals ein ordentliches Gewerbe), auf Griechenland gelandet seien, und besonders Menschen geraubt haben.

Ihrer Lage nach mussten die Phönicier vorzüglich auf dem mittelländischen Meere Handel treiben. Der nächste Landungsort war die Insel Kypros. Die wahrscheinlich rohern Einwohner wulsten die Produkte ihres Bodens nicht zu benutzen, die Phönicier nahmen und benutzten, und die Insulaner mussten ihre Diener werden. Noch sicherer wurden sie dieses, als die vermehrte Zahl der Phönicier der eingeschränkte Raum ihres Landes nicht mehr fassen und nähren konnte; jetzt konnten sie keinen nähern und bequemern Ort zum Anbau finden, als diese Insel. Hier scheinen daher ihre ersten Kolonien angelegt zu sein; auch blieb Kypros lange unter der Herschaft von Sidon und Tyrus. Zunächst kamen sie nach Klein - Asien, nach Griechenland und den griechischen Inseln; Cilicien, Karien, Rhodus und Kreta, die Sporaden und Cycladen wurden von ihnen bevölkert: doch blühete ihr Handel hier nur in der Zeit der frühern Uncultur. Die Griechen wurden selbst ein seefahrendes und mächtiges Volk, und hatten Kolonien in-Klein-Asien, woher sie die meisten ihrer Waaren holten. Wo sie mit den Phöniciern zusammen trafen, vertrieben sie dieselben sogar, z. B. aus der goldreichen Thasos an den thracischen Küsten, auf welcher sich diese bereits 6 bis 7 Menschenalter vor dem trojanischen Kriege sollen niedergelassen haben. (Herodot. II, 44, VI, 47.) Dennoch konnten sie der Phönicier nicht ganz ent-

behren: Räucherwerk für die Opfer der Götter, Purpur und Putzwaaren, für welche die herschende Mode entschieden hatte, musten sie von ihnen nehmen. -Ägyptens Küste hielt sie der Eigensinn des Fremden hassenden ägyptischen Volkes ab, das wenigstens keinem Ausländer die Fahrt in die Nilmündungen gestattete. Aber Karawanen - Handel müssen sie nach Ägypten getrieben haben: nicht blos war ein Viertheil von Memphis von Phöniciern bevölkert, sondern auch die Anlegung der 100thorigen Thebä wird dem tyrischen Herkules zugeschrieben. Wichtiger und dauernder war der phönicische Handel nach der nordafrikanischen Küste. Zwar hatten sie hier, wie auf Sicilien, Sardinien, und den kleinen Inseln umher (Malta, wo man noch in der neuesten Zeit phönicische Münzen und Denkmäler, und Reste phönicischer Sprache gefunden haben will,) nur Kolonien angelegt, um Ruheörter auf der langen Fahrt nach Tarsis zu haben; allein bald wurden die neuen Pflänzlinge wichtiger, indem sie durch Karawanen - Handel in das innere Africa die dort eingetauschten Waaren den Phöniciern zuführten. Daher finden sich hier so viele phonicische Kolonien, außer Utika, Auza und Karthago, Adrumetum, die beiden Leptis und Tanger, die mit der Mutterstadt immer in freundschaftlichem Verhältnisse blieben. 1) - Doch hispanische Schiffe "waren

An der italienischen Küste scheinen sie den Etruskern ausgewichen zu sein, und wenn man bei diesen Spuren einer Cultur findet, die wir

das Hauptwerk deines Handels, o Tyrus!" singt Ezechiel 27, 25. Hier fanden sie, was sie durch Umtausch erst zu gewinnen suchten, unmittelbar: Gold, und besonders Silber, in solchem Überflusse, dass diejenigen, die zuerst hier landeten - so erzählt die Fabel - nicht allein ihre Schiffe damit anfüllten, sondern auch alle ihre Geräthschaften, selbst die Anker, von Silber verfertigten. Anfangs fanden sie das Silbererz zunächst unter der Erde, aber bald erschöpfte die Habsucht diese Quelle; sie mussten nun Bergwerke anlegen, zu deren Bearbeitung sie die armen Einwohner zwangen. - Aber nicht blos Gold und Silber, auch Eisen, Zinn und Blei fand man, und die eingemachten Südfrüchte waren ein berühmter spanischer Handelszweig. Unter den vielen auf Tarsis oder Tartessus angelegten Kolonien 1) ward am berühmtesten die Hafenstadt Gadir, Gades: wie sie das Ziel der Fahrten im Mittelmeere war (Säulen des Herakles), so war sie wiederum der Anfangspunkt zu entferntern Fahrten im atlantischen Ocean, von denen wir aber nur unbestimmte und zum Theil fabelhafte Nachrichten haben. Sie schifften nördlich nach den Kassiteriden, Ziminseln, (wahrscheinlich den sorlingischen und britannischen), und in den nördlichen, schon sum-

historisch nicht zu erklären wissen, so mag man vermuthen, dass sie vieles den Phöniciern verdanken.

<sup>1)</sup> Diese Kolonien mögen wohl ihre eigene Verfassung gehabt haben; Herodot (I, 163.) nennt uns als König von Tartessus den Arganthonius (phönicisch: Arc-anthon, der Langlebende).

pfenden Ocean bis zur Mündung des Eridanus (Rhenus?), wo die in Pappeln verwandelten Heliaden den Bernstein (Elektron, Glessum) schwitzten 1). Diese Fahrt zu verhüllen, muste ihnen vorzüglich wichtig sein, wenn der Bernstein, der dem Goldé gleich geschätzt wurde, seinen hohen Preis behalten sollte. — Auch an der West-Küste von Libyen sollen sie Inseln, Madera, Insulae fortunatae (die kanarischen) besucht und bevölkert haben. Neuere dehnen irrig ihre Fahrten hier bis zur Gold-Küste, bis über den Senegal hin aus. - Unbedeutender war, ihr Seehandel auf dem arabischen Meerbusen nach Ophir, nur eine Zeit lang unter David und Salomo, und auf dem persischen durch die Babylonier vielleicht bis Ceylon. - Ihre Entdeckungsreisen, und besonders ihre berühmte Umschiffung Africa's, ist nicht so gewis, als man glaubt2). Indels mögen

- Erst später, im ersten Jahrhundert nach Chr., kam der samländische Bernstein von der Ostsee-Küste, von den Aestyern durch Karawanen an das adriatische Meer. Plin. 37. c. 3. 4. c. 13.
   Tac. Germ. c. 45. Vor allem aber vergl. Vofs Alte Weltkunde zur Hesiodischen Welttafel in der Jenais. Allg. Lit. Zeitg., 1804 S. 31—34.
- 2) Die einzige Quelle der Erzählung von der Umschiffung Africa's durch die Phönicier unter dem ägyptischen Pharao Necho (um 600) ist Herodot. IV, c. 42; keiner der vielen alexandrinischen Gelehrten nach ihm kennt sie anders woher; und Herodot hatte sie gehört von den ägyptischen Priestern, deren Glaubwürdigkeit eben nicht im besten Rufe stand; daher auch im Alterthum nicht Großes auf diese Sage gegeben ward. Allein die Erzählung ist unwahrscheinlich in sich selbst. Die Phönicier fahren

diese auch zum Theil erdichtet sein; so müssen doch die Phönicier eine weit ausge-

vom arabischen Busen aus immer an der Küste hin, landen mehreremale, säen und warten die Aernte ab, und vollenden die Fahrt in 2 Jahren; im dritten Jahre lenken sie durch die heraklischen Säulen zurück ins Mittelmeer und kommen wieder nach Aegypten. Diese Zeit ist durchaus zu kurz. Von der Mündung des Indus bis in den ambischen Busen schiffte Skylax aus Karyanda 30 Monate, Herodot IV c. 44; dem ' Salomo' kam sein Tarsisschif aus Ophir in jedem dritten Jahre. Hätte ein Alter auch irgend nur die wahre Größe Africa's geahndet: ihm würde die Erzählung noch mehr als Fabel erschienen sein. So aber war und blieb dem Aegypter, wie dem Hellenen, Libyen ein beinah rechtwinklichtes Dreieck, dessen Hypothenuse gleich südlich über dem arabischen Busen nordwestwärts nach den Säulen sich hinzog. Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 175, oder ward höchstens zu einem verschobenen Trapezion, dessen kürzeste Seite an der Westküste blieb. Wäre aber jene Fahrt würklich gemacht worden; hätte dann nicht nothwendig mit Staunen erzählt werden müssen, wie unendlich weit, weiter als je ein Mensch geahndet, man gen Süden, und von Süden wieder nach Norden gesegelt sei; und hätte also nicht nothwendig jene falsche Vorstellung, und mit ihr die ganze Geographie der Alten, sich durchaus ändern müssen? Und davon keine Spur. Nichts von der veränderten Folge der Jahrszeiten, die sie hätten beobachten müssen, da sie unterwegs säeten und ärnteten, (in Aegypten säet man im September, und ärntet im April, am Kap säet man im Juni und ärntet im December). Nichts vom Verschwinden des großen und kleinen Bären, nach denen sie ihre Fahrten richteten; nichts von der veränderten Konstellation des südlichen Aber, sagt man, Herodot erzählt, die Phönicier hätten auf ihrer Fahrt von Osten nach Westen die Sonne rechts gehabt: das

breitetere Kenntniss der Erde gehabt haben. als Griechen und Römer. Diesen aber wehrten sie eifersüchtig, ihnen auf ihren entfernten Fahrten zu folgen, erdichteten die Mährchen von Seeungeheuern, Meergallert, u. s. w.; verwirrten die Folgenden durch Irrwege, oder ließen gar die eignen Schiffe, stranden. Daher verlor sich ihre Erdkenntniss mit ihrer Schiffahrt, und Britannien z. B. muste zum zweitenmal entdeckt werden. - Ihren Handel trieben sie hauptsächlich zwar mit ihren Fabrik - und Manufaktur-Waaren; nicht minder wichtig aber war der Handel mit den durch Karawanen aus dem innern Asien und Africa zugeführten Wasren: Weihrauch, Gold und Edelsteine, aus dem glücklichen Arabien (Haran, Canna, Aden, Saba); Zimmt (Cinnamomum), Elfenbein

konnte man nicht erdichten, diese gerade von Herodot bezweifelte Angabe bewähret die ganze Erzählung. Die Sonne ging nach der Vorstellung der Alten, ungefär über die Mitte der Erde, doch mehr über die Südhälfte hin. Wer also erdichten wollte, es sei einer um die Südküste Africa's von Osten nach Westen herumgeschifft, der musste erzählen: man habe die Sonne rechts gehabt; wem aber, wie dem Herodot, Libya ein gar schmaler Landstreifen zu sein schien, so schmal, dass man ihn umschiffen konnte, der konnte zweiseln, dass jene Meerfahrer so weit gen Süden gekommen, dass sie die Sonne rechts gehabt hätten. S. Mannerts Geographie der Griechen und Römer, Th. I. S. 19; Gossellin, in meinen Untersuchungen Th. II. S. 237, und Geographiae et Uranologiae Herodoteae Specimina, S. 34. - Dagegen: Rennel in seiner Geographie Herodots, in meiner Uebersetzung S. 685, und Heeren's Ideen Th. I. S. 704.

und Ebenholz, aus Indien und Athiopien durch die Gerrhäer zugeführt, (Strabo XVI p. 766, Agatharchides p. 64); baumwollene und gestickte Zeuge holten sie aus Ägypten, wo ein Viertheil von Memphis von Phoniciern bewohnt war (Herod. II, 112), und gaben dafür Wein, aus ihrem Kornlande Palästina; Wolle zu ihren schönen Webereien erhielten sie von den Nomaden aus den arabischen und syrischen Wüsten 1); und aus Thogarma (Armenien) Pferde, aus Tubal und Meschech (kaukasische Länder) Sklaven und Kupferge-(Ezech. Cap. 27 sehr wichtig.) — Dieser ganze Handel aber blieb lange Tauschhandel; auch sollen nicht die Phönicier, sondern die Numidier zuerst Münzen geprägt haben. Von einem handelnden Volke ließe sich dies aber am ersten erwarten.

Erfinder des Schiffbaues sind sie gewiss. Sie baueten ihre Schiffe gewöhnlich rund 2), mit einem weiten Bauche, und einem flachen Boden, zum Einpacken bequem. Sie hatten Ruder und Segel, und segelten ohne Kompass auch bei Nacht nach Leitung der Sterne. Der Ruderbänke waren 2, auch 3 schreg über einander, und darnach hießen auch die Schiffe Biremes und Triremes. (Die Quadriremen sollen erst die Karthager erfunden haben.) Auch hatten ihre Schiffe 3, 4 Steuerruder.

Eine Handelsstraße ging von Tyrus nach Babylon durch die Wüste, in welchen Baalbeck und Palmyra (auf fruchtbaren Flecken) erbauet waren, um die Handelsverbindung zu unterhalten.

<sup>2)</sup> Daher runde Schiffe Handelsschiffe, lange Schiffe Kriegsschiffe.

Dals, die Phönicier die Buchstabenschrift erfunden haben, darauf führen allgemeine und historische Gründe. - Wenn der Mensch zuerst seine Worte und Gedanken mit sichtbaren Zeichen auszudrücken anfängt; so verlangt; er Ähnlichkeit des Zeichens mit der Sache oder dem Gedanken. Diese malende Hieroglyphen-Schrift genügt ihm, so lange er blos seine Sprache hört, und es scheint da kein Beweggrund, auf andere Bezeichnungen zu denken. Aber hört er mehrere Sprachen; treibt ihn das Bedürfniss, sie zu verstehen und zu bezeichnen, und ist sein Geist schon geweckt: so wird er jetzt seine malende Schrift aufgeben, und auf ein einsacheres Mittel denken, wodurch er alle Sprachen in Zeichen darstellen könne. So kömmt er darauf, Zeichen für die Töne zu erfinden, die er in allen Sprachen fast als dieselben wiederhört: doch bildet er wohl diese Zeichen, die Buchstaben, nach Hieroglyphen 1). -Dies alles trift nur bei einem handelnden Volke zusammen, und unter den uns bekannten Völkern sind die Phönicier das älteste und ausgebreitetste Handelsvolk. stimmt die allgemeinste Sage überein; und Taaut (mehr Nomen appellativum für Weisheit), ist bei dieser Erfindung wohl Phönicier, und kein Ägypter. Wenigstens erhielten die Griechen ihre Buchstabenschrift von den Phöniciern, und von ihnen fast ganz Europa, und der größte Theil der Asiaten und Africaner haben den hebräischen und phöni-

<sup>1)</sup> Unsere Buchstabenschrift wenigstens scheint Hug die Erfindung der so entstanden zu sein. Buchstabensehrift. Ulm, 1801. M

cischen ähnliche Schriftzeichen. Doch wird hierdurch nicht geläugnet, dass auch ein anderes Volk diese Ersindung mag gemacht haben. — Auch ist die Sage nicht unwahrscheinlich, dass die Phönicier die Rechenkunst ersunden haben. Man muss überhaupt mehr astronomische und mechanische Kenntnisse bei ihnen vermuthen, als von denen wir lesen. Es ist uns keine ihrer eignen Schriften erhalten.

Ihre Religion war Vielgötterei mit Bilderdienst und Menschenopfern. Ihr ältester und am allgemeinsten, auch von den Kolonisten verehrter Gott war Herakles, wie ihn uns die Griechen übersetzen, dessen ältester Tempel in Alt-Tyrus stand. Seine Reisen nach Westen, die Säulen dort u. s. w. scheinen phönicische Dichtungen, welche die Schiffahrt und den Handel des Volkes symbolisch darstellen, und welche später von den Griechen auf einen Heros ihres Landes übertragen wurden. Den Baal verglichen die Griechen mit dem Kronos; er war es, der zuweilen bei den Juden Anbetung erhielt: den Thammuz (Personifikation der im Frühlinge sich verjüngenden Erde) mit Adonis, und Astarte oder Astharoth mit der Auch hatten sie eigne Schiffsgötter, Venus. Pataeci, die sie, wie die Römer ihre Laren, in den Schiffen aufstellten.

Höhere geistige Bildung, z.B. Dichtkunst, Malerei, Bildhauerei scheint den Phöniciern fremd gewesen zu sein.

#### GESCHICHTE

DER

# BABYLONIER, ASSYRIER

UND

### MEDER

### BIS AUF DIE HERSCHAFT DER PERSER,

555 vor Christo.

Sie besteht aus einzelnen, unzusammenhängenden, zum Theil fabelhaften Nachrichten. heimische Schriftsteller dieser Völker haben wir nicht: und die aus ihren Annalen und Sagen schöpften, widersprechen sich. Die zuverlässigsten Quellen sind einige alt-testamentalische Bucher, besonders die den Begebenheiten gleichzeitigen Propheten; worin indels der Assyrier und Babylonier nur gelegentlich gedacht wird. sias, Leibarzt des Artaxerxes, ein Zeitgenosse Xenophons (um 400), schrieb, wie er vorgab, nach Urkunden die Geschichte mehrerer morgenländischen Reiche in 23 Büchern, in den sechs ersten die Geschichte von Assyrien, welche Diodor im zweiten Buche, und Trogus Pompejus (Justin. B. I, c. 1-3.) benutzt haben. seine in orientalisches Gewand gekleideten, und daher oft scheinbar fabelhaften Nachrichten widersprechen zum Theil denen des Herodot, zerstreut im ersten Buche seiner Geschichte; denn Herodots besondere Geschichte von Assyrien ist verloren. - Von Berosus (Priester im Belustempel und Astrolog zu Babel, um 300) chaldäischen Annalen sind uns nur wenige Fragmente bei Josephus, Syncellus und Ensebius erhalten, (s. Fabricii Bibl. gr. XIV, p. 175.), und noch wenigere von der chaldäischen Geschichte des Abydenus, der bald nach Berosus lebte. Zerstreut findet man Nachrichten in Xenophon, Polybius, Arrian u. s. w. Die Griechen erzählten wohl meist nur, was sie gehört hatten, also Volkssa-

auf diese künstliche Bewässerung verwandte mühsame Fleiss ward aber auch durch eine üppige Fruchtbarkeit belohnt: das Land trug

Getreide (Durra) in Überflus, die so vielfach nutzbare Palme, Weiden und Cypréssen, Sesam zu Wohlgerüchen, und Allaun zum Purpurfärben. Dagegen fehlte es an Wein, Öl und Feigen, besonders aber an Holz und Steinen. Jene erhielt es von den Küstenländern des mittelländischen Meeres; Holz von den Inseln des persischen Meerbusens, besonders von Tylos; und der Mangel an Steinen ward durch den großen Vorrath von Ziegelerde ersetzt, den man bei Babylon fand. Diese wurde an der Sonne gedorrt, oder in Öfen gebrannt, und bei Gebäuden durch Erdharz, den man besonders bei dem kleinen Flusse Is im Norden Babylons fand, mit einander verbunden. -B.bel oder Babylon war die berühmte Hauptstadt, ins Viereck gebaut, und vom Euphrat durchflossen. Ihr Umfang betrug nach Herodot 480, nach Diodor 360 Stadien. Bekannt sind ihre 50 oder gar 200 Ellen hohen, und 50 Ellen dicken Mauern, ihre 100 Thore von Erz, ihr Belus Tempel an der Euphrat-Brücke mit einem astronomischen Observatorio, und die auf gewölbten Schwibbögen schwebenden Gärten. Ruinen dieser Stadt findet man jetzt bei Hella. - Borsippa, (Barsita) südlich von Babylon, berühmt durch Leinwand-Fabriken. Opis, nördliche Gränzstadt - Seleucia, am Tigris und Ktesinhon, 3 Meilen von Seleucia, sind erst nach Alexander erbauete Städte. - Wichtig für den Handel sind: Teredon oder Diridotis, an

der Mündung des Euphrat in den persischen Meerbusen: die chaldäische Kolonie Gerrha, an der sonst unbekannten West-Küste des persischen Meerbusens (Hadscher), bewohnt von einem der reichsten Handelsvölker, das meist Karawanen-Handel mit den dort hingebrachten Produkten Indiens trieb; die Inseln Tyrus und Aradus, (Tylus und Arathus, vielleicht die Baharein-Inseln,) wichtig durch Perlenfischerei, Baumwolle, und zierlich gearbeitete Handstöcke. Auch muss man die beiden Vorgebirge: Makate (jetzt Dsinkier), auf arabischer, und Harmozia (Ormus) auf persischer Seite merken, welche den Eingang in diesen vor der Umschiffung Africa's für den ostindischen Handel so äußerst wichtigen Meerbusen bilden.

#### A ssy'r i e n

ist ein Name von sehr mannigfaltiger Bedeutung: bald ist es der barbarische für den hellenischen Syrien, (Herod. VI, 63.), das sich vom Pontus Euxinus, Kappadocien und dem Mittelmeere (Virg. Georg. II, 465.) bis jenseit des Tigris mit unbestimmten Gränzen im Osten erstreckte; bald bezeichnet es alle von Assyrien unterjochte Länder, daher auch Babylonien (Herod. I, 106.); und endlich das eigentliche Assyrien, nach einem andern Dialekte Aturia, und nach Christo Adiabene (eine Zeitlang auch Name besonderer Provinzen), etwa das jetzige Kurdistan, und gegen 1800 Quadrat Meilen groß. Es gränzt an die medischen und armenischen Gebirge, den Tigris, der es von Mesopotamien, und den Gyndes, der es von Susiana

scheidet. Das Land ist flach, aber gut bewässert, und bis auf einige sumpfige Gegenden sehr fruchtbar. Ein vorzügliches Produkt ist das flüssige Erdharz, Naphtha. Doch wurden die Vortheile seiner Lage von den rohen, kriegerischen, vom Despotismus gedrückten Assyriern nie gehörig benutzt, nicht einmal der Tigris zur Schiffahrt. -Die ungeheure Hauptstadt war Ninus, oder, nach der Bibel, Ninive (Ninvah, Wohnung der Nin), an beiden Ufern des Tigris; soll effiser gewesen sein als Babylon, ebenfalls viereckig, mit 100 Fuss hohen und sehr breiten Mauern. Jetzt erkennt man ihre Lage nur noch in wenigen Trümmern beim Dorfe Nunia, Mosul gegenüber. - Nordöstlich von Ninive Arbela, eine Stadt, und Gaugamēla, ein Flecken.

### M s D I B N,

oder Madai, über 9000 Quadrat - Meilen groß, gränzte an das kaspische Meer, 1) den kalten Araxes, an die armenischen und assyrischen Gebirge, an Susiana, Persis, Parthien und Hyrkanien. Der nördliche Theil war gebirgig, kalt, unfruchtbar, und von räuberischen Völkern bewohnt; der südliche Theil war eben und fruchtbar, besonders an Citronen und Pomeranzen, die von hier

<sup>1)</sup> Das kaspische Meer ist zwar schon von Herodot (I, c. 202, 203.) als ein See beschrieben, dennoch fast von allen Geographen bis auf Ptolemäus für einen Busen des nördlichen Oceans gehalten worden. Nur Aristoteles (Meteor. II, 1.) und Diodor (XVIII, c. 5.) folgen dem Herodot. Wahrscheinlich hing es ehemals mit dem schwarzen Meere zusammen.

nach Europa gekommen sind. Auch war die Pferdezucht ausgezeichnet, besonders in dem nisäischen Gefilde südlich von den kaspischen Pforten. — Die Hauptstadt war Ekbätäna, (Agbatana bei Herodot,) ohne Mauern, ringsum einen Hügel erbauet, auf dem die Akropolis mit siebenfachen Vestungswerken lag, diese war die Residenz der medischen, und der Sommer-Aufenthalt der persischen Könige 1). Nach Alexander ward das Land in Media Atropatena, den nördlichen Theil mit der Hauptstadt Gaza, und in Media magna, den südlichen, eingetheilt.

## GESCHICHTE.

Die Assyrier und Meder sind blos als Eroberer wegen des Einflusses ihrer Macht auf das Schicksal anderer Staaten wichtig: nur die Babylonier haben durch ihre astronomischen Kenntnisse, ihren Kunstfleiß, Handel und durch ihre verfeinerten Sitten ein inneres

1) Herodot. I, c. 99. sagt nemlich bestimmt: "Diese sieben Mauern banete Dejoces sich, und um seine Häuser; dem übrigen Volke aber befahl er, außerhalb der Mauer zu bauen." Polybius X, c. 24, sagt ausdrücklich, daß die Stadt ohne Mauern, die Burg aber bevestigt gewesen sei. Und Themistius Orat. XXVI, p. 319, redet nur von den vielfachen Vestungswerken der Bankum in Ekhatana. Vergl. Aelian. V. H. VII, c. 8. — Daß Ekhatana Winter-Residenz gewesen sei, steht bei Strab. XI, p. 524, und Aelian. de Animal. X, c. 6, durch Schreibsehler, wie schon in den Noten bemerkt.

Interesse. Dies kann uns über den Verlust der Nachrichten von den frühern Begebenheiten jener Staaten in etwas beruhigen; denn für die Menschengeschichte mögten wir wenig aus den Regierungen despotischer Eroberer lernen, die ihre Unterthanen schon frühzeitig durch den härtesten Druck zu ohnmächtigen, willenlosen Sklaven niederdrückten. Fabeln treten hier an die Stelle wirklicher Begebenheiten: doch muß man auch diese kennen; denn die Namen der handelnden Helden und Heldinnen haben sich alle Zeiten hindurch als Eigenschaftsnamen erhalten.

1. Babel oder Babylon muss eine der ältesten Städte des innern Asiens sein; und die Bewohner dieser Gegend, Sinear genannt, müssen also schon früh die nomadische Lebensart verlassen haben, die sie auch in einem von Natur minder fruchtbaren Boden nicht lange mit Bequemlichkeit fortsetzen konnten. Hier müssen sie sich schnell vermehrt haben; denn nach der Bibel (1 Mos. 10 v. 11.) wurde Assyrien von Babel aus bevölkert: entweder kam Nimrod selbst, der gewaltige Jäger und Erbauer Babels und anderer umher gelegener Städte, in das Land Assur, oder ein Volksstamm Assur wanderte von Babel aus, und erbauete Ninive, die große Resen und andere Städte. Nach dieser Zeit wird Assyriens zwar in der Bibel um 1444 nur erst kurz vor Moses Tode wieder erwähnt, in der Prophezeiung des Bileam (4 Mos. 24, 22.); allein die Art, wie daselbst seiner erwähnt wird, zeigt, dass es dem Propheten am Euphrat bereits als ein mäch-

tiges Reich bekannt gewesen sei, das Völker gefangen wegführte. Nun aber verläßt uns die Bibel wieder ganzlich. - Ktesias und Herodot dagegen kennen, so wenig als die übrigen Griechen, einen Nimrod. Ja sie lassen die Macht nicht ausgehen von Babel, sondern Assyrien und Ninive ist ihnen älter, und von Assyrien ziehen die Herscher nach Babel und erbauen hier die später als Wunder der Welt gepriesene Stadt, die nach den verschiedenen Sagen also erbaut wäre: 1. von Nimrod, 2. von Bel, (Bel und Nimrod sind wohl nur eine Person, so dels Nimrod Name, Bel (d. i. Herr) blos Titel ist.) 5. (erweitert) von Semiramis, und 4. (prachtvoll ausgebaut, und mit Palästen und Gärten geschmückt) von Chaldaeus d. h. von der Chaldäern, die etwa um 800 Herren des Landes wurden. -

Nur darin stimmen Alle überein, und das ist also wohl Thatsache: Assur oder Assyrien ist schon in einer frühen Zeit, weit über David und den trojanischen Krieg hinauf, ein erobernder, Völker wegführender Staat im inneren Asien.

In Babylonien nennt Berosus erst 10 einheimische Könige: unter dem dritten kömmt Oannes, halb Mensch, halb Fisch 1); unter dem letzten, Xixuthros, dem Erbauer

<sup>1)</sup> Vielleicht bildliche Darstellung eines über Meer zu Schiff kommenden, wie der Lappe den Grönländer in seinem kleinen Kahn für eine menschliche Schildkröte, und die Peruaner den Spanier zu Pferde für einen Zentaur ansahen. Dieser Oannes hrachte der Sage nach Cultur mit, lehrte säen, gab Geletze, bauete Tempel.

Babylons, ereignet sich eine große Überschwemmung: sie regieren zusammen 120 Saren, eine Sare gleich 3600 Tägen oder Jahren. Dann herschen 7 chaldäische Fürsten 225 Jahre; darauf 6 arabische, 215 Jahre, deren letzter, Nabonnabus, vom Assyrier Ninus überwunden sein soll.

um 3200

2. Nach Ktesias ist dieser Ninus der erste denkwürdige König des Landes, Erbauer der Stadt Ninus und Stifter der assyrischen Monarchie 1). Seine Geschichte ist ausgeschmückt, wie die des Sesostris von Ägyp-Er erobert den ganzen Westen von Asien, der nach sichern Nachrichten bis 800 vor Christo unabhängig war, Babylonien, Medien, wo Pharnus König, und endlich erstreckte sich seine Herschaft vom Nil bis zum Tanais, d. h. von Süden bis Norden. Von den Baktriern wird er mit einem Heere von fast zwei Millionen Menschen geschlagen; endlich siegt er, und belagert den Oxyartes in Baktra, doch lange vergeblich. Da tritt Semiramis auf, Tochter der Göttin Derceto, von Tauben ernährt, an Schönheit und Verstand selbst den Göttinnen gleich, und zeigt ihm den Weg zur Eroberung der Stadt. Der König wird von der Schönheit der Heldin bezaubert, und heirathet sie. Nach 52jähriger Regierung stirbt er, wie Dinon erzählt (Ael. V. H. VII, c. 1), von der Semiramis ermordet. Sie folgt ihm entweder als Semiramis, nach Andern' in ihren Sohn

Einer seiner Vorgänger, Belus, soll Babylon erbauet, und schon die sumpfenden Wasser Babyloniens abgeleitet haben.

Ninyas verkleidet. Sie erbauet Babylon mit, der äußersten Pracht und in unglaublicher Schnelligkeit, und mehrere andere, besonders Handelsstädte, an den beiden Hauptströmen; auch läst sie den großen Teich zur Ableitung des Euphrat graben. Darauf durchzog sie ihre Provinzen, liess nach ihr genannte Kunststraßen anlegen, ging durch Agypten, das sie nur besah, nach Libyen, und 'unterjochte es; und von Libyen zieht sie nach - Indien, (d. h. ihre Erobertangen erstreckten sich von Westen bis Osten. so viel man in beiden Richtungen kannte). Allein hier wird sie geschlagen, und stirbt entweder in der Schlacht, oder bald nachher. Die Sagen darüber sind verschieden 1).

Man erkennt leicht, dass die Thaten mehrerer Könige und Königinnen auf Ninus und Semiramis übertragen, durch die Sage über die Wahrheit ins Ungeheuere vergrö-Isert, von Spätern falsch verstanden, und zum Theil erdichtet sind. Nicht erdichtet sind aber wohl ihre Namen, und historisch können sie uns gelten als die Namen der Stifter der assyrischen Herschaft über einen Theil von Asien, besonders den östlichen vom Tigris. Wie weit sie sich gegen Westen erstreckt habe, wissen wir nicht. Da aber Psalm 83, v. 9, die Assyrier unter Davids Feinden in Verbindung mit den Moabitern, Edomitern, 'Philistern und Tyriern genannt werden; so scheinen sie damals (gegen 1000

Verschieden von dieser Semiramis ist die Semiramis des Horodot I, c. 184, die etwa zwei hundert Jahre vor Cyrus lebt.

vor Christo) Besitzungen am westlichen Ufer des Euphrat gehabt zu haben. - Wann große Herschaft gegründet sei, ungewils: nach Ktesias über 2000 vor Christo, nach Herodot etwa 1230 vor Chr. Und viel höher hinauf können wir diesen Zeitpunkt nicht wohl setzen. Josephus Erzählung I c. 10: "Abraham zog gegen 4 Könige zu Felde, zu der Zeit, da die Assyrier über Asien herschten;" beweist nur, dass Josephus dem Ktesias folgt, und die Geschichte seines Volkes durch Verbindung mit andern den Griechen bekannten Geschichten anschaulicher machen wollte. - Unter-den vielen Kunstwerken indels, welche die Sage diesen frühen Zeiten zuschreibt, müssen wir die Anlagen zu Städten, und besonders die Ableitung des Euphrat durch Kanale wenigstens in die nächsten Jahrhunderte vor der Zerstörung Troja's setzen; denn ohne Kanäle war das Land nicht bewohnbar, sie aber konnten nur durch die dauernde gemeinschaftliche Arbeit Vieler unternommen und vollendet werden.

Diese erste assyrische Monarchie soll sich nach Herodot 520, hach Andern 1350 Jahre lang unter einer Reihe von Weichlingen, deren Zahl und Namen sehr verschieden angegeben werden 1), erhalten haben

<sup>1)</sup> Julius Africanus, Eusebius und Syncellus theilen diese älteste assyrische Monarchie in 2 Dynastien, denen zusammen sie eine Dauer von etwa 1240 his 1460 Jahren geben, welches mit den übrigen Nachrichten (Ktesias, Diodor) sehr wohl stimmt; wenn Herodot 520 Jahre als Zeitdauer der assyrischen Herschaft angiebt, so

bis auf Tonoskonkoleros, mit dem Beinamen Sardanapalus, d. i. der Bewundernswürdige. Wir merken ihn am bequemsten bei 888, um welche Zeit er nach den verschiedenen Berechnungen fällt. Er wird als ein äußerst weichlicher und wollüstiger Fürst geschildert; zugleich aber, als Arbaces der Meder und Belesys der Chaldäer sich gegen ihn empören, als ein so tapferer Krieger, . dass er die Empörer dreimal schlägt, und endlieb, da er besiegt und belagert auf das äußerste getrieben ist, sich selbst mit seinen Weibern und Schätzen verbrennt. Diese widersprechenden Nachrichten könnten wohl darauf hinführen, zwei Sardanapale zu unterscheiden, wenn nicht diese ganze Geschichte so fabelhaft wäre, dass man wahrscheinlicher in der Natur der Fabel selbst, die Unzusammenhängendes sorglos verknüpft, den Grund der Widersprüche suchen mögte. - Ninive ward zerstört; Arbaces wird in Ekbatana König von Medien und von Assyrien, welches letztere Reich sich indess bald losriss und sich zu einem selbstständigen, ja selbst erobernden Staate erhob; und Belesys, unabhängiger Regent von Babylonien 1).

kann er damit nur die letzte der beiden Dynastien meinen, unter welcher das Reich erst größeren Umfang, Macht und Glanz erhalten haben mag.

1) Wenn Diodorus II c. 24 vom Belesys sagt, er sei ein berühmter unter den Priestern gewesen, die von den Babyloniern Chaldäer genannt würden; so scheint er die spätere Bedeutung des Wortes: Chaldäer, in der es den einzelnen Stand der Astrologen und Traumdeuter bezeich-

3. Von jetzt an bildet sich die zweite oder neue assyrische Monarchie, wichtiger durch ihren Einfluss auf andere uns bekannte Reiche, und gewisser durch ihre Verbindung mit diesen. Zwar stimmen auch hier des Ktesias Königsnamen und Nachrichten mit den in der Bibel vorkommenden nicht überein; doch müssen uns seine aus unbekannten Quellen geschöpften Nachrichten vor den gleichzeitigen jüdischen Geschichtschreibern und Propheten minder glaubwürdig sein. -Der Anfang dieser Periode liegt im Dunkeln: wir erfahren nur, dass etwa 50 bis 60 Jahre 840-830 nach de: Tode Sardanapals Ninive wieder blühet und in Schwelgerei lebt, so dass der jüdische Prophet Jonas, es zu züchtigen, 770 hinreist. — Darauf erscheint plötzlich Phul als König von Assyrien in Israel. Er muss also seine Herschaft schon bis über den Euphrat ausgebreitet, und vielleicht Mesopotamien und Syrien besessen haben. Allein Menahem, König von Israel, kaufte den Eroberer mit dem Gelde seiner Unterthanen ab. — Nach ihm wird genannt Tiglath Pilesar. Ihm unterwirft sich Ahas von Juda,

nete, mit dem ursprünglichen Volksnamen verwechselt zu haben. — Die Chaldäer, auch genannt Kephener, wohnten ursprünglich am schwarzen Meere und auf den kaukasischen Gebirgen; von hier zogen sie nomadisch in die südlichen Provinzen, fielen wahrscheinlich häufig in Assyrien und Babylonien ein (Hiob. 1, 17), und erhielten endlich durch die Assyrier in Babylonien veste Wohnsitze, wo sie bald das herschende Volk wurden. Dies kann aber nicht früher als um 800 vor Christo geschehen sein. Ses. 25, 13.

um von ihm Hülfe gegen Israel und Syrien zu erhalten. Israels Städte werden eingenommen, und ein Theil der Einwohner nach Syrien verpflanzt. Damaskus wird erobert, Rezin hingerichtet, und die Syrer nach dem Flusse Kir nahe dem kaspischen Meere weggeführt. — Unter Salmanassar (Schalman) erreichte die assyrische Monarchie ihren höch-Dem Königreiche Israel ward 730-720 sten Flor. gänzlich ein Ende gemacht; die Einwohner, unter denen Tobias, wurden nach Assyrien, Mesopotamien und Medien verpflanzt; und fremde Volker auch aus Babylonien, das damals also assyrische Provinz gewesen sein muss, nach Israel geführt. Ganz Phönicien bis auf Tyrus ward unterjocht; wahrscheinlich aber nur durch die Eisersucht der unterjochten Städte gegen die Herscherin, denn Assyrien hatte keine Seemacht. Auch einen Theil von Nord-Arabien muss er besessen haben; und Persien und Parthien nennt Ktesias als Assyrien unterthan. — Allein unter seinem Nachfolger Sanherib sank auch schon wieder die assyrische Macht: die verpslanzten Völker empörten sich, die Meder machten sich zuerst unabhängig, und bald folgten ihnen die übrigen Ober - Asiaten. Auch Hiskias, der den Assyriern zinsbar war, machte sich frei und schlos zur Sicherheit mit Sethon von Ägypten ein Bundnis, Sanherib zog gegen Beide; allein aus Ägypten verjagte ihn die Annäherung Tirhaka's, und den in Jerusalem belagerten Hiskias schreckten nicht die trotzigen, prahlerischen Drohungen des assyrischen Generals Rabschake (2 B. der Kön. 18 und 19.); die aus Br. Handb. d. a. Geschichte.

Ägypten mitgebrachte Pest raffte den größten Theil des belagernden Heeres weg; Sanherib floh mit dem Reste nach Ninive, wo er balb darauf von zween seiner Söhne im Tempel des Nisroch getödtet ward. - Ihm folgte der dritte Sohn Esarhaddon, der durch seine Klugheit, wie es scheint, das gänz--680 liche Hinsinken der assyrischen Macht noch eine Zeit lang aufhielt. Babylonien, das also seine eignen Könige gehabt haben muss, vereinigte er unmittelbar mit der Krone, und liess es durch Statthalter regieren; wahrscheinlich weil er einen ähnlichen Abfall wie in Medien fürchtete. Aus derselben Ursache vielleicht führte er den zinsbaren König von Juda, Manasse, als Gefangenen mit sich fort; setzte ihn aber wieder als zinsbaren König ein, da er ihn als unschädlich und ohnmächtig erkannte. Nach Syrien und Israel führte er neue Kolonisten, um diese Länder sich desto gewisser zu versichern. Auch ist sein Einfall in das damals von Parteien zerrüttete Ägypten nicht unwahrscheinlich. - Unter den Nachfolgern Esarhaddons: Saosduchin, Chyniladan und Sarak, sinkt der assyrische Staat gänzlich: die Perser und alle Völker diesseit des Euphrat weigern den Gehorsam; Ägypten und Medien werden immer mächtiger, und endlich verbindet sich Cyaxares, König von Medien, mit Nabopolasar, Statthalter von Babylon: sie belagern und zerstören Ninive, und theilen das Reich unter sich. Assyrien selbst

> 4. Jetzt entstehen zwei erobernde, herschende Völker in Asien: a. die Babylonier

ward eine medische Provinz.

oder Chaldäer, und b. die Meder, die nach kurzem beide in die persische Monarchie zusammen fallen.

a. Unter den frühern Königen Babyloniens, die wahrscheinlich Vasallen Assyriens waren, ist uns wichtig Nabonassar; weil ihn Ptolemäus (in seinem chronologi-schen Kanon der assyrischen, persischen, spätern ägyptischen Könige, und römischen Kaiser) an die Spitze einer Zeitrechnung, Aera Nabonassari, gestellt hat, welche den 26 Februar 747 vor Chr. anfängt. - Unter Sanherib bereits machte Merodach Baladan (vielleicht der Mardocempad des Ptolemäus) einen Versuch zur Empörung, und suchte deswegen den Hiskias von Juda zum Bündnisse zu gewinnen, Jes. c. 59, 1. 'Dies gab denn auch wahrscheinlich die nähere Veranlassung, dass Esarhaddon Babylon un-nach 700 mittelbar mit Assyrien vereinigte, und es durch Satrapen regieren ließ. — Erst mit Nahopolasar, einem Chaldaer, fängt eine um 600 neue unabhängige Herschaft in Babylon an, die sich unter seinem Sohne Nebukadnezar, den er schon bei seinem Leben zum Mitregenten annahm, zu einer ungeheuern Grö-Ise ausdehnte. - Zuerst suchte Nebukadnezar die von Assyrien abgefallenen Länder jenseit des Euphrat, welche Ägypten sich zu unterwerfen suchte, als seine Provinzen wieder zum Gehorsam zu bringen. Necho zog ihm bis an den Euphrat entgegen; ward aber bei Karchemisch (Circesium) geschlagen, Jerusalem erobert, und Juda zinsbar gemacht. Die wiederholten Empörungen der Juden endigten sich mit der gänzlichen

Zerstörung ihrer Hauptstadt und der Wegführung des größten Theils der noch übrigen Juden. Alle benachbarten Länder mußten sich nun unterwerfen, Syrien, die Ammoniter und Moabiter, Phönicien, selbst
Tyrus ward nach 13jähriger Belagerung erobert, — Von hier zog er nach Ägypten,
verheerte das Land, und soll durch Libyen
bis zu den herkulischen Säulen vorgedrunum 585 gen sein. Auch erweiterte und verschö-

nerte er Babylon, erbauete den Theil, der auf der West-Seite des Euphrat lag, mehrere Tempel und Paläste, und legte auch neue Kanäle an. Er starb, wahrscheinlich in einem Anfalle von Wahnsinn, nachdem er durch seine Eroberungen die Kräfte des Reiohes so erschöpft hatte, dass seine schwachen Nachfolger ihr großes Reich gegen mächtige Nebenbuhler, besonders gegen die

Meder, und Perser, unmöglich behaupten um 560 konnten. Schon Evilmerodach, sein Sohn, hatte Streit mit den Medern, und Nitokris, wahrscheinlich seine Gemalin, suchte Babylon durch eine kunstvolle Leitung des Euphrat gegen medische Angriffe zu sichern. (Herodot. I, 185.) — Der Königsmörder

Neriglissar (vielleicht der Belsazar bei Daniel 5, 1. 18.) suchte sich durch fremde Hülfe zu schützen, er rief den Krösus aus Lydien zu Hülfe (*Iustin*. I, 7; Xenoph. Cyrop. L. II.); dennoch ward er geschlagen. Sein unmündiger Sohn Laborosoarchod wird

nach 9 Monaten von Nabonīdus, dem Sohne der Nitokris, ermordet. Dieser (bei Daniel 6, 1. Darius aus Medien genannt) ist der babylonische Labynētus 1), der den Krösus gegen Cyrus unterstützt, endlich aber selbst von Cyrus geschlagen, in Babylon belagert, und gefangen genommen wird. Die Stadt wurde zerstört, der König nach Karamanien geschickt (Jos. c. Ap. I, 19, 20.), und Babylonien eine persische Provinz.

b. Arbaces oder Arbak stiftete nach dem Sturze Alt-Assyriens das medische Reich. Unter seinen Nachfolgern, die ums Diodor (nach Ktesias) der Reihe nach nennt, mag Medien vielleicht eine Zeit lang dem mächtigen neu assyrischen Reiche unterlegen haben, von dem es sich jedoch bald wieder losgerissen haben muß 2). — Unter den spätern medischen Königen erscheint zuerst 538

<sup>1)</sup> Labynetus ist im Herodot nur babylonischer Königstitel: Der Friedensvermittler zwischen Cyaxares und Alyattes, (Nebukadnezar,) 585, heißt Labynetus, I, 75, der letzte babylonische Herscher, I, 77 u. 188, und eben so hatte der Vater von diesem geheißen. Eben das.

<sup>2)</sup> Wenn Herodot von einem *Dejoces* etzählt, der (um 700) ein medisches Reich gestiftet, Aghatana erbaut, die 6 Stämme der Meder vereinigt, und eine despotische Regierungsform ein-, geführt haben soll, so steht diese Nachricht so einzeln da, ist an sich so unwahrscheinlich, und widerspricht so sehr andern glaubwürdigen Nachrichten, dass dieses Ereigniss (wosern es historisch gewiss ist) wohl durchaus in sehr frühe Zeiten hinaufgerückt werden muls. Denn schon sehr früh wird Medien (Madai) als ein wichtiges Reich und Ekhatana als Hauptstadt erwähnt; und nach Alt-Assyriens Fall bleiben die Meder das Hauptvolk. Aslens bis auf die Perser, welche auch nachher noch ihr Reich nicht das persische, sondern das medische mannten.

Phraortes wieder mit einigem Einsluss. Et unterwarf sich die Perser und mehrere asiatische Völker. Als er aber die von ihren Bundesgenossen verlassenen Assyrier angriff, ward er geschlagen, und kam selbst um. -Sein Nachfolger, der kriegerische Cyaxares, führte zuerst Kriegsordnung ein, und schied Lanzenträger, Bogenschützen und Reiter im Treffen von einander. Um die Niederlage seines Vaters zu rächen, griff er die Assyrier an. Schon hatte er ihre Heere geschlagen, und belagerte Ninive, als die Scythen in Asien einfielen, ihn schlugen, das Land verheerten, und ganz Asien bis Ägypten nomadisch durchstreiften. Ihre Härte aber emporte; nach 98 Jahren vertrieb Cyaxares die Scythen und erlangte die Oberherschaft Asiens wieder. - Schon während 598 der Zeit der scythischen Herschaft breitete er seine Herschaft über ganz Vorder-Asien bis an den Halys aus. Jenseit desselben waren die Lydier ein mächtiges Volk. Alyattes, ihr König, wollte einige entlaufene Scythen dem Cyaxares nicht wieder heraus geben; es kam zum Kriege, der 5 Jahre mit abwechselndem Glücke fortgesetzt wurde, und dem endlich im sechsten eine von

Thales vorher gesagte Sonnenfinsterniss ein Ende machte 1), wobei Nebukadnezar und

<sup>1)</sup> Nach Baily's (Philosoph. Transact. 1811.) Berechnung fiel diese Sonnenfinsternis ins Jahr 610; dagegen erweiset Volney aus Herodot und aus Pingré's astronomischen Tafeln, dass sie 625 v. Chr. am 3 Februar früh um 5 1/2 Uhr. (nach dem pariser Meridian) sich ereignet haben müsse.

der Syennesis (Fürstentitel) von Cilicien Friedensvermittler waren. — Hierauf verband sich Cyaxares mit Nebukadnezar, und beide machten durch Eroberung und Zerstörung Ninive's dem assyrischen Reiche ein Ende. Noch in demselben Jahre starb Cyaxares, und ihm folgte Astyages, der Vater der Mandane. Er verheirathete sie an einen Perser Kambyses, und aus dieser Ehe ward Cyrus erzeugt. Seinen Großvater, der ihn als Kind hatte wollen ermorden lassen, stieß er in Verbindung mit Harpagus vom Throne, und erhob die Perser zum herschenden Volke um 56e in Asien.

Nach Xenophon folgt dem Astyages erst sein Sohn Cyaxares, der den auf eine philosophische Weise erzogenen Cyrus zum Mitregenten annimmt. Da aber Xenophon in der Cyropädie mehr an einem Beispiele zeigen wollte, wie einer zum guten Fürsten erzogen werden könne; so dürfen wir von ihm nicht strenge Untersuchung und durchaus historische Genauigkeit erwarten: er wählte aus den dreifachen Erzählungen, die von Cyrus umgingen (Herod. I, 95.), die für seinen Zweck passenden Umstände. Darin stimmt auch Ktesias (in den Fragmenten bei Photius) mit Herodot überein, dass Cyrus sich mit Gewalt des Thrones bemächtig habe; nur ist nach ihm Cyrus gar nicht verwandt mit Astyagés.

### ÜBE'R

STAATSVERFASSUNG, RELIGION, SITTEN, KUNSTFLEISS UND HANDEL DIESER VÖLKER.

Die Regierung dieser drei Reiche war äulserst despotisch: der König der Könige ward göttlich verehrt, daher hielt er sich von der Gemeinschaft mit den übrigen Menschen entsernt; seine Willkür war Gesetz für die Unterthanen, und Satrapen regierten mit gleichem Despotismus die einzelnen Provinzen 1). - Ihre Religion war Götzendienst: die Assyrier verehrten Thiere, und wie es scheint, auch Pflanzen, denn die Zwiebel war ihnen, wie den Ägyptern, heilig. Die Babylonier achteten vorzüglich die Gestirne als Götter, da sie den Aberglauben hegten, aus ihrem Auf- und Untergange, aus ihrer Stellung gegen einander u. s. w. Die Mydie Zukunft deuten zu können. licta der Babylonier (die assyrische Venus, die phönicische Astarte) vergleicht man mit der Aphrodite: sie war männlich und weiblich zugleich; daher die Verwechselung der Kleider, wenn man ihr opferte. Der unser Schamgefühl beleidigende Dienst im Tempel dieser Gättin hatte wohl seinen Ursprung in der Menge von Fremden, welche der Handel hierher führte, und war, wie die Verauctionirung der Frauen, eine Einrich-

Buch Judith Cap. 2 u. 3. Wenn gleich dieses Buch eine erdichtete Geschichte enthält, so ist diese doch wohl nach Wahrscheinlichkeit gedichtet, und Einrichtungen und Gewohnheiten jener Zeiten kann man also daraus lernen.

tung der öffentlichen Polizei. Ein vorzüglicher Theil ihres Gottesdienstes waren Opfer mit Weihrauch: auch findet man Menschenopfer.

Die Bildung und Sitten der Babylonier unterscheiden sich gar sehr von denen der Assyrier, und besonders der rauhen, kriegerischen Meder. Diese waren gute Reiter; ihre Pfeile vergifteten sie, ihre Bündnisse wurden durch Blut bestätigt, und ihre stert benden Verwandten sollen sie haben von Hunden zerreißen lassen. Auch die Assyrier liebten blos Krieg und Eroberung; sie benutzten weder die Fruchtbarkeit ihres Bodens noch die Lage am Tigris; die Verseinerung in Ninive kann nur durch Fremde dahin verpflanzt sein. Die Babylonier dagegen hatten eigne Manufakturen und Fabriken, übten Künste, trieben Handel. Die wohlriechenden Wasser, künstliche Handstöcke, und geschnittenen Steine zu Siegelringen gebrauchten sie wohl nur im Lande; ihre Leinwand - und Wollenwebereien aber, ihre Teppiche, ihre Purpurfärbereien, wurden auch im Auslande, in Medien, Persien, selbst in Griechenland und Rom, sehr geschätzt, und als Waaren des Luxus theuer bezahlt. Doch begnügten sie sich nicht mit den Erzeugnissen ihres Landes: aus Arabien führten ihnen die Gerrhäer Räucherwerk und Gewürze zu; aus den östlichen Ländern holten sie durch Karawanen und Schiffahrt, woran auch die Gerrhäer Antheil nahmen, Edelsteine, Färbehölzer, Gold, und vorzüglich die indischen Produkte Elfenbein und Zimmt; doch hüllten sie auch,

gleich den Phöniciern, die Gegenden dieser Produkte in Fabeln von Greifen und Unholden. (Strabo, Ktesias, Herodot.) Ihre Lage am persischen Meerbusen und um die Ströme Euphrat und Tigris erleichterte nicht blos die Zufuhr, sondern auch die Verbreitung dieser Waaren in die nördlichen und westlichen Länder. Den Euphrat hinauf bis Thapsakus geführt, wurden sie von da durch Karawanen nach Klein-Asien, und so nach Europa gebracht. - Zugleich aber waren die Babylonier ein sehr weichliches und Prachtliebendes Volk: in einem heißen Klima trugen sie dennoch dreifache wollene Bekleidung - zum Prunk, und wenn die Nachrichten von ihrer Unzüchtigkeit bei den Gastmälern wahr sein sollten, so müsten wir sie für das ausschweifendste Volk der Erde halten. Wenigstens hinderte dieser Luxus alle wahre Bildung. Die Chaldäer (Magier) waren die Inhaber aller ihrer Weisheit; und diese bestand in einer äußerst dürftigen und irrigen Kenntniss des Himmels und der Gestirne, in einer sehr weitläuftigen Anweisung, die Zukunft vorher zusagen, zu zaubern, zu betrügen; und erbte ohne Veränderung von Vater auf Sohn in der geschiedenen Kaste fort. Dass sie einige mathematische und mechanische Kenntnisse gehabt haben, lehren uns ihre Gebäude und Kanäle. Doch erzwang auch diese von ihnen, wie von den Ägyptern, die Natur des Bodens; Manches, was wir durch erleichternde Kunstregeln und Werkzeuge vollenden, ward bei ihnen durch die Menschenmenge erzwungen; und einzelne fragmentarische

Kenntnisse geben noch keine Wissenschaft. die aus Gründen die Wahrheit erkennen lehrt. — Die ursprüngliche Sprache Babyloniens, Assyriens und Mediens, man meint, die ost-aramäische, kennen wir nicht, so wenig als die nachherige Hofsprache Babylons, die chaldaische: denn verschieden von dieser ist das Chaldaische, das die Juden aus dem babylonischen Exil zurück brachten; und welches hebräische und chaldaische Worte und Wendungen gemischt enthielt. Hieraus aber können wir schließen, dass das eigentliche Chaldäische dem Hebräischen nahe verwandt, und gewils nicht mehr gebildet gewesen sein müsse. Daher auch keine Dichtkunst, keine Bücher.

# ÜBER DIE WOHNUNGEN, ZÜGE UND SITTEN

DER

# S C Y T H E N, NACH DEM GLAUBEN DER ALTEN

Wir haben bereits in der Geographie gesehen, dass der Name Scythen, in den Jahrhunderten vor Chr. sehr schwankend den

unbekannten Rand der Erdscheibe von Nordwest bis Nordost, von den Celten bis zu den Indiern', nördlich bis zum 54 Grade bezeichnete, und dass alle Sagen von fernen nördlichen Völkern in dieses unbekannte Land versetzt wurden. Da überdiels die einzelnen Völker dieser Gegend fast alle eine nomadische Lebensart führten; so ist eine genaue Bestimmung ihrer Gränzen eben so wenig möglich, als eine Geschichte des Landes. - Aristeas aus Prokonnesus 1) hatte in seinen arimaspischen Gedichten nur Fabela verbreitet (Herod. IV, 13-16), und was Herodot von den Scythen erzählt, hat er, seiner eignen Erklärung nach, nur vom Hören (IV, 16.). Dass er in den beschriebenen Gegenden wie zu Hause scheint, ist kein Grund für die Wahrheit der Sachen. Was ihm erzählt ward, glaubte er; bildete es in seiner Phantasie bestimmt aus; und die chorogra-1) Sein Zeitalter ist unbestimmt: nach Einigen

soll er noch vor Homer gelebt haben; wenigstens muss man ihn über den Anfang der Olym-

piaden - Rechnung hinauf setzen.

phischen Bestimmungen suchte er in die Erdtafel, die er sich schuf, einzufügen. -Es ist daher nicht blos ein vergebliches Unternehmen, sondern muss auch zu Irrthümern verleiten, die von Herodot genannten scythischen Völker und ihre Gränzen auf unsern Charten finden und fugen zu wollen. Gatterer, Heeren und Rennel haben sich vor diesen Irrwegen nicht bewahrt, und selbst Mannert (im vierten Theile seiner Geographie) ist sich nicht immer treu geblieben. Sie legen unsere Charten zum Grunde, und suchen und messen darauf, was Herodot nach Sagen erzählt, und was vielleicht nicht mehr Grund hat, als so manche unsrer Mährchen von Tartaren und Chinesern, von Hottentotten und Kaffern. - Man muss Herodot ganz für sich lesen.

Was er von ihrer Geschichte erzählt, ist kurz Folgendes: die Skythen, wie die Hellenen sie nennen, von sich selbst Skoloten genannt, hätten anfangs östlich vom Araxes (nach Mannert an den süd-östlichen Ufern des kaspischen Meers) gewohnt, und ihr erster König Targitaus habe 1000 Jahre vor Darius gelebt (um 1500). Von den Massageten vorwärts gedrängt (um 650), wären sie über den Araxes gegangen, hätten die Kimmerier angegriffen und nach dem Pontus Euxinus gedrängt. — Die Kimmerier

<sup>1)</sup> Die Kemmerier sind wahrscheinlich zuerst durch die Phönicier in die griechische Geographie gekommen und waren ihnen ein Volk des füstern nächtlichen Norden (von Kimmer, Kamar, Dunkelheit); sie sind also wohl ein Volk mit den Gömer in der mosaischen Völkertafel.

(Gomerier, auch wohl die europäischen Kimmerier genannt,) wären unter Lygdamis
um 630 durch die kaukasischen Pässe westwärts nach
Sinope vorgedrungen, hätten sich hier vest
gesetzt, (asiatische Kimmerier,) oft Einfälle
in Lydien und Ionien gethan, Sardes erobert, Magnesia zerstört, bis sie endlich von
Alyattes aus Asien diesseit des Halys vertrie-

Alyattes aus Asien diesseit des Halys vertrieum 600 ben wären. Wahrscheinlich liefsen sie sich bei dem von ihnen genannten Bosporus Cimmerius nieder, wo sie wohl noch Landsleute

fanden, und besetzten Taurien (die heutige

624 Krim). — Die Skythen, die, nachdem sie eine Zeit lang im Lande der Kimmerier geblieben und von hier aus nach Nomadenart Einfälle in die südlichen Länder gethan, unter Madyas ihnen folgten, fielen durch die kaspischen engen Pässe in Medien ein, eroberten Asien bis nach Ägypten, und ließen

hin und wieder Kolonien zurück, z. B. in der israelitischen Stadt Bethsan, nachher um 600 Skythopolis 1). Von hier vertrieben zogen

1) Nach Trogus Pompejus (Iustin. II, 3.) haben die Scythen sehon früher einmal die Herschaft Asiens besessen, von der Zeit des Sesostris in Aegypten bis auf Ninus in Assyrien 1500 Jahre. - Wahrscheinlich hat irgend ein Stamm oben nordwärts der Donan würklich Skythen gehei-Isen und man nannte nun nach ihm alle nördlichen Völker. Da sie nomadisch lebten, waren Völkerwanderungen unter ihnen gewiss nicht selten; und wie einige Jahrhunderte nachher (um 300-280) so genannte gallische Völkerschwärme, nach Chr. die Hunnen und Tatarn Europa plündernd durchzogen: so kamen wahrscheinlich in jenen frühern Zeiten mehreremal nomadische Horden aus den Gegenden nordwärts des schwarzen und kaspischen Meeres, sie sich nördlich über das schwarze Meer zurück, und breiteten sich nach Westen hin aus. Herodot bestimmt ihnen als Gränzen den Ister (die Donau) und Tanais (Don).

An der Nord-Küste des schwarzen Meeres waren mehrere griechische Kolonien, von Milet angelegt, Ülbia am Borysthenes (Dnieper), Panticapaeum auf der taurischen Halbinsel; selbst an der Mündung des Tanais war eine griechische Niederlassung. Da sie des Handels wegen angelegt waren, so mussten die Griechen bald durch Karawanen und Fluss-Schiffahrt die nördlichern Gränzvölker, Scythen, kennen lernen. Dass sie indels nicht weit eingedrungen sind, und dals ihre Kenntnis von diesen Völkern unzuverlässig gewesen ist, lehren theils die Schilderungen von der unerträglichen Kälte jener Gegenden, theils die Nachrichten ähnlicher Kolonisten in unangebauten Gegenden von ungebildeten Völkern. Ausgezeichnet ähnlich sind die holländischen Kolonisten am Kap. Gewiß waren die Nachrichten der leichtgläubigen und prahlenden Griechen nicht zuverlässiger, als die Fabeln der Kap-Anwohner von den nur 40 bis 50 Meilen entfernten Hottentotten.

Nördlich von Olbia, und westlich vom Borysthenes, leben die Kallipeden und Alazonen in vesten Wohnsitzen und vom Ackerbau. Über ihnen die ackerbauenden Scythen, die aber nur des Handels wegen Ackerbau

die mit dem allgemeinen Namen Skythen genannt wurden. — Gleichzeitig war z. B. der Einfall der Chaldäer; daher man sie für ein Volk mit den Scythen gehalten.

Östlich vom Borysthenes liegt zunächst am Meere ein großer Wald, Hylaea; oberhalb desselben wohnen ackerbauende Scythen, von den Griechen Borystheniten genannt, sie selbst aber nennen sich Olbiopoliten. Ihr Gebiet erstreckt sich 3 Tagereisen 1) gegen Morgen bis zum Flusse Pantikapes, und gegen Norden 11 Tagereisen auf dem Borysthenes bis zu einer großen Jenseit des Pantikapes aber wohnen schon nomadische Scythen, in einer ganz von Bäumen entblößten Gegend, 14 Tagereisen östlich bis zum Gerrhus, und jenseit dieses Flusses die Horde der königlichen Scythen bis zum Tanais, dem östlichen Gränzstrome Scythiens. Die Granzvölker sind in Nordwesten die goldreichen Agathyrsen und die Neuren, im Norden und Nordosten die Androphagen und Melanchlänen: jenseit derselben nördlich sind nichts als Sümpfe und Öden, da herscht ein ewiger Winter, und Alles ist menschenleer. Dass aber alle diese Völkerhorden nicht so sehr weit von einander wohnten, lehrt theils die Geographie der Alten überhaupt, theils Herodot selbst, wenn er B. IV, Cap. 102. sagt, dass auf die Nachricht der Annäherung des Darius die Anführer der Taurer, Agathyrsen, Neuren, Andraphagen, Melanchlänen, Geloner, Budiner, Sauromaten zusammen gekommen wären: sie können also nicht in einer Entfernung von 500 geogr. Meilen von Westen nach Osten, nicht einmal in einer Entfernung von

<sup>1)</sup> Eine Tagereise gleich 200 Stadien, oder 5 Meilen.

75 Meilen von Süden nach Norden auf Herodots Charte gewohnt haben, wie sie auf der Charte bei Heeren gezeichnet sind. — Die Geloner, gemischt mit den Budinern, setzt Herodot jenseit des Tanais; allein nach Andern wohnten sie um den Borysthenes: sie waren Griechen und Römern durch die Sitte bekannt, sich zu bemahlen oder durch eingebrannte oder mit Farbe eingeriebene Nadelstiche zu punktiren, Virg. Georg II, 115; was auch die Agathyrsen thaten, Aen. IV, 146, und wahrscheinlich mehrere dieser barbarischen Stämme.

Wenn nun schon von diesen Völkern die Nachrichten Herodots nicht durchaus zuverlässig sind; so können sie es noch weniger von denen jenseit des Tanais sein: von den Sarmaten im baumleeren Lande, von den nomadischen Budinen mit blauen Augen und rothen Haaren (Stammvätern der Germaner?), von den Thyssageten und Jyrken, die von der Jagd leben, und noch weniger von den kahlköpfigen Argippäern mit Affennasen, großem Kinne und eigner Sprache, die am Fusse hoher Berge leben. Nördlich von dieser unersteiglichen Bergkette sollen Männer mit Ziegenfülsen, und noch weiter Menschen leben, die 6 Monate im Jahre schlafen: doch, setzt Herodot IV, c. 25. hinzu, glaube ich das nicht. - Die gesitteten Issedonen endlich, so wie die einäugigen Arimaspen mit den Gold hütenden Greifen, und die nördlichen Hyperboreer wird man vielleicht vergebens auf unsern Charten suchen: sie gehören zu den Völkern der fabelhaften Geographie der Urwelt.

Mit den klein-asiatischen Kolonien scheinen auch die griechischen Kolonien an der Nord-Küste des schwarzen Meeres verfallen zu sein; denn Strabon weiss nicht, ob von der Elbe bis an den Tanais überhaupt Menschen wohnen, viel weniger, was für ein Stamm von Menschen. Als daher im ersten Jahrhundert nach Chr. die Römer vom Ister bis zur Weichsel vordrangen; hörten sie mit Erstaunen von noch nördlichem Völkern, die sie mit dem Namen eines einzelnen dieser Völker überhaupt Sarmaten nannten; und Einzelne wagten die kühne Vermuthung. dass der Ocean dem schwarzen Meere doch wohl nicht so nahe sein möge, als man glaube; man hielt ihn nämlich 25 oder 50 Meilen weit entfernt. Plin. II, 108. Nach und nach lernten die Romer größere Strecken des Nordlandes kennen, und nach Ptolemäus (im 2 Jahrhundert nach Christo) erstreckt sich Sarmatia von der Weichsel (Vistula) bis zur Wolga (Rha), durch den Tanais in das europäische und asiatische Sarmatia getheilt, nördlich bis zu den rhipäischen Gebirgen, gegen den 60°. Die von Herodot genannten scythischen Horden, und die übrigen Völker des Nordens, selbst die unzugänglichen Hyperboreer, werden dabei nicht vergessen; nur werden sie weiter nach Norden gedrängt, oder eingefugt wo leerer Raum ist, oder ohne alle Granzbestimmungen doch genannt. — Scythia endlich versetzte. Ptolemäus in sein nord-östliches Asien von der Rha an mit unbestimmten Gränzen in Osten bis gegen 60°, durch das Gebirge Imaus getheilt in Scythia intra Imaum, das westliche, und extra Imaum, das östliche.

das östliche.

Alle scythischen Völker werden als äufserst roh und kriegerisch geschildert. Vorzüglich geschickt verstanden sie den Bogen zu führen, liebten starke Getränke; einige opferten Fremdlinge, andere alsen Menschenfleisch, viele gebrauchten die Hirnschädel der erschlagenen Feinde als Trinkgefälse. Doch scheinen die in Medien eingefallenen Scythen durch den Luxus Asiens weichlicher und geschwächter zurückgekommen zu sein: daher wahrscheinlich die Sage von der weiblichen Krankheit, Herod. I, 105.

In kriegerischen und nomadischen Horden wird auch das Weib männlicher. Waren die Männer ausgezogen; so hatten auch wohl die scythischen Weiber Kraft und Muth, den angreisenden Feind abzuwehren: zogen die Weiber mit den Männern, und wurden diese geschlagen; so bahnten sie sich kämpfend den Heimweg durch die Sieger. Solche Vorfälle gaben vielleicht zu der Fabel von den einbrüstigen Amazonen (Amazŏnes) Veranlassung, die nur von der Jagd leben, die männlichen Kinder tödten oder den fremden Vätern zusenden. Anfangs sollen sie an der nord-östlichen Küste Klein-Asiens um den Flus Thermodon gewohnt, mehrere Züge in das westliche Asien, und in Theseus Zeitalter selbst bis nach Attika gemacht haben. Als aber Klein - Asien durch griechische Kolonien bekannter wurde, verschwanden die Amazonen; und nur die romanhaften Geschichtschreiber. Alexanders wollten sie noch in Klein-Asien gefunden haben.

Doch waren sie deswegen nicht ganz verwie-

sen; sie waren nur nördlicher gerückt: Ptolemäus setzte sie an den dunkel bekannten Rha-Fluss, nordlich von den Albanern. Auch fabelte man in andern Gegenden, z. B. Libyen, Amazonen, und gewöhnlich gab man

ihnen auch einen Thermodon.

Einzelne Scythen, die mit den Griechen bekannter geworden waren, sollen auch Reisen durch Griechenland gemacht haben: Abaris, bald nach 777, Toxaris, in Solons Zeit (um 600); der berühmteste unter ihnen. Anacharsis, Bruder des scythischen Königs Saulius, der 592 nach Athen kam, aber nach seiner Rückkehr, weil er griechische Gebräuche einzuführen suchte, von dem Bruder ermordet wurde (Herodot. 4, 76.); und Skyles, ebenfalls getödtet wegen seiner Liebe zu griechischen Sitten.

## CHOROGRAPHIE

VON

# K L E I N-A S I E N

UND

GESCHICHTE

DER,

# DORT WOHNENDEN VÖLKER,

VORZÜGLICH

DEI

 $\mathbf{L} = \mathbf{Y} - \mathbf{D}_1 - \mathbf{I}_2 - \mathbf{E} - \mathbf{R}$ 

Wir nennen Klein-Asien i) dié von Armenien und dem Euphrat zwischen dem schwarzen und mittelländischen bis zum ägäischen Meere sich erstretkende Halbinsel Asiens. Allein diesen Namen so wenig als diese Abtheilung kannten Griechen und Römer vor Christi Geburt, - Herodot scheidet Asien durch den Halys in Unter Asien, innerhalb des Halys, und Ober-Asien, oberhalb des Halvs. Die Römer nahmen den Taurus zur Granze, und unterschieden Asien diesseit oder innerhalb des Taurus, und Asién jenseit oder außerhalb des Taurus: zu diesem gehörten Kappadocien, und zum Theil die Küstenländer am Mittelmeere. Hiermit muss man nicht eine andere gleich benannte Eintheilung Asiens verwechseln, nach welcher es durch den von Lycien bis Indien fortlau-

<sup>1)</sup> Natolien, Anadoli, der jetzige Name, ist aus Aretola, Morgenland, wiej die Hellenen, besonders die Byzantiner, es nannten, verdorben.

den Tautus in die südliche und nördliche Hälfte getheilt ward, wo dann Klein-Asien

nur einen Theil des diesseitigen Asien ausmachte. Diese scheint indels nur den Geographen eigenthümlich geblieben zu sein. — Oft nannte man diese Halbinsel auch vorzugsweise Asia, oder Asia propria, so wie sich dieser Name ursprünglich von hier aus über das ganze östliche Land verbreitet hatte.). Zwar dehnte schon Agrippa die Gränzen desselben bis nach Armenien aus, doch ohne dals man ihm folgte. Erst seit dem 5 Jahrhundert (Orosius I; c. 2.) wurden die

Ausdehnung und der Name gewöhnlich,

welche wir dieser Halbinsel geben. Sie war von vielen, an Ursprung, Lebensart und Bildung ganz verschiedenen Völkern bewohnt. Wenn schon dies eine Vereinigung derselben zu Einem Staate sehr erschweren muste; so machte ihre Lage zwischen den mächtigen, erobernden Völkern Asiens und Europa's dies völlig unmöglich: sie wurden in den Kriegen der Griechen und Perser, und der Römer gegen Syrer und Parther immer die Beute des Siegers, und nie bildete sich hier nach Cyrus ein Reich von einer beträchtlichen Größe und Dauer. Ihre spätere Geschichte daher ist in die Geschichte anderer Völker verflochten; was wir aber von der frühern Geschichte der einzelnen Völker wissen, sind äußerst sparsame, un-

zuverlässige, und größten Theils mythische

<sup>1)</sup> Anfangs hiefs eine Stadt in Lydien am Tmolus Asia, dann das umher gelegene Gebiet; nach und nach wurde die ganze Halbinsel so genannt, und was dahinter lag.

Nachrichten. Nur Lydien bildete sich auf eine Zeitlang zu einem mächtigern Staate.

Man kann für die Geschichte Klein-Asiens überhaupt folgende vier Perioden unterscheiden :

1. Die Zeit vor Cyrus, besonders die Herschaft der Lydier, bis um 555 vor Chr.;

2. Die Zeit der persischen Oberherschaff, von 555 bis 333;

3. Die Zeit der Nachfolger Alexanders bis 189; und

4. Die Zeit der römischen Oberherschaft, besonders unter den Kaisern, von 189, oder eigentlich erst von 128 an.

Die Theile Klein - Asiens sind in topographischer Folge diese: 1. am ägäischen Meere: Troas, Mysien, Lydien, Karien mit den an der Küste gelegenen griechischen Kolonien, Aeolis, Ionia und Doris; 2. am mittelländischen Meere und um den Taurus: Lycien, Pamphylien, Pisidien, Isaurien und Cilicien; 3. im Innern des Landes: Phrygien, Kappadocien, und nach Alexander, um 280 vor Chr. Galatia; und 4. am Pontus Euxinus: Cappadocia pontica oder blos genannt Pontus, Paphlagonien und Bithynien.

#### Phrtgien.

Die Phrygier scheinen das älteste der hier wohnenden Völker zu sein, und ihr Gebiet scheint früher den größten Theilder Halbinsel umfasst zu haben. Das Gebiet von Troas hiefs späser Klein-Phrygien, und nicht blos Trojaner, sondern auch die Mysier und Lydier, werden Phrygier genannt. Im persischen Zeitalter war Phrygien, als

die mittelste, von allen übrigen Provinzen Klein - Asiens umgränzt, und auch jetzt noch die größte unter ihnen. Der Boden war meist eben; die Berge Dindymus und Berecynthus waren nur durch den hier einheimischen Dienst der Göttermutter bekannt. Mehrere große Flüsse bewässerten das Land: der Mäander mit seinen vielfachen Krümmungen; er entspringt bei Kelänä nahe der Quelle des durch Mythen bekannten Marsyas, der sich nachher mit ihm vereinigt; nimt bei Kolassä den Lykus auf, macht die Gränze zwischen Lydien und Karien, und ergielst sich ins ägäische Meer. Nördlich von ihm der Hermus, durch Goldsand bekannt. Der Sangarius oder Sagaris, und der Halys, flielsen ins schwarze Meer. — Später wird Phrygien eingetheilt in Groß-Phrygien Klein-Phrygien (Phrygien am Hellespont) und Phrygia epiktetos, das hinzu erworbene, der nord-westliche Theil des eigentlichen Phrygiens um den Hermus und Doryläum am Thymbris. - Wichtige Städte sind: Kelänä, die alte Hauptstadt, wichtig für Karawanen-Handel; nach ihrem Verfalle um Alexanders Zeit hob sich Apamea (Kibotos). Diospolis, nachher Laodicēa, später Diocäsarea am Zusammenfluss dreier Flüsse: des Lykus, Asopus und Ka-Hierapolis, zwischen dem Mäander und Lykus, mit mineralischen Wassern und einer mephitischen Höhle; scheint der vorzüglichste Wohnsitz der Priester der Cybele gewesen zu sein. Antiochia ad Pisidiam. Iconium in Lykaonien, dem süd-östlichen Theile Phrygiens, wo der Salzsee Tatta;

die Einwohner lebten fast nur von der Schaafzucht. Gordium (Juliopolis); Pessius, bekannt durch den Dienst der Cybele, und als Handelsstadt, beide am Sangarius, und Ancyra, lagen nord-östlich in dem spätern Galatia.

Die ganze Geschichte besteht fast nur aus Mythen. Die Phrygier (Briges, Herodot. VII, c. 73.) hielten sich selbst für das erstgeborne Volk der Erde; später hielt man sie für das dümmste 1). Annakus soll noch vor der deukalionischen Fluth gelebt haben, und über 300 Jahre alt geworden sein. Dann werden ein älterer Midas und ein Manis genannt. Mit Gordius I. fängt ein neues königliches Geschlecht an: bei einer Emporung zum König gewählt, bauet er Gordium, weihet seinen Pflugwagen dem Zeus, und schürzt den gordischen Knoten. Midas II., ein Zeitgenosse des Orpheus, kömmt mit einer Kolonie aus Thracien, go Jahre vor Troja's Zerstörung. Die von ihm erzählten Fabeln, vielleicht selbst die Fabel von den Eselsohren, führen darauf, daß er ein thätiger, erfindsamer und reicher Fürst gewesen sei, der besonders die Bergwerke seines Gebiets benutzt habe. Er soll die Schiffsanker erfunden haben; und die Herschaft der Phrygier auf dem Meere kann man am passendsten unter ihm annehmen. Zur Zeit des Herku-·les herschte in Kelänä der grausame, aber Ackerbau liebende Lytierses. Nach einer großen Lücke folgen mehrere Midas und Gordius. Ein Midas ist der erste Ausländer,

<sup>1)</sup> Sero sapiunt Phryges; Phryx verberatus melior.

welcher Geschenke nach Delphi schickt.
um 650 Unter einem andern Midas fallen die Kimmerier ein, und verheeren das ganze Land, so
dass Midas aus Verzweiflung sich selbst tödtet. Mit seinem unglücklichen Sohne Adra-

stus starb die königliche Familie aus, und um 555 Phrygien ward lydische Provinz.

Dass die Phrygier schon von den ältesten Zeiten her Ackerbau getrieben haben, lehren selbst die Mythen, vorzüglich ausgezeichnet aber war ihre Viehzucht. Die feine, rabenschwarze Wolle der Schaafe um Laodicea, das Haar der Ziegen von Ancyra (Angora), und der Seidenhasen wurden im Alterthum sehr geschätzt. Und diese verarbeiteten sie selbst; ihre gewebten, wie ihre gestickten Gewänder waren berühmt. Auch trieben die Einwohner Handel, früher zur See, später nur durch Karawanen. — Eine einheimische Gottheit der abergläubigen Phrygier war die Cybele oder Cubebe, (Berecynthia, Dindymene), die große Mutter der Götter. Ihr Dienst war äußerst enthusiastisch: wie im heiligen Wahnsinn tanzten und zerfetzten sich ihre Priester, die Kybeben, Kureten und Korybanten, die außerdem aber äußerst strenge lebten, kein Brod aßen, keinen Wein tranken und sich verschnitten. Auch dem Sabazio (Bacchus) weiheten sie eigne Priester, Saboi, und gleich schwärmerische Feste. Hiermit stimmen nicht die Nachrichten von ihrer Musik; denn Modus phrygius und hypophrygius bezeichneten bei den Griechen weichliche Tonarten. Hyagnis von Kelänae soll die Flöte und die phrygische Tonweise erfunden haben.

#### TROAS

erstreckte sich am Hellespont und an dem ägäischen Meere von Abydos bis zum Vorgebirge Lekton, and östlich bis zum Aesepus. Auf dem hohen Gebirge Ida, dem quelligen Nährer des Wildes (Iliad. XIV, 283.), entsprangen der Skamander, früher Xanthus genannt 1), und Simois, welche die Ebene von Troja umflossen (daher die Skamandrische Ebene), und vereinigt ins ägäische Meer ausströmten, in Strabo's Zeitalter aber sich in Sümpfen verloren. Das Land war sehr fruchtbar, und blühefe besonders durch Bergbau und Handel. -Hauptort ist das berühmte Ilion, (Troja war Name der Gegend), ohne alle Ruinen. 30 Stadien davon am Meere gründete Alexander Troas Alexandria, eine berühmte Handelsstadt; von Jul. Caesar; Augustus und andern Kaisern als ihr ursprüngliches Vaterland verschönert. Dardanus, nördlich, und Abydos, am Hellespont, Sestos gegen über, wegen der Überfahrt nach Europa wichtig. Sixeum, Stadt und Vorgebirge. Achilleum.

Auch die Geschichte dieses Landes ist in Mythen gehüllt, die wir nicht ganz aufzudecken vermögen. In den frühesten Zeiten sollen hier Kimmerier gewohnt haben. Als einer der ältesten Könige wird genannt Teucer, der aus Kreta herüber geschifft sein soll; daher vielleicht der gleichnamige Ida. Nach ihm kömmt ein Dardanus aus Samothracien mit seiner Gemalin Chryse -aus Arkadien

Xanthos im Kreis der Götter genannt, von Menschen Skamandros.

<sup>1)</sup> Ilias XX, 74:

nach Troja: Beide führen wahrscheinlich Kolonien aus jenen Gegenden ein. Sie erhalten das Bild der Pallas, von dem das Schicksal Ilions nachher abhing. Späterhin vermählte sich Dardanus mit Teucer's Erbtochter Asia oder Batia, (Nach Virgil Aen. III v. 163, und IV v. 205, soll Dardanus aus Italien nach Troja gekommen sein.) Sein Nachfolger Erichthonius, Sohn aus der 'zweiten Ehe, wird als ein friedliebender und reicher Fürst geschildert. - Nach ihm wird genannt Tros, der Erbauer von Troja und Stammyater einer berühmten Familie 1). Sein Sohn Gany medes ward von Tantalus, Herscher in Spylus, beleidigt, woraus ein für Tros unglücklicher Rachkrieg entstand. Ilus, Nachfolger des Tros, setzte den Krieg fort; Tantalus ward vertrieben, und sein um 1320 Sohn Pelops wanderte nach Griechenland aus, der Grund zu den Feindseligkeiten zwischen Trojanern und Hellenen, besonders den Pelopiden. - Laomedon, der ihm folgt, erbauet die Burg von Ilion, Pergama.

> Tros Ganymedes Assaracus Cleomestra stirht ohne Kinder, Tithonus Laumedon Capys ., Lyersus von der Themis Memnon Priamus Hesione Anchises von der von der Hecuba Aphrodite Hector, Paris, He-Aeneas lenus, Deiphobus, Creusa, Polyxena, Cassandra, und

> > viele andere.

Nach mancherlei Unglücksfällen, als Überschwemmungen, Pest, greift Herkules, ei-um 1650 ner der Argonauten, weil man ihnen wahrscheinlich als Griechen, Lebensmittel versagt hatte, Troja an, und plündert die Stadt. Hierdurch mulsten Trojaner und Hellenen noch mehr gegen einander erbittert werden. Podarkes (Priamus), der allein mit seiner Schwester-Hesione bei dem Kriege gerettet war, bevestigte daher die Stadt gegen neue Angriffe, die auch bald folgten. Alexander oder Paris, Sohn des Priamus, raubt die Helena, die vorher schon Theseus entführt haben soll, die Gemalin eines Pelopiden, Sein Bruder Agamemnon ver-Menelaus. sammelte die Hellenen; und Priamus, dem damals eine ansehnliche Strecke von Klein-Asien gehörte, brachte ein Heer von 50,000 Kriegern zusammen, in dem auch Thracier unter Rhesus, ja selbst Äthiopier und Assyrier unter Memnon, (d. h. vielleicht: Völker aus Osten' und Süden), gewesen sein sollen. Eine Reihe von Jahren, mit der unbestimmten Zahl zehn genannt, wird in der Ebene um Ilion gekämpft, die Stadt endlich eingenommen und zerstört. Doch herschen über die Veranlassung, Führung, und über das Ende des trojanischen Krieges sehr verschiedene Sagen; ja Dio Chrysostomus Orat. II sucht zu beweisen, dass die Belagerung und Eroberung von Troja eine bloße Fabel sei, und noch weiter ging in neuerer Zeit der Engländer Bryant, welcher behauptet, dass Troja gar nicht existirt habe. — Die Griechen ziehen nach Hause; die Trojaner verlassen zum Theil die Gegend: Antenor soll

mit Henetern aus Paphlagonien nach Ober-Italien, Helenus nach Macedonien, und Aaneas mit Trojanern nach Mittel - Italien gezogen sein, und andere Klein - Asiaten, besonders Phrygier, nahmen das Land ein, daher Klein - Phrygien. Die spätern Schicksale und Herscher desselben sind uns unbekannt; es kam endlich unter lydische Herscheft.

Im trojanischen Kriege finden wir Trojaner (Teukrer, Dardaner) reicher und gebildeter als die Hellenen: doch reden sie dieselbe Sprache, denn in Homer wird keines Dolmetschers erwähnt; auch haben sie hellenische Götter, als: Pallas, Aphrodite, Zeus, Apollon, was ihre gemeinschaftliche Abkunft beweis't, wie der enthusiastische Dienst der Cybele ihre Vermischung mit Phrygiern.

#### MYSIEN,

mit unbestimmten Gränzen, ward getheilt in Gross-Mysien um den Fluss Kaikus, der sich ins ägäische Meer ergiesst, und in Klein-Mysien, den nördlichen Theil, am Hellespont und Propontis, um den Berg Olympus, zwischen den Flüssen Granīkus (Alexander) und Rhyndakus, dem Gränzflusse gegen Bithynien: beide strömen mit dem mittlern Äsēpus in den Propontis. Später wurde der südliche Theil mit zu Aeolis gerechnet. — Städte sind: Cyzikum (Kusus), auf einer gleichnamigen Insel in Propontis, von Alexander durch eine Brücke mit dem vesten Lande verbunden, bevestigt und mit einem Hafen. Berühmter war Parium, als

Hafenstadt, mit einem Tempel der Nemesis in der Nähe bei einer ältern Stadt Adrastia; woher diese Göttin, auch ganz Mysien wohl, Adrastea genannt werden. Dabei Lampsakus, am Hellespont, Kallipolis gegen über, für Geschichte merkwürdig, (Themistokles, Anaximenes), und durch den Dienst des Priapus berüchtigt. Adramyttium, von welcher Stadt der anliegende Busen den Namen führte. - Nach Alexander ward Pergamum am Kaikus Sitz eines kleinen Reiches, berühmt durch seine Bibliothek und durch das Pergament. Galenus ist hier geboren. - Obgleich das Klima weniger milde war, als im südlichen Asien, so wurde doch die ganze Gegend wegen ihrer Fruchtbarkeit an Getreide und Wein als glücklich gepriesen, und des Ida Gipfel Gargarus sprüchwörtlich für Überflus gebraucht. (Virg. Georg. I, 103.)

Eine Geschichte dieses Landes würde, wenn wir vollständigere Nachrichten davon hätten, wahrscheinlich nur die abwechselnden Durchzüge und den Aufenthalt fremder Völker enthalten; das Wenige, was wir davon wissen, führt darauf hin. In Homers Zeitalter wohnen hier Cilicier, ursprünglich eine Kolonie der Phönicier, von Cilix, Kadmus Bruder: sie hatten damals zwei Reiche. Theba und Lyrnessus. Nach Troja's Zerstörung vertrieben, nahmen sie den Syrern jenseit des Taurus das Land ab, welches von ihnen den Namen erhielt. - Woher die eigentlichen Mysier eingewandert seien, wissen wir nicht mit Zuverlässigkeit. Herodot leitet sie von den Lydiern ab, und

auf einen phrygischen Ursprung lassen ihre Religionsgebräuche schließen Eine Kolonie von ihnen soll in das nördliche Thracien eingewandert sein, wo die Mösier von ihnen abgeleitet wurden. Unter den Königen dieses Gebiets ist am bekanntesten Telephus, König der Cificier, und natürlicher Sohn des Herkules von der Auge, der Gemalin des Teuthras, (der eine Stadt, Teuthrania, baute, von der oft ganz Mysien genannt wurde). Er wurde von den Griechen, die schon vor Troja zu sein glaubten, feindlich angefallen; soll aber nachher neutral geblieben sein. Seine Söhne werden Eurypylus und Latinus genannt; und ein Sohn des Eurypylus war der durch die von ihm erbauete und benannte Stadt berühmte Grynus. Virg. Eclog. IV, 72. (Kalchas.) — Nachher wird das ganze Land mit Lydien verbunden, und fällt unter Krösus an die Perser, denen es besonders in ihren Kriegen mit Griechenland wegen des Überganges nach Europa wichtig war. - In späterer Zeit wurden die Mysier von den Griechen nur gebraucht, die Todten zu beweinen, und ihr Name sprüchwörtlich für einen verächtlichen Menschen genannt.

#### KARIEN,

an der süd-westlichen Spitze Klein-Asiens zwischen Lydien und Lycien, vom Mäander, oder, nach Andern, vom Vorgebirge Posideum bis zum Vorgebirge Kragum oder dem Meerbusen Glaukus. — Das Land ist gebirgig, (das kalyndische Gebirge liegt darin,) läuft in mehrere Vorgebirge aus, und ist ziemlich wasserreich: besonders ist der Kal-

Land hinauf beschiffen kann; doch nicht so fruchtbar, wie die übrigen westlichen Provinzen Klein-Asiens. Nach dem Jahre 1144 vor Chr. waren die ins ägäische Meer auslaufenden Halbinseln von Ioniern und Doriern besetzt, und die südlichste Spitze, Peraea, mit dem Berge Phönix, gehörte an die gegenüberliegende Insel Rhodus. Karische Städte waren: die kleine Myndus, mit den großen Thoren; Physkus, Hafenstadt Mylasa, groß und berühmt, die älteste Residenz der karischen Könige: Alabanda, sprüchwörtlich für gläckliche Stadt genannt; Alinda, Vestung; Kalynda, am Gebirge.

Phonicier hatten früher dieses Land bewohnt. Die Karier, die sich für Eingeborne hielten, wurden nicht für Griechen gehalten. Homer nennt sie (llias II, 867.) ein Volk barbarischer Mundart; und die Kreter erzählen, sie hätten sonst, Leleger genannt, auf den ägäischen Inseln gewohnt, und seien erst von da nach dem vesten Lande gedrängt worden. (Herodot. I, 171.) — Zur See waren sie mächtig: sie trieben Seeräuberei, und dienten dem Auslande um Sold, z. B. dem Psammetichus in Agypten. Dies machte sie den übrigen Griechen verächtlich. Vergl. Valkenaer zu Herodot. V, c. 66: er Kapwy poipa, Dir Kaple Justy. Krösus wurden sie unterjocht; den Persern unterwarfen sie sich freiwillig, daher sie wahrscheinlich ihre eignen Könige behielten. Zwar emporten sie sich (um 500) mit den übrigen Klein-Asiaten; dennoch lieferten sie n des Xerxes Flotte 70 Schiffe, auf welchen Br. Handb. d. a. Geschichte.

Damasithymus, ein König von Kalynda, war. Die Griechen danken ihnen drei Erfindungen: die Helmbüsche, die Zeichen auf den Schilden, und die Schildhalter statt der Riemen.

## ABOLIS, IONIA, DORIS.

Längs der Küste des ägäischen Meeres und auf den davor gelegenen Inseln hatten sich seit 1144 bis 900 mehrere durch die Herakliden und Dorier vertriebene Stämme Griechen niedergelassen, die unter sich besondere heilige Bünde ausmachten, besonders Handlung trieben, und an Cultur dem

Mutterlande voraufgingen. Diese waren: 1. Die Aeoler im südlichen Mysien und nördlichen Lydien. Sie bewohnten die Elfstädte: Cyme Phrykonis 1), die wichtigste der äolischen Städte und Geburtsort des Vaters des Hesiodus, der von hier nach Askra in Böotien zog, mit einem geräumigen Hafen, Herodot. VIII, c. 130; Larissa (Apollo Larissaeus), Neonteichos, Temnus, Cilla, Notium, Aegiroessa, Pitana, Aegaeae, Myrina und Grynia, mit einem berühmten Haine, Apollons Tempel und Orakel. Die alten Sagen davon siehe bei Voss zu Virg. Eclog. VI, 72. Smyrna, sonst die zwölfte äolische Stadt, war ihnen von den Kolophoniern entrissen. Außerdem bewohnten sie einzelne Städte auf Lesbos, Tenedos, und

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln mit Kumä. Den Beinamen gaben Griechen aus Phrykion, einem lo-krischen Berge oberhalb Thermopylä, welche von dort hieher auswanderten, und Cyma und Neonteichos anlegten.

andern kleinen Inseln (izarozoges); schon früher die Gegenden am Ida, und später fast ganz Mysien. Doch scheinen die Aeoler unter allen Kolonien sich am wenigsten ausgezeichnet zu haben.

2. Die Ionier, durch Handel und Kultur die blühendsten, bewohnten in Lydien und im nördlichen Karien die schön gelegenen Zwölfstädte: Miletus, die südlichste, der Hauptort der ganzen Küste, mit dem Apollon - Orakel der Branchiden, Geburtsort des Kadmus, Thales, Anaximander, Hecataeus, die Mutterstadt vieler Kolonien 1): Myus, an der Mündung des Mäander; Priene, woher Bias, früher am Meere, in Strabons Zeit 40 Stadien von der Küste entfernt, Strab. XII, p. 579; Ephesus, berühmte Handelsstadt, mit einem bequemen Hafen, und einem Tempel der Diana, einem der schönsten der Griechen, (Herostrat, Alexander); Kolophon; Lebedus, später ein ärmlicher Flecken; Teos, Geburtsort des Anakreon; Klazomenae, woher Anaxagoras; Phocaeu, die Erfinderin der langen funfzigrudrigen Schiffe, die einen sehr entfernten Handel bis nach Tartessus trieb, Massalia (Marseille) ist ihre Kolonie;  $Er\bar{\gamma}$ thrae, Geburtsort der berühmten Wahrsagerin, die auch die kumanische genannt wird, von ihrem Aufenthalte in Kampanien; und die Inseln Samos, wo Juno ausgezeichnete Verehrung genoss und Pythagoras geboren war; und Chios, mit der Schule Ho-

<sup>1)</sup> Rambach de Mileto ejusque coloniis. Halae 1791.

mers 1). - Smyrna gehörte eine Zeitlang als 13 Stadt zu Ionien. Ihr gemeinschaftlicher Versammlungsplatz war Panionium, ein geheiligter Platz mit einem Tempel des Neptun, wo sie zum Opfern zusammen kamen, und zu dem kein anderer außer den Verbündeten Zufritt hatte. Er lag nahe dem Vorgebirge Mykale, der Insel Samos ge-genüber<sup>2</sup>). — Vor der Einwanderung der Ionier aus Attika haben an dieser Küste Pelasger gewohnt. Strabo (XIII, 630.) sagt zwar, dass sie im trojanischen Kriege fast gänzlich vernichtet waren; allein Trogus (Iustin. XIII, 4.) nennt noch Pelasger in Klein-Asien, bei der Theilung des Reiches nach Alexander, als ein eignes Volk. Vielleicht waren sie mehr ins Innere zurück gedrängt.

3. An der Küste Kariens, und besonders auf Rhodus, hatten sich die Dorier niedergelassen. Sie bewohnten früher die Sechstädte: Lindus, Kamīrus, Ialyssus auf Rhodus; die Insel Cos, fruchtbar an Wein und Geburtsort des Hippocrates; und an der Küste von Karien Knidus, an dem Vorgebirge Triopium, mit zween Häfen, durch

Wenn daher die Insulaner den Inniern entgegen gestellt werden, so sind diese beiden Inseln darunter nicht mit verstanden. Herodot. VII, c. 95. Thucyd. VII, c. 57.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich redeten die Ionier dieser zwölf Städte alle einen Hauptdialekt, der indels nach den zunächst angränzenden Barbaren mehr oder minder mit Fremdartigem vermischt war, dals Herodot I, c. 142 vier Sprachen bei ihnen unterscheiden konnte.

Schiffshit berühmt, und durch die Venus des Praxiteles; und Halikarnassus, am keramischen Busen, mit dem berühmten Mausöleitm der Artemisia, Geburtsort des Herodot, (der aber nachher mit einer Kolonie von Athen nach Thurii in, Unter Italien ging,) und des Dionysius, des Geschichtschreibers und Kritikers. Doch später ward Halikarnass von dem Bündnisse ausgeschlossen, weil ein Einwohner dieser Stadt die Gesetze für das Bundesfest des triopischen Apollon übertreten hatte. Herod. I, c. 144.

Diese Kolonien hetten mit Phönicien allein den ganzen asiatisch europäischen Handel; und Milet; die blühendste und mächtigste unter ihnen, war wieder die Mutter von: fast hundert andern Kolonien. Nach manchen Revolutionen im Innern hatten sie republikanische Verfassungen errungen oder behaupter; und bei der Unterjochung des übrigen Klein-Asiens erhielten sie immer, wo: micht gänzliche Unabhängigkeit, doch ehrenvollere Bedingungen. — Einzelne Begebenheiten in der Geschichte der Perser und Griechen.

#### LYCIEN

soll sonst Milyas geheißen haben, so wie auch später der an Karien und Phrygien gränzende Theil von Termessus bis Apamea hieß. Es lag südlich von Phrygien, zwischen Karien und Pamphylien, am mittelländischen Meere. Das Land ist sehr gebirgig; der Taurus nimmt hier seinen Anfang, man meinte gewöhnlich, bei dem heiligen, chelidonischen, oder taurischen

Vorgebirge: auch war hier der bekannte feuerspeiende Berg Chimära. Durch kleine Flüsse, die vom Taurus herab fließen, ist

das Land hinlänglich gewässert. — Städte darin an der Küste sind: Telmissus, bei einem Vorgebirge gleiches Namens, mit einem Hafen, berühmt durch Traumdeuter und Wahrsager. Sie wird als Gränzstadt auch wohl zu Karien gerechnet. Cic. de Divinat. I, 41. Xanthus, unweit der Mündung des gleichnamigen Elusses. Patära, mit einem Hafen, und einem berühmten Tempel und Orakel des Apollo, (daher Patarēus), wo er im Winter sich aufbielt, wie im Sommer zu Delos. Virg. Aen. IV, 145. Phasēlis, Gränzstadt gegen Pamphylien, lag hoch (Climax), daher den Winden ausge-

mer ein armer dürftiger Ort (Lucan. VIII, 251.). Phaselitarum sacrificium 1).

Man hält die Lycier für Abkömmlinge der Kreter unter Sarpedon, Bruder des Minos. Von ihren Königen ist Bellerophon, der Besieger der Chimära, in der Mythologie bekannt. Homer nennt uns hier zwei

setzt; war von Seeräubern aus Cilicien bewohnt: nach der Eroberung durch die Rö-

Volker, Lycier und Solymer, die auch Milyae genannt wurden. Sie waren ein kriegerisches und zur See mächtiges Volk: gegen Krösus behaupteten sie ihre Freiheit, von den Persern wurden sie nur nach einem blutigen Widerstande unterjocht, und -be-

Die leichten Fahrzeuge der Römer, Faseli, haben ihren Namen nicht von Phaselis, sondern von ihrer Aehnlichkeit mit einer Bohne. Virg Georg. IV, 289.

hielten ihre eignen Könige als Satrapen. Doch erhielt sich ihr Freiheitssinn: sie bildeten später eine Art von verbündeter Republik. 23 Städte schickten Abgeordnete auf einen allgemeinen Landtag, wo man über öffentliche Angelegenheiten der sämmtlichen Städte Rath pflog, Krieg und Frieden beschloss, Streitigkeiten schlichtete, und Obrigkeiten wählte. Nach dem Siege über Antiochus, 180 vor Chr., übergaben die Römer Lycien und Karien an Rhodus; als aber die Rhodier den Perseus von Macedonien heimlich unterstützten, erklärten sie Lycien für frei, 168, und erst Klaudius machte es zur römischen Provinz. — Die Kinder wurden nach den Müttern genannt.

#### PAMPHILIEN, PISIDIEN, ISAURIEN.

Ostlich von Lycien liegt längs der Küste bis zum Flus Melas Pamphylien um den Taurus, durchströmt vom Eurymedon, (Cimon, 470.) 60 Stadien von der Mündung desselben lag Aspendus, eine sehr bevolkerte Stadt, zum Theil auf einem Felsen. Die Hauptstadt war Perga, westlich am Cestrus mit einem berühmten Tempel der Diana. Olbia, Gränzstadt gegen Lycien. Gränzstadt gegen Cilicien, Kolonie von Cyme, mit einem geräumigen Hafen und Tempel der Minerva. - Von der Geschichte der Einwohner, ihrer Verlassung und ihren Sitten wissen wir nichts; wir lesen nur, dass hier häufig Flotten landen: wahrscheinlich muß also die Küste gute, von den Einwohnern nicht beschützte Häsen gehabt haben.

Die Pisidae, und die Isaurier, die man erst spät als ein eignes Volk unterschied, lebten auf den Höhen des Taurus selbst: jene zum Theil in Städten, diese in Höhlen. Daher wurden sie auch nie völlig besiegt, und die klein asiatischen Satrapen der Perser mussten oft ihre Empörungen züchtigen.

#### CILICIEN

erstreckte sich von Pamphylien (Fl. Melas) bis Syrien, wovon es durch das Gebirge Amanus geschieden war; im Norden umgränzt vom Taurus. Durch beide Gebirge führten nur enge Pässe (Πυλαι), zwei durch den Amanus, einer durch den Taurus oberhalb Tarsus. Der westliche Theil war sehr gebirgig; daher auch genannt Tpazea: später rechnete man ihn wohl mit zu Isauria, (Ptolem.). Der östliche Theil vom Vorgebirge Zephyrium oder dem Fl. Lamus an dagegen war größtentheils eben, daher i Tsδιας, auch das eigentliche Cilicien genannt. Dieser war ausgezeichnet fruchtbar an Getreide, Obst und Wein; und die Karawanen wurden durch die hohen Gebirge nicht abgehalten, die natürlichen Erzeugnisse dieser Gegend für eingebrachte Fabrik-Waaren auszuführen. Auch war die cilicische Pferdezucht bekannt. — Unter den Flüssen sind die bekanntesten: Selīnus, der westlichste, an der Stadt Selinus, (Trajanopolis); Kalykadnus, der nahe der Stadt Seleucia zwischen zwei Vorgebirgen, Zephyrium und Sarpēdon, ins Meer aussliesst; Cydnus mit kaltem Bergwasser (Alexander) und Py-

ramus, mit periodischen Überschwemmungen. - Die wichtigsten Städte sind: Corycus (Kwpunoc doru), mit prächtigen Trümmern in der Zeit der Kreuzzüge (Curco), mit dem besten Safran (das Vorgebirge Zephyrium daher die korykische Landspitze). Soli, später Pompejopolis, am Meere, eine Kolonie der Argiver und Rhodier, die aber einen ausgearteten griechischen Dialekt redete; daher vielleicht das Wort: Soloecismus. (Menander. Aratus.) — Tarsus (Tapsos Xenoph.), Hauptstadt, vom Cydnus durchflossen, alt 1), berühmt und reich; von griechischen Kolonien bevölkert, Hauptsitz der eigentlichen Gelehrsamkeit in Strabo's Zeitalter, und Paulus Geburtsort. Mallos, am Pyramus, hoch gelegen, und berühmt durch das Orakel des Amphilochus. Issus, am Pinarus und dem issischen Meerbusen. (Nikopolis.)

Nachdem die Cilicier (Clitae, Tac. Ann. VI, 41. XII, 55) aus Mysien in diese Provinz eingewandert waren; wurden diejenigen, die an der Küste sich niederließen, gefährliche Seeräuber, die sich bis ins ägäische und ionische Meer wagten. Dabei trieben sie Handel, selbst mit Menschen<sup>2</sup>). Die

<sup>1)</sup> Tapes, der Huf des Pegasus, auf dem Bellerophon zum Himmel fliegen wollte. Durch einen Blitzstrahl herausgeworfen, irrte er umher in dem Aleischen Gefilde. Hom! Ilias VI, 202. Dionys. Perieg. v. 869.

<sup>2)</sup> Ihre Seeräuberei hat wahrscheinlich zu den Sprüchwörtern der eilicischen Lüge und Grausamkeit Veranlassung gegeben: Cilices haud facile verum dicunt. Tota Kunnu nann: diese sind die Kreter, Kiliker und Kappadocier.

nördlichen Einwohner febten zum Theil

nomadisch, die östlichen mehr vom Ackerbau. Auch haben sich Griechen, besonders zahlreich Argiver, hier medergelassen, vorzüglich wohl des Handels wegen. — Die innere Geschichte Ciliciens kennen wir nicht. Hin und wieder werden Könige genannt, mit dem Titel: Syennesis, z. B. im Zeit alter Nebukadnezars. Unter lydische Herschaft kamen sie nicht; von den Persern wurden sie wahrscheinlich besiegt, behielten aber ihre eignen Beherscher und ihre Verfassung. Ein Syennesis ist im Heere

des Xerxes gegen die Griechen, und ein anderer unterstützt, doch nur gezwungen, die

Empörung des jüngern Cyrus. — Durch Alexander wird Cilicien macedonische Provinz; dann syrische, und durch Pompejus

Sieg über die Seerauber zum Theil römische Provinz; gänzlich besiegt erst unter Vespasian, 73 nach Chr.

Von der ältern Geschichte Kappadociens und Pontus wissen wir nichts, nach Alexander aber heben sich hier eigne Reiche. Daher ihre Chorographie und Geschichte nachher.

### PAPHLAG, ONIEN,

Pylaemenia bei Dichtern, zwischen dem Halys und Parthenius, mit der nördlichsten Spitze Klein-Asiens, dem Vorgebirge Karambis, (dem an der Chersonesus Taurica das Vorgebirge Kriumetopon in einer Entfernung von 37 Meilen gegenüber liegt). Der östliche Theil hat hohe Gebirge; die westliche Hälfte aber ist eine fruchtbare.

von kleinen Strömen gut gewässerte Ebene. Die Pferdezucht war berühmt, und die paphlägonische Reiterei wurde mit für die beste in Asien gehalten. — Die wichtigste Stadt ist Sinöpe, eine Kolonie der Milesier und die blühendste Handelsstadt am schwarzen Meere. Sie bildete eine eigne Republik, die sich das umber gelegene Gebiet unterworfen hatte. (Diegenes der Cyniker.)

Zur Zeit der trojanischen Krieges wohnen hier Heneter: damals war ihr Anführer
Pylämenes. Vom Krösus werden sie bezwungen; auch müssen sie den Persern Tribut bezahlen, doch konnten die Perser keine
antschiedene Herschaft über sie behaupten.
In Xenophons Zeitalter erstheinen sie fast
als unsbhängig. Auch Alexander und seine
Generale eroberten Paphlagonien nicht: es
werden im Kriege mit Mithridates eigne
Fürsten Paphlagoniens genannt, welche den
Römern beistehen; daher erst Augustus nach
Dejotarus Tode Paphlagonien mit Bithynien vereinigt und zur römischen Provinz
macht.

400

333

**B9** 

um Chr. Geb.

#### BITHYNIEN

lag am Parthenius längs dem Pontus Euxinus, Bosparus Thracius und Propontis bis an den Rhyndakus, und gränzte südlich an Phrygien. Der Hauptstrom ist Sangarius, der sich hier mit dem Gallus und andern kleinen Flüssen vereinigt und in den Pontus Euxinus aussließt. Der westliche Theil enthält das hohe Waldgebirge Olympus: übrigens ist das Land eben, und fruchtbar an Getreide, Wein, Wiesewache und Holz, das besonders

zum Schiffbau benutzt wurde. - Früher hiels diese Provinz Bebrycia, won den hier wohnenden Bebrycern; ein alter König derselben, Bysnus, doll vom Ilus bezwungen sein. Homer nennt hier die Askanier. ter wanderten die Thyner und Bithyner aus Thracien ein, woher Bithynien auch das asiatische Thrucièn genannt wird, und besetzten den westlichen Theil bis zum Sabgarius: östlich wohnten die Mahiandyner, und am Parthenius die Kaukonen. - In Xenophons Zeitalter waren hier keine eigentliche Städte; sondern nur große, offene bewohnte Platze. Von der Art war Dassylium (Dascyleum), nahe dem Rhyndakus, Wohnsitz des persischen Satrapen. - Städte, die sich hier finden, sind später erbauet, oder doch erst später zu Städten erhoben, als Prusa, am Fusse des Olympus, wo Asklapiades lebte: Kalchedon (nicht Chalcedon), auf der Spitze der Erdzunge, die pach dem Bosporus Thracius zuläuft, Byzantium gegen über; Nikomedia, spätere Hauptstadt, em astacenischen Meerbusen, wo Konstantin der Grosse getaust ward; Nicaa, in der Mitte des Landes am See Ascanius, eine der größten Städte Bithyniens; und Heraklea, am Meere, eine Kolonie der Megarenser, im Lande der Mariandyner, mit einem vortrefflichen Hafen und ausgebreiteter Handlung. Acherusia Chersonesus. — Am Bosporus Thracius liegen noch die cyaneischen Inseln.

Die hier wohnenden Völker wurden erst dem Krösus, dann den Persern unterthan. Doch behielten die östlichen ihre eignen Beherscher, als tributäre Bundesgenossen der Perser. Nach Alexander erhob sich hier wieder ein eignes Reich, das sich gegen Alexanders Nachfolger behauptete, und nicht ohne Einfluß auf andere damals vorfallende Begebenheiten blieb; wovon nachher. Nikomedes III. vermachte es den Romern, 75 vor Chr. In den ersten Jahrhunderten nach Chr. wird die Gegend durch Koncilien und den Ausenthalt griechischer Kaiser wichtig.

#### Lypirni

lag zwischen Ionien, Mysien, Phrygien und Karien 1); und hiels früher Maeonia. Das Land war meist eben. Unter den Bergen war der Tmolus berühmt durch Safran und sülsen Wein. Auf ihm entspringen der Pak-tölus und Kaystrus (Kaystrius, Kayster): jener, χρυσοβροας, führte in ältern Zeiten Gold in seinem Sande, das man aber zu Strabo's Zeit nicht mehr fand; er ergielst sich in den Hermus, der aus Phrygien kömmt und bei Phocaa ins Meer aussliesst. Der Kaystrus fliesst nicht weit über Ephesus aus und ist nebst den umher liegenden asischen Wiesen durch seine Schwäne berühmt. Hom. Ilias. II, 459. Bei Smyrna ist ein kleiner Fluss, Meles, von dem Homer Melesigenes genannt wird; und bei Myus fliesst der südliche Gränzstrom Mäunder ins Meer. - Städte darin sind: Sardes (Sardis), Hauptstadt des Krösus, am Fusse des Tmolus, vom Paktolus durchflossen, ein Hauptmarkt des Sklaven-

Werden die Gränzen Lydiens das ägäische Meer und der Halys genannt; so ist darunter das lydische Reich zur Zeit des Krösus gemeint.

Handels. Philadelphia, im Gebiete von Sardes, wo sonst die gemeinschaftlichen Feste Asiens geseiert wurden. Die kleine Hipaepa, am Tmolus. Magnesia, am Berge Sipylus, wo Autiochus von Syrien 190 vor Chr. besiegt wurde; muss nicht verwechselt werden mit Magnesia am Mäander, wo ein berühmter Tempel der Diana war, und wo Themistocles starb. Thyatīra, am Lykus, Kolonie der Macedonier. - Das Land war ausgezeichnet fruchtbar und reich, litt aber oft von Erdbeben. An die Stelle des ältern Sipylum (Tantalis) am Berge Sipylus, war ein See getreten; unter Tiberius ward das nahe Magnesia gerstört; und Sardes mit der umliegenden Gegend wurde häufig erschüttert.

Lydien soll von Phrygien aus bevolkert sein. Die älteste Geschichte ist in Mythen gehüllt. — Man unterscheidet drei Dyna-

stien:

1. Die atyadische, die bis gegen 1200 auf dem Throne bleibt. Der Stifter derselben, Atys, wird ein Sohn des Manes genannt, eines Enkels des Jupiter. Unter ihm sollen die Lydier, um die Leiden einer Hungersnoth weniger zu empfinden, das Bretspiel und andere Spiele erfunden haben, und endlich ein Theil unter Torybus oder Torrhebus (verderbt in Tyrrhen), dem Sohne · des Atys, zu Schiffe gegangen sein und einen Staat in Italien gestiftet haben. Von dem Bruder dieses Tyrrhen, Lydus, soll das Land genannt worden sein. Die übrigen Könige sind fabelhaft. Der Letzte dieser Dynastie heißt Pylämenes.

2. Die Dynastie der Herakliden, von vor

Troja's Zerstörung bis fast 500 Jahre nachher. Alcaus, Sohn des Herkules und einer Sclavin des Jardanes, war Stammvater dieses Geschlechts. Seinem Urenkel Agron übertrugen die Atyaden freiwillig die Herschaft, wie ein Orakel verheißen hatte. Dies Orakel aber nebst der folgenden Geschichte ist unbekannt. Eusebius setzt den Meles, den Vater des Leon (Herod. I c. 84) in diese Familie. Der letzte König war Kandaules, Sohn des Myrsus, der durch unbesonnene Eitelkeit, um seinem Günstlinge Gyges zu beweisen, dass er die schömte Frau habe, vor 200 Reich und Leben verlor.

3. Die mermnadische Familie. Gyges, der Königsmörder, kömmt auf den Thron, und behauptet sich gegen einen Aufruhr des Volks durch einen Ausspruch des delphischen Orakels, dem er dafür große Geschenke sandte. (Sein fabelhafter Ring.) Er fing schon an zu erobern, und nahm Kolophon Auch fing er einen Krieg mit Milet an, 689 v. Chr. den sein Sohn Ardyes glücklich fortsetzte, Die Kimmerier aber konnte er nicht abwehren: sie erobern Sardes, und verbrenneneinen Theil der Stadt. Unter Sadyattes plündern und brennen sie fort; dennoch unterbricht er den Krieg mit den Milesiern Dem Alyattes endlich gelingt es, die Kimmerier aus Asien zu verjagen; und die Kriege mit Milet, d. h. die jährlichen Einfälle und Plunderungen hemmte ein Waffenstillstand, veranlasst durch den Ausspruch des delphischen Orakels, den abgebrannten Tempel der Pallas zu Assēsus wieder aufzubauen, und durch die List des

Thrasybūlus, Tyrannen von Milet, in einen Frieden und ein Freundschaftsbündnis verwandelt. — Das wichtigste ist sein Krieg mit Cyaxares von Medien, den im 6 Jahre die von Thales vorher gesagte Somenfinsterniss.) endigte, unter Vermittlung des Nebukadnezar und eines cilicischen Syennesis. — Krösus ward Eroberer. Zuerst bekriegte er die griechischen Küstenbewohner, die Aeoler, Ionier und Dorer, und nötligte sie zu einem jährlichen Tribute. Von seinem

Vorhaben, auch die Inseln zu unterjochen, ward er durch Bias oder Pittakus abgebracht, so daß er mit den Griechen auf den Inseln ein Bündniß schloß. Darauf besiegt er alle Völker Klein-Asiens bis an den Halys, und hielt nun einen prächtigen Hof in Sardes. Daher reis'ten viele Fremde zu ihm, besonders griechische Weise, unter denen Solon dem Krösus der wichtigste ward. — Cyrus Eroberungen in Osten machten ihn unruhig. Abergläubig fragte er die Orakel um Rath, die durch ihn unglaublich bereichert wur-

den, besonders das erprüfte delphische; und erhält als Antwort:
Κροϊσος "Αλυν διαβάς, μεγάλην άρχην πατάλυσει.

Kröses, durchgeht er den Halys, zerstört die mächtigste Herschaft. Diese sich günstig deutend, geht er, von

Thales geleitet, über den Halys, den Gränz-

1) Thales hatte indess nur das Jahr der Sonnenfinsterniss vorhergesagt, und wahrscheinlich ohne den Grund der Finsternisse zu kennen, nach Beobachtung des Cyclus, in welchem gröfsere Verfinsterungen wiederkehren. S. Specimina Geographiae et Uranologiae Herodoteae p. 59.

strom, und dringt in Kappadocien ein. Es kommt in der Ebene von Pteria zu einem nichts entscheidenden Treffen; doch zieht sich Krösus bis nach Sardes zurück, und entlässt unbesonnen sein Heer. Cyrus folgt ihm, schlägt ihn bei Sardes, nimt die Stadt ein, unterwirft das lydische Reich den Persern, und behält den Krösus, zweimal vom Tode errettet, erst durch seinen sonst stummen Sohn, dann durch die Erinnerung an Solon, als Freund bei sich. - Auch als persische Satrapie war Lydien die reichste, wie Krösus sprichwörtlich durch seinen Reichthum. Berühmt waren die Lydier in der Musik (Schol. ad Pindar. Nem. 8, 24.). Die lydische Doppelflöte. Der Lyriker Alcman war aus Sardes gebürtig.

Die Sitten der Lydier haben Ähnlichkeit mit denen der Griechen; doch ist manches Orientalische eingemischt. Ihre Religion war zum Theil phrygisch; die Artemis verehrten sie unter dem Namen: Leukophryne. Doch muss man die Lydier nach Cyrus nicht mit den frühern vermischen. Diese waren kriegerisch, erfindsam, thätig; Müssiggang war ein Verbrechen, und die Kinder wurden zu allen Beschwerlichkeiten abgehätter. Cyrus aber suchte sie, wie alle Klein-Asiaten, zu verweichlichen; damit er sie um so sicherer beherschen könnte: und dies gelang ihm so gut, dass die Lydier, gleich den Mysiern und Phrygiern, bei Griechen und Römern als ein weichliches Volk verachtet wurden. - Dass in ihrem Lande früh Handel Br. Handb. d. z. Geschichte.

getrieben worden sei, lehren die öffentlichen Gebäude zur Aufnahme von Fremden, die sie zuerst aufführten, und die Lebensart des weiblichen Geschlechts. Seit die Ionier sich an der Küste niedergelussen hatten, war dieser Handel meist Pussiv-Handel. Besonders gewannen sie Gold, das sie aus dem Sande des Paktolus wuschen, theils auf dem Tmolus, doch ohne Bergwerksarbeit, fanden, und das sie roh und verarbeitet ausführten. Ob sie das gemünzte Geld erfunden haben, ist nicht gewiß. Meist verfertigten sie, besonders in den spätern Zeiten, Waaren des Luxus und Spielzeug.

#### GESCHICHTE

# PERSIENS.

Die Quellen, woraus wir die Geschichte diesind zwiefach: ses Reiches schöpfen können, 1. Persische Schriftsteller, die aber alle erst nach Muhamed, nach dem 7 Jahrhundert, und die wichtigsten erst im 15 Jahrhundert lebten. erzählen fast nur fabelhafte, ungeheuere Begebenheiten, welche mit den Nachrichten auswärtiger gleichzeitiger Schriftsteller durchaus nicht übereinstimmen und eine ganz andere Geschichte ge-(S. Allgemeine Weltgeschichte Th. IV, S. 318-450.) - Zwar hatten die Perser Reichs-Annalen, d. h. Chroniken von allen Reden und Handlungen ihres göttlich verehrten Königs, von stets ihn umgebenden Schreibern aufgezeichnet: allein ist es wahrscheinlich, dass diese noch 2000 Jahre nachher haben benutzt werden können? Mas darf daher diesen Quellen nicht gleichen Werth mit den judischen und griechischen zugestehen, noch weniger, wie Angnetil du Perron, Richardson u. At, sie über dieselben erheben. - 2. Die jüdischen Schriftsteller Nehemia, Esra und einige Propheten geben uns wenigstens Schilderungen von den zu ihrer Zeit herschenden Staatseinrichtungen und Sitten Persiens. - / Unter den Griechen sind die wichtigsten: Herodot, der den persischen Kriegen gleichzeitig lebte, und auf seinen Reisen in Asien durch Nachforschungen aus mündlichen Erzählungen und Archiven Nachrichten sammelte. Ktesias, Arzt an Artaxerxes Hofe, schrieb die Geschichte Persiens, dem Vorgeben nach, blos aus Archiven: sie ist uns nur in Fragmenten erhalten; Diodorus Siculus indes schö-pste aus ihm. Xenophou, des Ktesias Zeitgenosse, im Zuge der Zehntausend oder Cyrus des Jüngern gegen seinen Bruder Artaxerxes; und in der Cyropadie, wenn gleich Roman, doch im Geiste des Morgenlandes gedichtet, daher brauchbar, um persische Sitten und Einrichtungen kennen zu lernen. Arrian lebte zwar erst im 2 Jehrhundert nach Chr., nahm aber seine Nachrichten

444

400

aus den uns verlornen Schriften der Begleiter Alexanders, des Aristobulus, Ptolemäus Lagus, Nearchus.

#### CHOROGRAPHIE.

Wie bei Lydien, so mus man auch hier Persis oder Persia, die Provinz, und Persia, das Reich der Perser, unterscheiden.

i. Jene (Pars, Fars), von den Hebräern Elam genannt, etwa 6000 Quadrat-Meilen groß, ward umgränzt von Susiana, Medien, Karmanien und dem persischen Meerbusen, durchströmt vom Araxes, Medus und Cyrus; an der südlichen Küste eben, sandig, heis, und durch den Samum ungesund, im mittlern Lande gemässigt heiss, wasserreicher. und fruchtbar an Kräutern und Bäumen; im nördlichen Theile rauh, unfruchtbar und gebirgig durch Arme des Taurus, und von räuberischen Gebirgsvölkern, den Parätacenern und Kossäern, bewohnt. - Persepolis (das einerlei sein soll mit Esthekar, von einem Giram erbauet), nahe dem Araxes, wird als Hauptstadt genannt, wiewol sich die persischen Könige nie hier aufhielten. Vielleicht war es der gewöhnliche Begräbnissort der Könige, die in Persien begraben werden mulsten, und Hauptheiligthum der einheimischen Götter, mit merkwürdigen Ruinen 1). In der Nähe lag Pasargada, auch Pasargadae, ein vestes Schloss, von Magiern bewohnt, wo Cyrus Leichnam aufbewahrt wurde.

<sup>1)</sup> S. Heeren's Ideen Th. I. S. 248.

- 2. Begreift Persia alle den Persern unterworfenen Länder Asiens vom Halys oder Taurus bis zum Indus: daher auch allgemein für Morgenland genannt. Da sie meist keine eigne Geschichte haben, ihrer Lage nach aber in einzelnen Theilen der alten Geschichte vorkommen; so muß man sie merken:
- a. Susiana, Susis, jetzt Iran, zwischen Babylonien und Persien, von welchem es durch ein von Räubern bewohntes Gebirge getrennt wurde. Die Hauptflüsse sind Eulaeus und Choaspes (vielleicht nur 2 Namen Eines Flusses); das Land ist fruchtbar, von Cissiern bewohnt. Susa (Memnonia urbs), am Choaspes, seit Darius der gewöhnliche Winter-Aufenthalt der persischen Könige. Nördlich gegen Medien liegt die Landschaft Elymais, die auch zu Susiana mitgerechnet wird.
- b. Karmania, jetzt Kirman, östlich von Persis, am persischen Meerbusen und dem indischen Ocean bis zum Taurus, als nördlichem Gränzgebirge. Der südliche Theil war wasserreich, und im Ganzen fruchtbar, besonders an Obstbäumen; der nördliche rauh und unfruchtbar: jetzt berühmt durch Schaafzucht. Karmāna, im Innern, und Armoza (Ormuz), an der Mündung des persischen Busens, der großen und fruchtbaren Insel Oaracta gegenüber, sind die bekanntesten Städte.
- c. Weiter östlich am indischen Ocean bis zum Indus-Strome Gedrosia, bewohnt von rohen Völkern, welche den Mangel an Getreide und Obstbäumen durch Fische ersetzten, die sie alsen, von denen sie sich Kleider

und Wohnungen bereiteten. Nur der östlichste Theil, das Land der Arbier, um den Flus Arbis, hat wohlriechende Kräuter und Salben. Pura, im Innern, wird als Hauptstadt genannt.

'd. Durch das von Persis nördliche Medien kam man ostwarts durch die kaspischen Thore nach Aria 1) (Khorasan), durchflossen vom Arius, der auf dem Paropamīsus, dem östlichen Gränzgebirge, entspringt; fruchtbar an Wein, den man 100 Jahre aufbewahren kompte. Herat (Alexandria) ist die Hauptstadt.

e. Östlich von den Ariern wohnten die Dranger und Zarangüer (im jetzigen Seihistan), ackerbauende Völker, und wie es scheint, nicht ohne Kunstfleiß, in einem zum Theil rauhen und gebirgigen Boden. Hauptort ist Prophthasia. Nord-östlich an ihnen wohnen die Euergeten, die Wohlthäter des Cyrus.

f. Noch weiter östlich bis nahe zum Indus Arachosia (Kandahar), so genannt von Arachotus, dem Namen eines Flusses, eines Sees und einer Stadt.

g. Nördlich von den Arachoten erstreckte sich der Paropamisus, ein Theil des Taurus, dem die Begleiter des Alexander den Namen des altfabelhaften Ost-Gebirges Kaukasus gaben, weil sie hier dem östlichen Weltende nahe zu sein, und von den paropamisischen Felshöhen schon den östlichen Ocean zu sehen glaubten. Auf diesem Berge entsprang

Hiermit muß man nicht verwechseln Ariana: so nannten die Alten alles Land zwischen Persis und dem Indus.

im Glauben der Alten der Indus, und am Fuße wohnten die Paropamisaden, im heutigen Sablestan.

h. Nördlich von Medien, an der Südspitze des kaspischen Meeres, wohnten die Gebirgsvölker, die Marder und Tapurer; an der Südostspitze die Hyrkaner, und von diesen östlich die Partlier. Alle diese Völker lebten im Zeitalter der Perser in einem raulien, mit Bergen und Wäldern bedeckten, unfruchtbaren Boden sehr roh und ärmlich. Nur Hyrkanien hatte natürliche Fruchtbarkeit, die aber nicht benutzt wurde. Zandrakarta wird die Hauptstadt Hyrkaniens, wie-Hekatompylos Parthiens genannt.

i. Margiana, so genannt von dem Steppenshus Margus, der sich in den Ochus ergiesst, gehörte vor Alexander theils zu Aria, theils zu Bactria, und ward erst durch Antiochus Soter (um 280), der hier eine Stadt, Antiochia Margiana, erbauete, eine besondere Landschaft, die äußerst fruchtbar, be-

sonders an Wein, war.

k. Bactriana, zwischen dem Paropamisus und dem goldreichen Oxus (Gihon), in der Volkssprache Oaxes, mit dem berühmten Wasserfalle, dem nördlichen Gränzflusse gegen Sogdiana; wird als eines der furchtbarsten und glücklichsten Länder beschrieben. Die Hauptstadt war Bactra (Balch,) am Zariaspa, einem Nebenflusse des Oxus. Hier lehte Zoroaster.

l. Jenseit des Oxus das nördlichste Land der Perser, Sogdiana, bis zum Jaxartes 1),

 Jaxartes und Oxus fielen, nach dem Glauben der Alten, ins kaspische Meer. Jetzt faldem Gränzflusse gegen die unbekannten nördlichen Völker, die Scythen. Die wiederholten Einfälle dieser kriegerischen Nomaden nöthigten die Perser, längs des Jaxartes Vestungen anzulegen. Der Hauptort im Innern ist Maracanda (Samarkand im Thale al Sogd), die Vaterstadt des großen Eroberers Timur.

Von den Ländern jenseit des Indus hatte man bis Alexander keine zuverlässige Nachrichten. Alexander, der bis zum Indus gekommen, war schon über das Ende seiner Erdkunde hinaus gedrungen, und hörte wahrscheinlich hier zuerst vom Ganges, bis zu dem spätere Fabler seine Züge ausdehnen. Erst Seleukus Nikator kam bis zu den Ufern des Ganges 1).

## GESCHICHTE.

# 1. Geschichte Persiens vor Cyrus, vor 555.

Die Perser, früher Kephener genannt, waren ursprünglich ein nomadisches, abgehärtetes und kriegerisches Hirtenvolk, in mehrere Stämme getheilt. Herodot I. c. 125. nennt zehn: die drei edeln, Pasargadae, Maraphii und Maspii; unter ihnen behaupteten die Pasargadae den ersten Rang, und aus einer Familie derselben, der Familie der

len sie in den bei den Alten nicht erwähnten Aral - See.

<sup>1)</sup> Heeren's Ideen, Th. I. S. 584-459.

Achämeniden, stammten die persischen Könige. Die Panthialäer, Derusiäer und Germanier waren Ackerbauer; die übrigen vier aber, die Daer, Marder, Dropiker und Sagartier, lebten als Nomaden. - Dass sie den Assyriern unterwerfen gewesen, so weit dies bei einem Hittenvolke geschehen kann, ist wahrscheinlich; doch scheint es, dass sie sich wieder losgerissen haben, weil Phraortes von Medien sie seiner Herschaft unter-um 640 wirft, ohne dass Assyriens dabei erwähnt Sie behielten indels ihre eignen Könige. Ein Enkel des Stammvaters derselben, Achamenes, wird Cyrus genannt. Dieser hatte 2 Kinder, den Kambyses, (nach Andern Sohn eines gemeinen Persers,) des berühmten Cyrus Vater (s. S. 199) und die Atossa, die an den Pharnazes von Kappa-, docien vermählt wurde; daher sich auch die Könige Kappadociens Achämeniden nannten. - Bei den persischen Geschichtschreibern werden 2 Dynastien, der Pischdadier und Kainiden, unterschieden.

- 2. Zeit der persischen Oberherschaft von Cyrus bis Alexander, von 555 bis 333 vor Chr., oder von Ol. 55 bis 111.
- 1. Eine Empörung gegen die mächtigen asiatischen Eroberer war vermuthlich in jenen Zeiten nichts außerordentliches; denn ihre Eroberungen waren blos Heerzüge, um zu plündern, und nur der dauernde Besitz des reichern Landes konnte ihnen wichtig sein. Keine dieser Empörungen aber hatte so wichtige Folgen, als die der Perser: keine

ist daher auch so vergrößert und ausgeschmückt; denn was groß in seinen Folgen ist, das muß, besonders im Glauben des Volkes, auch wunderbar in seinem Ursprun-

ge gewesen sein. Cyrus, oder wie er vorber geheilsen haben soll, Agradatus 1), gereizt von Harpagus, des Astyages beleidigtem Feldherrn, gewinnt durch ein sehr rohes, sinnliches Mittel die schon un willigen Perser, dass sie ihn zum Vorsteher aller Stämme erneunen. Das medische Heer geht theils zu ihm über, theils wird es bei Pasargadae geschlagen, und auf den Trümmern der medischen Herschaft erhebt sich die persische, mächtiger als jene. Doch behielt Cyrus fast alle Staatseinrichtungen der Meder bei, (daher bei den biblischen Schriftstellern das Gesetz der Perser und Meder); und sein Volk, das so leicht fremde Sitten zuliels, nahm die medische Cultur an, die daher die Cultur des ganzen östlichen Asiens ward 2). Zuerst zog Cyrus mit seinem mächtigen Heere, das vorzüglich aus Reitern bestand, gegen das westliche Asien: wo er hinkam, siegte er; plünderte die Län-

1) Man meint, dass fast alle persischen Königsnamen, wie die Griechen sie uns nemen, nur Ehrennamen seien, als: Cyrus, Kor, die Sonne, die verehrteste Gottheit der Perser; Darius, der Mächtige; Xerxes, der Kriegerische, Arta, der Große.

der (Armenien), und zwang die Einwohner.

2) Auch bei den Griechen und Römern wird daher Media für Morgenland überhaupt gesetzt, Virg. Georg. II, 136; und der persische Beherscher desselben heifst der Meder.

sein Heer zu verstärken. Krösus, der sich seiner wachsenden Macht widersetzen wollte. schloss ein Bündnis, nicht blos mit allen Völkern Klein-Asiens, sondern auch mit den Babyloniern und den europäischen Griechen: allein die Lydier wurden geschlagen, Sardes wurde erobert, und ihr kriegerischer Math gebeugt. Die Ionier und Aeoler, die, von den Lydiern abhängig, jetzt sich hatten frei machen wollen, wurden, wie das übrige Klein-Asien, von des Cyrus Feldherren, Mazares und Harpagus, unterjocht: nur die Phocaer und Tejer verließen ihr Vaterland. Jene gingen nach Kyrnos (Korsika); und von hier, durch die Karthager und Tyrrhener vertrieben, nach Rhegium, und endlich nach Gallien, wo sie Massalia gründeten; diese bevölkerten Abdera in Thracien. — Hierauf zog Cyrus gegen Babylon; eroberte aber die Stadt erst nach 2jähriger Belagerung, und nur an einem Festtage. Das große babylonische Reich ward hierdurch dem persischen unterworfen. Diese ungeheuren Besitzungen sicherte sich Cyrus theils durch zurückgelassene Heere, theils durch gewaltsame Verpflanzungen, theils durch verweichelnde Lebensart, die er vorschrieb. Vielleicht war selbst die als Wohlthat gepriesene Erlaubniss zur Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil nur ein Mittel; dieses unruhige Volk sicherer zu beherschen. — Über Cyrus Tod ist eine dreifache Erzählung. Nach Herodot stirbt er im Kriege mit der Tomyris, der Königin der Massageten; nach Ktesias im Kriege mit den Sakern, (beides nord-östliche Völker); am unwahrscheinlichsten lässt

557

---

£26

ihn Kenophon in völliger Ruhe nach einer

philosophischen Rede über Leben und Tod sterben. Dass man sein Grab zu Pasargadae zeigte, beweis't nichts für seinen Tod im Vaterlande: es war Gesetz, dass die Leichname der persischen Könige nach Persien gebracht werden mussten.

Kambyses setzte die Eroberungen seines Vaters fort. Durch Verrätherei unterwarf er sich Ägypten. Verleitet durch seinen Widerwillen gegen Thierdienst, behandelte er die ägyptischen Priester sehr grausam, die ihn dafür als einen wilden Menschen darstellen und von seinen eben so unbesonnenen als unglücklichen Kriegen gegen die Ammonier und Äthiopen erzählen. Sein Unternehmen gegen die Karthager mußte er aufgeben, weil die Tyrier ihn nicht gegen ihre Pflanzstadt, wie gegen Ägypten, unterstützen wollten. Zwar schildert Ktesias ihn weniger wild; doch erzählt er, daß er aus Mißtrauen seinen Bruder Smerdis oder Tanyoxarces und

mehrere Verwandte habe hinrichten lassen. Er starb in Raserei, an einer Wunde, die er

sich zufällig zugefügt hatte.

Mit Kambyses starb die Familie des Cyrus aus. Ein medischer Magier, Patizithes, machte daher einen Versuch, den Medern die Herschaft wieder zu verschaffen. Er gab seinen ohrenlosen Bruder Spendadates für den ermordeten Smerdis aus: man erkannte ihn gern als König an, da er allen eroberten Provinzen auf 3 Jahre die Abgaben erließ, die sie, eine jede ihr edelstes Produkt, unter dem Namen von Geschenken den persischen Königen liefern mußten. Nur

•

die Perser waren unzufrieden: der Betrug wird entdeckt; 7 der vornehmsten Perser, wahrscheinlich alle aus dem Stamme der Pasargaden, verschwören sich; und der falsche Smerdis wird im achten Monat seiner Herschaft ermordet. Nach einer merkwürdigen Berathschlagung über die Wahl der Staatsverfassung entscheiden sie für die Monarchie; und durch das Wiehern seines Pferdes 1) wird Darius, Sohn des Hystaspes, aus dem Stamme der Achämeniden, vorher Statthalter der Provinz Persis, zum König ernannt. bestimmt Susa zum Wohnsitz der Könige; und theilt das Reich in 26 Satrapien: über jede derselben setzte er einen Statthalter, der die auferlegten Abgaben sammeln und dem König schicken mulste. Sie betrugen 14,560 euböische Talente; und nur die Provinz Persis blieb von Abgaben frei. Dies war ein Mittel, die Herschaft über das große Reich dem Darius zu sichern, musste aber für die Unterthanen drückend sein. Babylon empörte sich, und ward erst nach 2 Jahren wieder erobert. - Der furchtbare Heereszug des Darius mit 700,000 Menschen durch Thracien gegen die Scythen jenseit der Donau war unglücklich: geschwächt kehrte er zurück, doch unterwarf ihm Megabyzus Thracien und Macedonien. Auch suchte Darius sein Reich in Osten zu erweitern. Skylax aus Karyanda 2) schiffte bis zum In-

,

517

513

1) Vergl. Tac. Germ. c. 10.

<sup>2)</sup> Eine Umschiffung des mittelländischen Meeres von einem Skylax (ed. Hudson, in Geograph. minor. Oxon. 1698.), kann von diesem Skylax micht sein.

2. Eine vollständige Erzählung der Kriege

, 500

499

dus, und Darius unterwarf sich auf seine 508 Nachrichten einen Theil des Landes Indus.

mit den Griechen palst besser in die griechische Geschichte; daher hier nur eine tabellarische Übersicht. Auftuhr auf Naxos. Aristagoras, Tyrann von Milet, steht den Vertriebenen bei; von Megabates beleidigt, und ermuntert von Histiäus, der gezwungen am persischen Hofe lebte, empört er die Klein-Asiaten, und die Athener unterstützen die Empörung. Sardes wird ein Raub der Flammen; die Ionier aber werden wieder unteriocht. - Darius Hals gegen Athen. Knieg, Niederlage der Perser unter Hippias bei Mu-Ol. 72, 3. rathon. Über den Rüstungen zu einem neuen Kriege starb Darius 487, als eben die

Thronfolger bestimmt. Nachdem er sich 486 Ägypten wieder unterworfen hatte, setzte er die Rüstungen gegen Griechenland fort, und verband sich mit Karthago, das die Griechen 481 in Sicilien angriff. 481 versammelte er sein (nach den Griechen) ungeheures Heer in

Sein jüngerer Sohn, Xerxes, war zum

Ägypter sich empören 1).

1) Zerduscht (Zerethoschtro, Zoroaster,) hat weder (wie man fälsohlich geglaubt) unter Darius Hystaspis gelebt, noch war er überhaupt Perser; sondern, aus dem nördlichen Medien gebürtig, trat er zuerst in seinem Vaterlande (um 650 v. Chr.) als Religionsstifter auf, und ging dann über das kaspische Meer in die östlichen Länder, vorzüglich nach Bactra. welches seitdem der Hauptsitz seiner Lehre wurde. (Zendavesta.)

Klein - Asien, überbrückt den Hellespont,

463

450

Iurchgräbt den Athos, (rednerisch ausgechmückt,) und dringt mit großem Verluste Burch Thermopylä in Griechenland ein. Die persische Flotte leidet durch Sturm und Treffen; gänzlich geschiegen bei Salamis. Ol. 75, 1. Kerxes flieht; Mardonius bleibt in Bootien. ällt aber in der Niederlage seines Heeres bei Plataa, an eben dem Tage (den 25. Sept.), ın welchem die persische Flotte bei Mykale geschlagen wurde. Die Perser werden von den Inseln des mittelländischen Meeres vertrieben, und die klein-asiatischen Griechen befreiet. Der persische Despot überließ sich nun allen Arten von Vergnügungen; sein Hof wurde verweichelt, und er selbst ermordet von seinem Lieblinge Artabanus. Dieser setzte den jüngsten Sohn des Xerxes, Artaxerxes I. Longimanus, auf den Thron, um sich so der Regierung zu bemächtigen, und dann 'auch diesen zu tödten. Allein sein Plan ward entdeckt, und Artabanus hingerichtet. Dies veranlasste einen innern Krieg, in dem sich Artaxerxes doch behauptete und durch grausame Hinrichtungen für die Zukunft sicherte. - Die Ägypter, unter Inarus von Lybien, empören sich indels aufs neue, und werden jezt von den Athenern unterstützt. Sie müssen sich endlich -wieder unterwerfen: allein die Athener setzen den Krieg fort, und Cimon schlägt die Perser mehreremal. - Megabyzus, Feldherr gegen die Griechen und Statthalter von Syrien, hatte die Erhaltung der griechischen Gefangenen gelobt; allein Artaxerxes war schwach genug, auf die Bitte seiner Mutter ne hinrichten zu lassen. Dies beleidigte

den edeln Perser: er empörte sich, schlug die gegen ihn geschickten Heere, und die friedlichen Unterhandlungen gewannen ihn wahrscheinlich nur durch zugestandene Vorrechte. Doch ward er nachher aus dem

Lande verwiesen. Xerxes II., des Artaxerxes Sohn und Nachfolger, ward nach 45 Tagen der Regierung von seinem Halbbruder Sogdianus ermordet. Durch Grausamkeiten behauptete er sich 7 Monate; allein seinem Bruder Ochus (bei den Griechen gewöhnlich genannt Darius Noco, der Unächte), der mit einem Heere aus Hyrkanien gegen ihn anrückte, unterlag er. - Doch war das persische Reich im Innern sehr geschwächt: die große Anzahl der königlichen Weiber und Verschnittenen, die Schlaffheit der Regenten, und die Macht der Satrapen, denen Megabyzus ein verführerisches Beispiel gegeben hatte, hinderten die Vereinigung der Macht, und zerrütteten den Staat. Eine Empörung folgt der andern: Arsites will mit Hülfe griechischer Miethstruppen seinen Bruder vom Throne stolsen, wird aber geschlagen, und in Asche erstickt. Zu gleicher Zeit empört sich Pisuthnes, Satrap von Lydien: gegen ihn wird Tissaphernes geschickt, er gewinnt die Griechen; und Pisuthnes muß sich ergeben: und kaum war diese Empörung gedämpst, so wird dem Darius ein Plan seines Lieblinges Artoxares gegen Leben und

Krone entdeckt. — Diese innern Uneinigkeiten benutzen die Ägypter, und machen sich unter Amyrtäus fast ganz unabhängig. Die Meder indels, die ihrem Beispiele folg-

ten, wurden wieder unterjocht. - Unklug gab Darius seinem Sohne Cyrus, der noch sehr jung durch seine Mutter Parysatis ganz Asien diesseit des Halys als eine Satrapie erhalten hatte, den Befehl, den Lacedämoniern gegen Athen beizustehen. Athen fiel, und die Lacedämonier gebrauchten ihre Obergewalt gegen die Perser. saces oder Artaxerxes Mnemon, mit dem starken Gedächtnisse, folgte 404. Cyrus, begünstigt von seiner Mutter, und unterstützt von den Lacedämoniern, will seinen Bruder vom Throne stolsen: allein er wird geschlagen bei Kunaxa in der Nähe von Babylon, und selbst getödtet. Die übrigen 10,000 Griechen führte Xenophon mit einer bewundernswürdigen Kunst in ihr Vaterland zurück. — Für diese Empörung züchtigte Tissaphernes die abgefallenen Klein-Asiaten, und schont auch der Griechen nicht. Diese schicken nach Sparta um Hülfe: Agesilaus kömmt; allein die Perser wirken durch Geld, dass er wieder zurück gerusen wird; und die gedemüthigten Athener schließen sich den Persern an: Konon wird Admiral der persischen Flotte, und die Lacedamonier, um das Wiederaufblühen der Athener zu hindern, schließen den nachtheiligen antalcidischen Frieden, in welchem alle griechischen Städte Klein-Asiens und die Insel Cyprus den Persern überlassen wurden.

Cyprus, von Griechen und Phöniciern bevölkert, hatte mehrere kleine Könige, unter denen die zu Salamis die wichtigsten waren. Sie stand in sehr genauer Verbindung mit Tyrus, und hatte mit ihr meist gleiche Schicksale.

Br. Handb. d. n. Geschichte.

R

404

400

387

361

(Sie soll auch den Ägyptern unterworfen gewesen sein.) 'Cyrus hatte sie zur persischen Provinz gemacht; allein schon bei der Empörung der Ägypter unter Artaxerxes Longimanus, 450, hatte Evagoras von Salamis sich befreiet, und während des Krieges mit den Lacedämoniern um 390 hatte Evagoras II., von Ägypten unterstützt, die Perser vertrieben, und die ganze Insel sich unter-Vergeblich suchte Artaxerxes II. worfen. ihn wieder zu bezwingen: Evagoras blieb gegen einen geringen Tribut Fürst von Salamis. - Eben so vergeblich war der mit großen Vorbereitungen gemachte Versuch, Agypten wieder zu erobern, obgleich griechische Miethstruppen, denen die Perser jetzt mehr, als ihren eignen großen Heeren traueten, sie dabei unterstützten. Eben so unglücklich war der Zug gegen die Kadusier zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere. Artaxerxes starb 361. Schon bei seinem Leben hatten von sei-

nen 118 Söhnen vier um die Oberherschaft gestritten. Darius, der älteste, vom Vater selbst zum Mitregenten angenommen, ward getödtet, weil er sich in eine Verschwörung gegen den König einließ: und von den übrigen behauptete sich Ochus, Artaxerxes III. Wie der 10 Monate verheimlichte Tod seines

Vaters bekannt wurde, fiel zwar ganz Klein-Asien von ihm ab; doch Uneinigkeit der verschiedenen Satrapen machte, dass sie in kurzem einer den andern verriethen, und

nur Datames von Kappadocien blieb furchtbar. — Gegen seine Familie wüthete Ochus

grausam; sonst aber wulste er das persische

Reich noch auf eine kurze Zeit wieder mäch-' tig und furchtbar zu machen. - Er wollte Agypten wieder erobern: die Phönicier, welche seinen Durchmarsch fürchten, bewaffnen sich gegen ihn, und unterstützt von Ägypten, vertreiben sie die Perser aus ihren Judäa und Cyprus verbanden sich mit ihnen. Aber Sidon wird durch Tennes verrathen und zerstört; Jericho eingenommen, und eine Menge Juden gefangen fortgeführt; den Cypriern wird verziehen. Nun drang Ochus in Ägypten ein, unterstützt von griechischen Miethsvölkern, und besonders von dem treulosen Mentor aus Rhodus, und machte es wieder zur persischen Provinz. -Jetzt, da Alles in Ruhe war, überliess sich Ochus, nach dem Beispiel seiner Vorfahren, allen Arten von Ausschweifungen, und ward darauf auch bald von seinem Lieblinge Bagoas, einem Ägypter, ermordet. setzte nach Willkür auf den Thron erst den Arses, des Königs jüngsten Sohn; und da dieser Plane gegen ihn machte, Darius III. Codomannus, einen Urenkel des Darius No-Auch diesem bereitete er Gift, allein der König nöthigte ihn, es selbst zu trinken. Darius war ein gut denkender Bürst, und wollte mitKraft regieren; allein Luxus hatte ihn und sein Reich entnervt, die Satrapen. herschten fast unumschränkt, und Alexander war zu mächtig und zu ländersüchtig. Am Granikus, bei Issus (333), und zwichen Arbēla und Gaugamēla (331), wurden die persischen Heere geschlagen: Darius floh, wurde von seinen eignen Satrapen gelangen, und von Bessus ermordet. Dieser R a

333 331 läst sich unter dem Namen Artaxerxes zum König ausrufen; wird aber bald an Alexander ausgeliesert und hingerichtet. Das ganze persische Reich bis an den Indus muss

sich dem Alexander unterwerfen.

Über die Religion, Gesetze und Sitten der alten Perser sehe, man Herod. L. 151-140, und Xenophon Cyrop. I, 2.

I, 151-140, und Xenophon Cyrop. I, 2. Die Perser verehrten den Himmel (Ormuzd), die Sonne (Mithras), den Mond, die Erde, das Feuer, das Wasser und die Winde; und obgleich sie ein rohes sinnliches Volk waren, doch ohne Tempel, Altäre und Bilder: nur dem Feuer mussten Kapellen (Ilupsia) errichtet werden. Ihre Opfer waren sehr einfach, und die Form der Gebete vorgeschrieben. Die Magier, ihre Priester, Gelehrte und die nächsten Diener des Königs, hatten sie von den Medern angenommen. - Der König ward göttlich verehrt; daher musste, wer sich ihm nahete, sich zur Erde niederwerfen (προςμυνειν); niemand durfte vor ihm ohne Geschenke erscheinen, und er hatte unumschränkte Gewalt über Leben und Eigenthum der Unterthanen. - Manche der persischen Gesetze beweisen viel Menschlichkeit: Wegen eines Verbrechens durfte keiner zum: Tode verurtheilt werden; Richter sollten auch auf die guten Handlungen eines Verbrechers Rücksicht nehmen; Mörder wurden strenge bestraft, Älternmord hielt man für unmöglich; auch einen Undankbaren konnte man vor Gericht belangen. - Bis zum 5 Jahre waren die Kinder blos den Weibern überlassen; vom 5 bis zum

20 Jahre wurden die Knaben unterrichtet

im Reiten, Bogen führen und Wahrheit re-Alle Perser waren geborne Krieger, und daher stets bewaffnet; eine unsterbliche Leibwache von 10,000 Persern umgab immer die Person des Königs. — Geld kannten sie erst seit der Eroberung Lydiens. Ein Dareikos, eine Goldmünze, enthielt 20 Drachmen, oder 100 eines Talents, etwa 3! Thir. Borgen ward für schimpflich gehalten. — Ihr wichtigstes Fest war eines jeden Geburtstag; im Ganzen waren sie mässig, nur dem Weine sehr ergeben; und jeder Entschluss mulste von ihnen nüchtern und trunken gebilligt sein, wenn er Gültigkeit haben sollte. (Tac. Germ. c. 22.) Sich selbst hielten die Perser für die edelsten Menschen, und jeden für minder edel, je entfernter er von ihnen Sie konnten mehrere Frauen und Beischläferinnen nehmen, selbst ihre Schwestern und Töchter heirathen, und dem, der die meisten Kinder aufzeigen konnte, schickte der König jährliche Geschenke.

Von diesen alten Persern muß man wohl die spätern unterscheiden, welche durch den medischen Luxus, durch ihren Umgang mit andern Völkern verweichelt wurden, und deren Religion, durch Zoroaster gestiftet, späterhin viele neue Lehrsätze und Einrichtungen erhielt.

## GESCHICHTE

DER

## HELLENEN

Die Geschichte dieses Volks ist nach den dürftigen, fragmentarischen Nachrichten von den übrigen Völkern des Alterthums die erste vollständigere, und die Hellenen selbst vielleicht das wichtigste aller Völker der Erde, das wenigstens wegen seiner hohen Geistesbildung, seiner unübertroffenen Kunstfähigkeit und seiner ausgeführten großen Thaten auf die Bewunderung aller Zeiten und aller Völker Anspruch macht, und daher eines jeden Studium erfodert.

Quellen sind zahlreich, so wie neuere Bearbeitungen derselben (Gillies mit Gast; und Mitford). Jeder griechische Schriftsteller kann als Quelle angesehen werden. Auch neuere Reisebe-

schreibungen muls man benutzen.

# CHOROGRAPHIE.

Ursprünglich hatte das Land keinen gemeinschaftlichen Namen: die einzelnen Theile wurden von den einzelnen darin woh-Hellas hiefs nenden Völkern genannt. anfangs eine Stadt in Thessalien, nachher ein Theil von Thessalien, dann ganz Thessalien; darauf das eigentliche Hellas ohne den Peloponnes, und endlich Griechenland überhaupt, von Macedonien bis zum mit-Graecia nannten es telländischen Meere. die Lateiner von einem einzelnen Stamme Tours, der sich aus dem östlichen Lande in Italien niedergelassen hatte; daher unser Name Griechenland: und seit der Eroberung durch Mummius, 146 vor Chr., nannten sie

es Achaja. (Auch Gegenden, wo Griechen wohnten, erhielten den Namen Graecia: so Magna Graecia in Unter-Italien, Graecia Asiatica, an der Küste Klein-Asiens.)

Hellas, (in der allgemeinsten Bedeutung,) etwa 2000 Quadrat-Meilen groß, ist auf 3 Seiten vom mittelländischen Meere umgeben, welches im Osten den Namen des ägäischen, und im Westen des ionischen Meeres führt. Im Norden gränzt es an Macedonien, von dem es durch die kambunischen, und an Illyricum, von dem es durch die akrokeraunischen Gebirge getrennt wird. Es war ursprünglich ein rauhes Land. Die spitzenreichen Küsten, die vielen ins Meer auslausenden Vorgebirge, die unterirdischen Höhlen in Bergen, die Spuren feuerspeiender Berge, die Menge der umher liegenden Inseln, kündigen ein Land an, das durch Überschwemmungen, Vulkane und Erdbeben große Veränderungen erlitten haben muss.

Man theilt es am bequemsten in folgende vier Theile: Peloponnesus, Hellas, Nord-Griechenland und die Inseln.

I. Peloponnesus, (früher Pelasgia, Argos, jetzt Morea,) eine Halbinsel, früher vielleicht eine Insel, die nur durch die schmale Erdzunge bei Korinth mit dem eigentlichen Hellas zusammenhing, von welchem es im Westen der Erdenge durch den korinthischen, und im Osten durch den saronischen Busen getrennt wurde. Andere Meerbusen waren der argoische, vom myrtoischen; der lakonische und messenische, vom mittelländischen; und der cyparissische,

vom ionischen Meere gebildet. Die Halbinsel enthält 6 Landschaften:

1. Arkadien, (nach den ältesten Einwohnern auch Pelasgia genannt,) in der Mitte, voll von Bergen, unter denen Cyllene, der höchste, als Geburtsort des Hermes (Geminus c. 14), und Erymanthus durch den herkulischen Eber bekannt sind; mit dem größten Flusse des Peloponnes, Alphēus, der nord - westwärts durch Elis ins ionische Meer sich ergielst. Virg. Aen. III, 694. Es ist reich an Flüssen und Quellen, und hat schöne Viehweiden, die auch benutzt wurden, so dass das Land immer Hirtenland blieb und an der Cultur des übrigen Griechenlandes geringen Antheil nahm. 568 v. Chr. Hauptstadt war Megalopolis, erbauet nach Epaminondas Plan, Olymp. 103, als Vestung

gegen Sparta, Geburtsort des Philopomen und Polybius. Nord-östlich: Tegea, eine Nördlich: Mantinea (Mantinea, alte Stadt. Iliad. II, 607.), wo Epaminondas fiel. Nördlich: Stymaphlus, an einem gleichnamigen Berge und See, (Aves Stymphalides).

2. Laconia, Laconica, Lacedamon,

süd - östlich von Arkadien, läuft südlich aus in die beiden Vorgebirge Taenärum (jetzt 'Matapan), und das durch Stürme bekannte Malea, der Insel Cythera gegenüber (Venus), zwischen welchen der durch seine Purpurschnecken berühmte lakonische Busen. Der Hauptfluss ist der Eurotas mit berühmten weißen Schwänen, und unter den Gebirgen ist das bekannteste der Taygetus mit schwarzem Marmor. Die Hauptstadt ist Sparta, am Eurotas, auch mit dem Landes-

namen Lacedamon genannt1), bis 200 vor Christo ohne Mauern, bekannt durch den kriegerischen Geist, und den daher gebildeten strengen und kurzen Charakter der Einwohner 2). Amyklae, in der Nähe, auch am Eurotas, mit einem Tempel des Apollon. Helos, am lakonischen Meerbusen, eine alte Stadt; ihre Einwohner wurden später unterjocht und zu Sklaven gemacht, woher alle Sklaven der Spartaner Heloten heißen. Gytheum, der Haupthafen für Sparta und Überfahrtsort nach Kreta. Epidaurus, zum Unterschiede anderer Städte dieses Namens zubenannt Limera, eine gute Hafenstadt am argolischen Meerbusen. ' · ·

1) Iliad. II, v. 581:

Dann die Bewohner der großen umhügelten Stadt Lakedämon,

Fare's, und Sparta's zugleich, und der taubenumflatterten Messe.

Also waren Lacedamon und Sparta ursprünglich die Namen zweier Städte, von denen jene
die größere dem Lande den Namen gab; und
als nachher die nahgelegene kleinere mit ihr
zu Einer Stadt verbunden wurde, behielt diese
theils den alten Namen der Hauptstadt, theils
wurde sie zur Unterscheidung Sparta genannt;
und vielleicht hatten in Sparta die Reicheren
und Vornehmeren gewohnt, dass die vornehmste
Classe der Bürger nach ihnen Spartiaten genannt wurde.

2) Die Ruinen von Sparta sind nicht, wie man bisher fälschlich geglaubt hat, in den heutigen Misitra zu suchen, sondern sie liegen beim Dorfe Magula, eine Stunde süd-östlich von Misitra, und werden von den Umwohnenden Palaeochori genannt. S. Chateaubriand's Reise nach Griechenland u. s. w. 1r Bd. Sc 55-75.

5. Messenia, westlich von Lakonien, von dem es durch den kleinen Pamisus getrennt ward, und südlich von Arkadien und Es ist gebirgig, wasserreich, (der größere Pamisus,) fruchtbarer als Lakonien, Strab. VIII, p. 366, und in den frühern Zeiten auch bevölkerter. Die alte 369 v. Chr. Hauptstadt war Andania; seit Olymp. 102. aber Messene, nördlicher, von Epaminondas angelegt, mit dem Bergschlosse Itho-Ira, Gränzvestung gegen Arkadien und Elis, am Neda. Hafenstädte waren: Korone, Kolonie der Thebaner, am messenischen Meerbusen; Methone, das jetzt berühmte Medon, am ionischen Meere, und nördlich: Pylus Messeniacus, (ist zu unterscheiden von Pylus Triphyliacus, woher nach Strabon Nestor, und Pylus Eliacus,) die älteste der Pylos, wichtig im peloponnesischen Kriege, (Sphakteria, Koryphasion) 1).

4. Elis (Gen. Elidis) westlich von Arkadien am ionischen Meere, zwischen Messenien (dem Flusse Neda) im Süden, und Achaja (dem Larīsus) im Norden; mit arbeitsamen, friedfertigen Einwohnern, die mit den Spartanern auffallend kontrastiren. Es ist, besonders im östlichen Theile, gebirgig, und ein Gebirgsarm läuft westlich aus in das Vorgebirge Chelonātes, die westlichste Spitze des Peloponnes. Der Hauptflus ist Alphēus, der viele kleinere Flüsse, z. B. den Erymanthus, Gränzstrom gegen Arkadien, aufnimmt; und Penēus, nördlich,

<sup>1)</sup> S. Manso's Sparta I, 2. S. 241-261.

(nicht zu verwechseln mit dem thessalischen). Die ganze Landschaft wird auch in die 3 Theile getheilt: Triphylia, den südlichen; Pisatis, den mittlern; und Elis, den nördlichen, dessen Einwohner bei Homer, Iliad. II, v. 619 Epeier heissen. Pylus Tr. - Pisa, am Alpheus, die alte Hauptstadt, von den Eleern zerstört. Olympia, am Alpheus, nur ein Flecken, (meist verstehen die Griechen unter Olympia eine Gegend;) aber berühmt durch den dabei gelegenen Hain (Altis), in welchem seit Iphitus Anordnung 888 vor Chr. alle vier Jahre Spiele geseiert wurden, und durch den prächtigen, reichen Tempel des Zeus. - Elis, (Gen. Elis) am Peneus, erbauet Olymp. 77, 471 v. Chr. 2, ohne Mauern, geschützt durch ihre Heiligkeit. Pylus El. von Herkules zerstört. Cyllene, der Hafen von Elis, am ionischen Meere.

5. Der Strich Landes nördlich von Arkadien und Elis, längs des korinthischen Meerbusens bis zum saronischen, hiels ursprünglich Aegidlea, Küstenland; nachher von den Einwohnern erst Ionia, dann Achaja. Längs des Busens war das Land eben; nord-westlich aber lief es in das Vorgebirge Rhion aus, das mit dem in Lokris gegenüber liegenden Antirrhion die Einfahrt in den korinthischen Busen bildete. Unter den Flüssen ist der wichtigste Melas oder Peirus, fliesst nordwestlich aus. Von den Joniern her war auch bei den Achaeern dies Gebiet in 12 Gemeinheiten getheilt: Olenus, an der Mündung des Peirus, versiel; Dyme und Tritae, die beiden einzigen nicht am Meer liegenden der

Zwôlfstädte; Pharae, Patrae, Rhypes, Acgium am korinthischen Busen, wo der achäische Bund seine Versammlungen hielt; Heli-373 m. Chr. ce, Hauptort der Ionier, Ol. 101, 4. durch ein Erdbeben fast ganz zerstört; eben so Bura; Aegae am Krathis, der dem italienischen den Namen gegeben haben soll; Aegira, Pellene. — Dann rechnet man zu Achaja die Gebiete von Sicyon und Korinthus, getrennt durch den Fluss Nemča. In dem kleinern Gebiete von Sicyon lag die gleichnamige, alte Hauptstadt; ihr alter Name ist Mekone. wo die Götter und Menschen über Ehren und Pflichten sich auseinandersetzten (Voß mythol. Br. II, p. 303); später durch ein Erdbeben fast ganz zerstört, Geburtsort des Aratus. Calcei Sicyonii, Zeichen von Weichlichkeit. — Korinthus, früher Ephyra, mit dem Bergschlosse Akrokorinthus, der Mittelpunkt des europäischen und asiatischen Handels: in Lechaeum, am korinthischen Meerbusen, landeten die Italer, und in Kenchreae, am saronischen, die Asiaten; daher bimaris. Die Einwohner waren reich, aber ohne vorzügliche Geistesbildung. An der Stadt war das Kranium, und in der Nähe auf dem 40 Stadien breiten Isthmus in einem Fichtenwalde der Platz für die isthmischen Spiele.

6. Argolis, eine Halbinsel, die sich östlich von Arkadien, anfangs zwischen Korinth und Lakonien, dann zwischen dem argolischen und saronischen Meerbusen, süd-östlich ins myrtoische Meer erstreckt, und in das östlichste Vorgebirge des ganzen Peloponnesus Scylleum ausläuft. Unter den

vielen kleinen Flüssen dieser Landschaft ist der wichtigste Inachus, der an der Gränze Arkadiens auf dem Artemisium entspringt, den Cephissus von Norden her aufnimmt, und sich in einen See ergielst. - Die Hauptstadt war Argos, vom Inachus durchflossen, mit einem berühmten Tempel der Here, worin ihre Bildsäule von Polykletos. (Pyrrhus.) Nauplia, der Hafen für Argos. cenae, y Kundansia, Euripid. Iphig. in Aul. V. 152. et 1501., die Stadt des Perseus, Residenz des Agamemnon, später von den Argeiern so gänzlich zerstört, ως μηδ' ίχνος ευρισ- Ol. 78. κέσθαι της Μυκηναίων πόλεως, Eustath. Daher 462 v. Chr. das Löwenthor, das man in dieser Gegenditzt finden soll (Wielands Merkur 1805, St. 1.), nicht der alten Mycenae angehören kann. Östlich: Tiryns, eine alte Stadt mit vesten Mauern, in der Mythologie bekannt. Südöstlich: Epidaurus, am saronischen Meerbusen, der Insel Aegina gegenüber, berühmt durch den Tempel des Aeskulap. Südlich: Troezen, der Insel Calauria gegenüber, mit einem berühmten Tempel des Neptun, (Pittheia.) Hermione gegenüber am argolischen Meerbusen. — Westlich von Mycenae liegt Nemēa, bekannt durch den von Herkules getödteten Löwen, und durch die dem Zeus hier gefeierten Spiele. Westlich von Argos: Lerna, ein Flecken am lernäischen See, bekannt durch die vielköpfige Hydra. Das südliche Gränzgebiet gegen Lacedamon, Kynuria, worin vorzüglich die Stadt Thyrea, gab Veranlassung zu immerwährenden Streitigkeiten zwischen Argos und Sparta.

II. Hellas, im engern Sinne, jetzt Livadien, erstreckte sich nord-westwärts zwischen dem ägäischen und ionischen Meere, im Süden begränzt vom savonischen und korinthischen Busen, und im Norden von Thessalien, (von dem es durch das Gebirge Oela getrennt ward,) und von Epirus 1). Es ward in 8 Landschaften getheilt:

1. Attica, Akte, eine Halbinsel, die westlich durch eine Gebirgskette von Böotien und Megaris geschieden, zwischen dem ägäischen Meere und saronischen Busen südöstlich bis zum Vorgebirge Sunium, der Insel Ceos gegenüber, sich erstreckte. Unter den vielen Bergen sind bekannt: Pentekicus durch Marmor, und Hymettus durch Honig. 2 kleine Flüsse, Ilissus und Cephissus 2), sind zu merken, weil sie in der Nähe von Athen flossen. Im Ganzen war das Land felsig, trocken, und daher an sich unfruchtbar; aber das Vaterland aller achten Cultur. Die Luft war heiter wegen der Nähe des Meeres, und ein Haupt-Produkt waren Feigen, (μη τυκα είς 'Αθηνάς, συκοφαντης). - Die Hauptstadt war Athenae, die berühmteste Stadt in Griechenland von Cekrops angelegt, daher die Burg Cekropia, hatte 178 Stadien im Umfange, 20 bis 30,000 freie Bürger, an 10,000 Metöken, und (Ol. 115, 3. Athen. VI, c. 20.) 400,000 Sklaven, die aber nicht

<sup>1)</sup> Herodot (VIII, c. 43. 44.) und Thucydides (I, c. 13, II, c. 9.) nennen dieses Land 

κω τῆι Πελοπονίσου, seine Bewohner, εἰ Κω Πελ

<sup>2)</sup> Ein anderer Cephissus fliesst bei Eleusis, ein dritter durch Argos in den Inachus.

alle in der Stadt wohnten: jetzt ein kleiner Ort, Athiniah. Sie war reich an Tempeln, (des Dionysos, wo sich gewöhnlich das Volk versammelte,) an Säulengängen, Hallen, (die Στον ποικιλη, mit Gemälden des Polygnotus,) und andern prächtigen Gebäuden. Lyceum, Kynosarges, Academia. Areopagus. mīcus, Begräbnisplatz vor der Stadt. ist der Geburtsort der berühmtesten Helden. Feldherren, Staatsmänner, Gesetzgeber, Dichter, Philosophen, Redner und Geschichtschreiber, die Schule aller griechischen Bildung, und so die Schule der ganzen gebildeten Welt. Oft versteht man unter Athenae nicht blos die Stadt, sondern auch die 174 Gemeinden, δημοι, welche zusammen das attische Volk ausmachten. Unter diesen sind die wichtigsten: Eleusis mit einem Tempel der Ceres und Mysterien. (Vor der eleusinischen Bucht liegt die berühmte Insel Salamis.) Decelea, Vestung gegen Böotien. Rhamnus, am Meere, Euboa gegenüber, mit einem Tempel der Nemesis (Rhamnusia) und einer berühmten Bildsäule des Phidias zum Denkmal des Sieges über die Perser. ' Marathon, wo die attische Ta- 490 v. Chr. pferkeit zuerst sich zeigte. Gegen das Vorgebirge Sunium lag Laurium mit Silber-Bergwerken. Nahe bei Athen: Gargettus, Geburtsort des Epikur; Acharnae, Geburtsort des Aristophanes; und die Häfen am saronischen Meerbusen Munychia und Phalerus (Portus Phalereus), die ältern und nähern, und Piräeus, der berühmteste, nach dem zwei 40 Stadien lange Mauern von Athen führten.

2. Megaris, einkleines, gebirgiges Land

am saronischen Busen zwischen Attica, Böotien, dem alcyonischen Meere und der korinthischen Erdenge, wo das Gebirge Geraneia die Gränze macht. Es wird zuweilen mit zu Attica gerechnet, und bildete fast niemals einen eignen Staat 1). Die Einwohner waren den übrigen Griechen verächtlich. Die Hauptstadt war Megära, Kolonie von Korinth, daher Sprache und Sitten dorisch, und im peloponnesischen Kriege gegen Athen: Geburtsort des Theognis und des Euklides, des treuen Schülers des Sokrates, mit dem Seehafen Nisaea.

3. Boeotia, (Aonia, Ogygia, das thebanische Land,) lag nordwärts von Attica und Megaris, zwischen dem korinthischen Busen und dem Kanal von Euböa, westlich und nördlich umgränzt von Phocis und den opuntischen Lokrern. Unter den Bergen dieser Landschaft sind am bekanntesten: Helikon, an der westlichen Gränze, dem Apollon, Bacchus und den Musen heilig; und Cithaeron, an der südlichen, mit den bacchischen Festen. Die kleinen Flüsse Böotiens, unter denen der Cephissus der größte, fließen meist alle in den beträchtlichen See Copais, der Ismenus aber in den sumpfigen See Hylika, und der südlichen, Asopus, in den Kanal von Euböa. Auch sind mehrere Quellen durch Mythen berühmt: Hippokrene und

έκ τ' Λίγειρούσσης, Νεσκίης το, Τρίποδός το.

Weil die Megarer auch im homerischen Schiffskatalog nicht genannt sind, schoben sie nach Iliad. II, v. 557 einen Vers ein, der megarische Oerter nannte:

Aganippe am Helikon, Lethe und Mnemosyne im nord westlichen Theile der Landschaft, bei der Höhle des trophonischen Zeus und der Stadt Lebadia. Das Land hatte vortreffliche Viehweiden, aber eine dicke neblichte Luft. Von den Einwohnern hatte man, das ungerechte Vorurtheil; dass sie wohlgenährte, aber einfältige Measchen wären. Die Hauptstadt ist Theba, Cadmea, eine alte Stadt, siebenthorig, am Ismenus und Asopus, daher dexorapes, mit der Quelle Dirce, woher Pindar Dircaens. Aulis, die felsige, mit einem geräumigen Hafen am Euripus, wo unregelmälsige Ebbe und Flut, Chaicis auf Euboa gegenüber. (Iphigenia.) Oropus, Granzort zwischen Attica und Böotien, der Veranlassung gab, dass Kallistratus nach Athen, Krates, Karneades und Dio. 360 v. Chr. genes nach Rom gesandt wurden. Plataea oder Plataeae, mit einem Tempel der Here und einer Statue der Göttin von Praxiteles, Mardonius 479. Leuktra, Epaminondas 371. Thespiae, am Helikon, mit einer Bildsäule des Eros von Praxiteles und dem Landungsplatze Kreusa. Ascra, Wohnort des Hesiodus. Thisbe, woher der Flötenspieler Ismenias. Koronea, Agesilaus 394 Nordlich: Chaeronea, Philipp. 338; Geburtsort des Plutarch. Orchomenus, am Cephissus, mit einem Tempel der Grazien, zubenannt minyeus, um es nicht zu verwechseln mit einem andern Orchomenus in Arkadien.

4. Westwärts von Böotien lag Phocis zwischen den opunischen und epiknemidiwhen Lokrern im Osten, den Deriern und Dr. Handb. d. a. Geschichte.

155

ozolischen Lokrern im Westen, vom korin thischen Meerbusen, der hier noch den kleinern krissäischen bildet, bis zum Oeta dem Gränzgebirge "gegen Thessalien, auf dem sich Herkules verbrannte. Cephissus ist der Hauptstrom. Der bekannteste Berg, der Parnassus, dem Apollon geheiligt, mit der Quelle Kastalia, die noch jetzt, nach dem Zeugnisse neuerer Reisebeschreiber, eine berauschende Kraft hat. An ihm lag Delphi, mit einem sehr reichen Tempel des Apollon, und dem berühmten Orakel Pytho (Πυθων πετρηεσσα, Iliad. II, v. 51g.); nebst Thermopylä Versammlungsort der Amphiktyonen. (Lycorea; Apollo Lycoreus.). Cirrha, der Hafen für Delphi am krissäischen Busen. (Koissaus redor, Soph. El. v. 732.) Östlich: Anticirrha oder Anticyra, wo man guten Helleborus fand; naviget Anticyram: doch gebrauchte man ihn auch zum schärfern Denken. — Elatēa, Gränzvestung gegen Thessalien.

- 5. Doris. Dies kleine Ländchen zwischen Phocis, den ozolischen Lokrern, Actolien und dem Octa, enthielt zwar nur 4 Städte, (Dorica, Tetrapolis,) Pindus, am gleichnamigen Flusse, Erineus, Bojum und Cytinium; war aber wichtig als Mutterland der vornehmsten Völker des Peloponnes, mehrerer Kolonien in Thessalien, und der dorischen Fünfstädte in Klein Asien.
- 6. Lokris, umfasste 3 Völkerstämme.
  a. Locri Opuntii wohnten östlich vom Cephissus bis zum opuntischen Busen am Kanal von Euböa, mit dem Hauptorte Opus (antis); Patroklus. Kynos und Daphnus.

Locri Epicnemidii wohnten ь. nordlich an Thessalien, so genannt vom Berge Knemis. Sie allein unter den Lokrern schickten Gesandte nach Delphi. Hauptort: Berühmter ist Thermopylae, T'hronium. der Haupteingang von Thessalien nach Hellas, mit warmen Bädern, wo Leonidas fiel. c. Locri Ozolae, (man sagt: die stinkenden, woher? ist nicht gewiss,) wohnten südlich von Doris zwischen Aetolien und Phocis am korinthischen Busen, mit Naupaktus, einer guten Hafenstadt, jetzt Lepanto, und Amphissa, nord-östlich, in der Nähe von Delphi.

7. Aetolien, lag zwischen Lokris, Doris, Thessalien, dem Achelous, der es von Akarpanien schied, und dem Eingange zum / korinthischen Busen. Außer dem Achelous ist wichtig der Evenus, sonst Lykormas: auch sind bier mehrere Seen, (Trichonis). Das Land war gebirgig, voll Löwen; früher Sitz der Kureten, später von Räubern bewohnt, und unabhängig bis auf die Herschaft der Römer. Es ward getheilt in das alte (westliche) Aetolien und in das neue (östliche, existatos). Städte: Kulydon am Evenus; Meleagers Jagd. Chalcis, auf dem gleichnamigen Berge an der Küste. mum, in der Mitte des Landes, später (um 280) Hauptort.

8. Akarnanien, (Hwapoc, Iliad. II, v. 635.), westlich vom Achelous, vom ionischen Meere umflossen und durch den ambracischen Busen von Epirus getrennt, ohne bedeutende Flüsse und Berge, mit rohen kriegerischen Einwohnern. Argos Amphilochium ward

als Hauptort geachtet. Anaktorium, Stad

und Vorgebirge am Eingange in den am bracischen Busen. An diesem: Actium Stadt und Vorgebirge mit einem Tempel der Chr. Apollon, und bekannt durch den Sieg des Augustus. — Leukātes (Neritus) ehemals Halbinsel, nachher durch Menschenarbeit

Halbinsel, nachher durch Menschenarbeit Insel, war am bekanntesten durch das Vorgebirge Leukate, von dem Liebeskranke (Sappho) ins Meer zu springen pflegten.

III. Nord-Griechenland, zwischen dem ägäischen und ionischen Meere, vom Oeta, von Aetolien und dem ambracischen Busen bis zu den kambunischen und akrokeraunischen Bergen, umfaste 2 Länder:

1. Thessalien, (Pelasgia, Aemonia, Hel-

las, jetzt Janiah,) war von hohen Gebirgen eingeschlossen, im Süden vom Othrys und Oeta, im Osten vom Pelion und Ossa, an der Küste des ägäischen Meeres, im Norden von den kambunischen Gebirgen (Olymund im Westen vom Pindus, dem Musenberge; an dessen Fulse die Ebene Pieria: es muss hier also in frühern Zeiten Dichtkunst geblühet haben. Diese Berge umschlossen das Land so ganz, dass die vielen hier entspringenden Flüsse keinen Ablauf hatten, sondern einen großen See bil-Einst, erzählten die Thessalier, habe Poseidon, der Erderschütterer, den Ossa und Olympus gespalten, durch die entstandene Öffnung sei das gesammelte Wasser

als Flus Peneus abgeflossen, das übrige Gewässer sei im Flusbetten und Seen zurückgeströmt, und trockenes Land hervorgegan gen, das nachher sehr angenehm und fruchtbar war. Der Peneus fliesst durch das Thal Tempe in den thermaischen Busen. In ihn sliesst von Süden her der Apidanus. Südlich strömt in den malischen Busen der Sperchius, dem Achilles sein Haupthaar widmete. - Homer hat 10 Theile Thessaliens, Strabo 4; auf unsern Charten sind gewöhnlich 5. a. Phthiotis, nördlich vom Oeta, am malischen 1) und pelasgischen Städte sind: Heraklea Trachinia, am maliakischen Busen, Lamia, der lamische Krieg, 323, Larissae (Kremaste) am maliakischen Busen, Vaterstadt des Achilles; umher wohnten die Myrmidonen und Achäer, die Achilles in den trojanischen Krieg führte: daher auch die ganze Gegend Achaja genannt wird. Herodot. VII, c. 196. Phthia, wo Achilles Vater lebte, ging unter, und an dessen Stelle kam Thebae Phthiae, mit der Hafenstadt Pyrasus. - b. Magnesia, die östlichste Halbinsel zwischen dem pelasgischen und thermaischen Busen, mit dem Vorgebirge Sepias. Die Hauptstadt ist. Magnesia. Iolkos, wo die Argonauten sich versammelten, Geburtsort des Jason; Demetrias, später Hauptort, daher auch der Busen Demetriacus genannt wurde. Dabei Pagasae, Hafen zu Pherae, wo die Argo gebauet warde. Methone. - c. Pelasgiotis, die größte Landschaft, nördlich und. südlich vom Peneus, mit dem berühmten

Κελπος Μαλιους, ion. Μηλιους; daher auch die Anwohnenden Μηλιου, und das Land selbst Μηλιου.

Thal Tempe, (Aelian. III, 1.). Hauptor war Larissa, am Peneus, Sitz der Aleus

Atrax, am Peneus, bekannt durch die Lapithen. Scotussa, süd-östlich vor 48 v. Chr. Larissa, mit einem Orakel. Pharsalus, wo Casar siegte. Kynoskephalae, Hügel in der Nähe, wo Philipp III. besiegt wurde. d. Hestiaeotis, unwichtig, nimt den nordwestlichen Theil des Landes ein, von Perrhäbern, die sich auch in Pelasgiotis ausbreiteten, und Aethikern bewohnt. Hauptort: Gomphi, am Peneus; Trikka, mit einem Tempel des Aeskulap, und Metropolis, Vestung. — e. Thessaliotis, nordöstlich von Aetolien und dem Pindus, von Dolopern bewohnt, ein an Vichweiden und Kräutern, auch giftigen, fruchtbares Land; dalier Sitz der Zauberei und des Aberglaubens, mit wenigen Städten. Hellas, vielleicht in frühen Zeiten Hauptstadt, welche erst diesem Lande, und nach und nach dem ganzen Griechenlande den Namen gab. -Den nördlichsten Theil Thessaliens bewohnten thracische Völker; daher dieser auch wohl zu Thracien gerechnet wird. Das ganze Land blieb roh und ohne Bildung.

2. Epīrus, früher Dodonaea, jetzt Albania, durch den Pindus von Thessalien, durch den ambracischen Busen von Akarnanien getrennt, erstreckte sich bis an das ionische Meer, und ward von vielen kleinen und rohen Völkern bewohnt. Nach den wichtigsten unter ihnen theilt man das Land in drei Theile. — a. Molossis, der südlichste am ambracischen Busen, bekannt durch Hunde und Pferde, enthielt das älteste

Orakel des Zeus in Dodona, (auch sur Thesprotia gerechnet); Ambracia, am Meerbusen, nahe der Mündung des Arachthus, die alte Hauptstadt des ganzen Epirus; und Nikopolis, am Eingange des Meerbusens, Actium gegenüber, zum Andenken des Sieges erbauet. — b. Thesprotia, nördlich davon mit dem Höllenstrome Acheron, der den Cocytus aufnahm und in den acherusischen See ausströmte. Darin ist Butrotum, eine wichtige Hafenstadt, der Insel Corcyra gegenüber, eine Kolonie der Römer. Pandosia, am Acheron. — o. Chaonia, die nördlichste Küste, unangebauet, mit der Hafenstadt Oricum.

Auch noch nördlicher an der illyrischen Küste wohnten Griechen, besonders in Apollonia, einem Versammlungsorte von Gelehrten, wohin junge Römer reis'ten, und Dyrrhachium oder Epidamnus, wo die Römer von Brundusium landeten.

IV. Inseln zu Hellas gehörig.

1. Die beiden größten: Euböa und Kreta.

Euböa, (Abantis, Iliad. II, v. 536.) jetzt Negroponte, liegt in süd-östlicher Richtung längs den Küsten von Doris, Phocis, Böotia und Attica, und hing vielleicht früher mit dem vesten Lande zusammen. Im Euripus reichte eine Landspitze so nah an die böntische Küste, das fast immer eine Brücke darüber war. Das Land litt von Erdbeben, hatte aber ergiebige Bergwerke und gute Viehweiden. Daher versertigte man hier Geschosse, und die Athener schickten ihr Vieh hinüber.

Geschichte :

Auch trug'es den Asbestus, Bergflachs, de durch Feuer gereinigt wird. Unter mehren Vorgebiegen der bergigen Insel sind am be kanntesten: Artemisium, das nördlichste Cenaerm, das nord-westlichste, Thermopylä

Cenaeum, das nord-westlichste, Thermopylä gegenüber; und Geraestus, mit Caphareum, die südlichsten. — Die größte Stadt war Chalcis am Euripus, (δια αυ χαλκια,) bekannt durch ausgesandte Kolonien, wo Ari-

um 350 stoteles starb (301), und wo Isäus, (Lehrer des Demosthenes, in Philipps Zeitalter,) und Lykophron, (der Trauerspiel-Dichter, im Zeitalter Ptolemäus Philadelphus,) geboren um 250 waren. Erstria, woher Menedemus, Stifter der eretrischen Philosophen, wichtig in

den persischen Kriegen. Carystus, gegen die südliche Spitze, mit Marmorbrüchen, und Histiaca, später Oreos, an Artemisium. Kreta, jetzt Kandia, südlich von Griechenland, im mittelländischen Meere, von

Westen gegen Osten an 80 Meilen lang, gebirgig, nur in den Thälern fruchtbar; in ältern Zeiten sehr reich an Städten, besonders an der Küste, daher von Homer Hekatompolis genannt. Vorgebirge sind: östlich: Samonium; westlich Corycum; nördlich Drepanum: Bekannte Berge sind der Di-

ctaeus, mit den Korybanten, und der Ida. Städte: Knossus, östlich, Sitz des Minos, später zerstört. Gortyna. Minoa, eine alte Stadt. Cydonia, westlich. (ή γη λευπογεια, Kreide.)

2. Inseln des Archipelagus: Cykladen und Sporaden, die von Andern anders geschieden werden.

Cykladen liegen um Delos im myrtoischen

Meere. Die wichtigsten sied: Naxos (Die); die größte, weinreich, daher dem Bacchus geweiht. Westlich: Pares (Minois), berühmt durch westen weilsen Marmor. Nordlich: Delux, Handelsinsel, besonders nach dere Zerstörung von Korinth; mit dem Flusse Oenopus und dem Berge Cynthus. Latona soll hier den Apollon und die Diana geboren haben; daher Delius, Cynthius, Cynthia. Die Einwohner duldeten keine Hunde, und ihre Todten begruben sie auf der dabei liegenden Insel Rhenea. - Syros, Vaterland des Pherecydes. Tenes mit einem Tempel des Neptun. Andros. Ceos, vor Sunium, mit den Städten Karthaea und Iulis, der Vaterstadt des Simonides und Bacchilides. Seriphus; Rana Seriphia von schlechten Sängern: Verbannungsort der Römer. Siphnus, reich durch Gold- und Silber - Bergwerke. Cimolus, mit der Terra Cimolia, einer Art Kreide, der sich die Walker bedienten. Melos und Thera, Kolonien der Lacedamonier.

Sporaden, liegen an der südlichen Hälfte der Küste von Klein - Asien von Samos bis Karpathos. - Samos, gegen Mykale, wo Polykrates herschte, bekannt durch irdene Patmos. 'Kos, gegen Gefälse. Ikaria. Halikarnass über, Vaterland des Apelles und um 444 Hippokrates, fruchtbar an Viehweiden, und bekannt durch die Feinheit und Farbe der hier gewebten Kleider. Rhodus, mit der spätern Hauptstadt Rhodus, wichtig für den Handel; die Römer nahmen mehrere Handelsgesetze von hier an, daher Leges Rhodiae. Nach Athens Zerstörung blühete hier Beredtsamkeit, gediegener als die asiatische.

und ähnlicher der attischen. (Cic. Brut. c. 13.) Der rhodische Kolois, eine ungeheuere Statüe der Sonne, ist durch ein Erdbeben umgestürzt. — Kurpathos, von der das umliegende Meer den Namen hat. Carpathius leporem.

3. Inseln im ägäischen Meere und in den dadurch gebildeten Busen - Die nördlichste ist Samothrace, ein Zufluchtsort für Verbrecher. Imbros. Lemnos, dem Vulkan gewidmet, (hatte sonst feuerspeiende Berge), mit der Hauptstadt Hephaestia. Die Bewohner nennt Homer (Iliad. I, v. 594) Sintier. Östlich, nah an der Küste von Troas, Te-Südlich: Lesbos, groß, und benedos. rühmt durch Fruchtbarkeit, besonders an Wein, durch die Schönheit ihrer Jungfrauen, um 600 und durch die früh hier gebildete lyrische Poesie. Alcaus und Sappho waren von die-Die Einwohner waren Aeoler; ser Insel. daher der äolische Dialekt für lyrische Dichtkunst. Hauptstadt war Mytilene 1); ausserdem Methymna, mit vorzüglichem Wein. -Chios, dem Vorgebirge Argennon gegenüber, reich an Wein. (Nicht Chier, sondern Kier, d.i. einen anführen. Schol. ad Aristoph. Ran. v. 545.) Westlich gegen Euboa, Scyros, wo Achilles sich versteckte, und wo Theseus Grabmal war. — Nord-westlich an Magnesia die kleinen Inseln Peparethus, Halonnesus, Scopelus. Im saronischen Busen: Salamis, so nah an Attica, dass Xerxes

<sup>3) &#</sup>x27;Ano yae row Murmos row unorow Murchan makerae, Steph. Grammat. Auch haben die Münzen Mytil, und nicht Mityl.

sie damit verbinden wollte. Aegina, früher durch Schiffahrt ausgezeichnet, die in den persischen Kriegen durch die neidischen Athener grausam zerstört wurde. Im lakonischen Meerbusen: Cythera, mit einer Hafenstadt gleiches Namens: gefährlich den Spartanern; daher Xerxes sie besetzte, und Chilon früher ihre Versenkung wünschte.

4. Inseln im ionischen Meere.

Zakynthos, an der Küste von Elis, mit unkriegerischen und weichlichen Einwohnern. - Cephalonia, vor dem Eingange in den korinthischen Busen, eine große gebirgige Insel mit der Hauptstadt Same, gehörte in Homers Zeitalter zu der dabei gelegenen Ithaka (Isola del Compare), mit dem Waldberge Neritos; Ulysses berühmter Wohnsitz. An der Küste von Aetolien und Akarnanien vor der Mündung des Achelous die echinadischen Inseln, durch den angeschwemmten Sand zum Theil dem vesten Lande verbun-Nördlich, an Epirus, Korcyra (Corfu), wo Homers Phäaken wohnen, daher auch Phaeacia; durch Schiffahrt und Handel berühmt.

## GESCHICHTE.

ERSTE PERIODE.

DIE MYTHIÈCHE GESCHICHTE GRIECHBNLANDS.

Von der ersten Bevölkerung bis auf die erste Vereinigung aller griechischen Völkerstämme, d. i. bis auf den trojanischen Krieg, 1184 vor Christo.

1. Wir haben aus dieser ganzen Periode kein schristliches Denkmal: was wir davon wissen, sind mündlich fortgepflanzte, von Dichtern gesungene Erzählungen (Mythen), aus denen wir indes doch Einiges für Geschichte ahnden können. Man muss sich größten Theils mit Muthmassungen begnügen; und daher ist die Geschichte dieses Zeitraums in ältern und neuern Zeiten sehr verschieden dargestellt. Durchaus fruchtlos sind die Bemühungen, hebräische Sagen mit den griechischen in Verbindung zu setzen, z. B. das die Griechen von Javan abstammen sollen; das Japhet der Stammvater der Ionier, Peleg der Pelasger sei.

Wahrscheinlich erhielt Griechenland, wie das ganze übrige Europa, seine ersten Bewohner aus Asien, und vorzüglich aus den Gebirgen des Kaukasus. Einzelne Völkerstämme, die zwar verschiedene Namen trugen, aber im Ganzen wohl Eine Sprache redeten, wanderten allmälig von dort her ein,

und von diesen werden uns Pelasger, vielleicht nur ein, vor den übrigen ausgezeichneter Stamm, als der älteste genannt, (vielleicht von πελαγος, über Meergekommene). Sie wohnten, heißt es, im Peloponnes. Daß sie durch die gebirgigen Nordländer, Thracien, Macedonien, Thessalien und Hellas hindurch nach dieser sumpfigen Insel oder Halbinsel übergesetzt seien, ist nicht wahrscheinlich; wahrscheinlicher ist, daß sie von der klein-asiatischen Küste aus über die einzelnen Inseln weg nach dem Peloponnes gedrängt worden 1). — Zugleich erzählt

1) Wenn man bei der Betrachtung, dass durch die Hellenen Alles, wozu natürliches Talent hinreichte, bis zu einem bewundernswürdigen, spätern Zeiten unerreichbaren Grade der Vollkommenheit ausgebildet worden ist, fast nothwendig auf die Voraussetzung einer vollkommeneren Organisation bei diesem Volke hingeleitet wird; und wenn eine bestimmte Organisation nicht schnell in wenigen Jahrzehnden sich bildet: so wird man geneigt, den Grund dazu schon in den frühesten Erfahrungen und Handlungen der Nation zu suchen. Bei dem Land - Nomaden bilden sich Körperkraft, Kriegsmuth, Habgier. Anders ist es mit dem See-Nomaden, der von Insel zu Insel gedrängt unter dem fortwährenden Kampf mit einem Element, das nicht durch Körperkrast allein überwunden sein will, kluge Erfindsamkeit anstrengen und üben muls; der überall an Küsten lebend im steten abwechselnden Verkehr mit Fremden, indem er täglich fast Neues sieht und lernt, in stets reger Aufmerksamkeit erhalten wird. Wie Küstenbewohner überhaupt schon den Bewohner des Binnenlandes an Klugheit und Geistesthätigkeit übertreffen: so muls dies in einem noch höheren Grade der Fall sein bei wandernden Insulanern.

man von einem andern Hauptstamme, der man den thracisch - phrygischen nennt, und der vom Pontus Euxinus her im nördlichen Griechenlande sich niedergelassen, und später Einwohner in das mittlere Griechenland gesandt zu haben scheint. - Diese Horden lebten durchaus in keiner politischen Verbindung; auch blieben sie selten lange an einem Orte; Ackerbau kannten sie nicht, was Erde oder Meer ihnen bot, war ihre Speise; sie waren Fischer, Hirten und Jäger. Indess scheint die bergige, sumpfige Halbinsel ihre Bewohner vor Anfällen anderer Horden gesichert zu haben, so dass sie sich besonders in Arkadien sehr schnell vermehrten, und dass gegen den korinthischen Busen zwei Stämme sich vestsetzten, die sich schneller als die übrigen von dem rohen, wilden Zustande entfernten. Man nennt um 2000 hier die Reiche von Argos und Sicyon in Aegialea; unbestimmt, welches von beiden das ältere sei. . Nach den gewöhnlichen Mythen war der Stifter des sicvonischen Reiches ein Sohn des Inachus, des Urhebers der argivischen Herschaft, d. h. er lebte später; und diesen Inachus hält man vielleicht am richtigsten, als Sohn des Oceanus, für einen über Meer gekommenen Ausländer (Phöni-Von 26 sicyonischen Königen nennt Eusebius im Chronikon nur die Namen, und manche von denen scheinen nur Eigenschafts-Namen zu sein, z. B. Aegialeus. (Vergl. Pausan. II, c. 5. 6.) Nach einer kurzen Priesterherschaft ward es mit Argos verbunden. - In Argos wird als Nachfolger des Inachus genannt Phoroneus.

In die Zeit seiner Regierung soll die ogygische Flut fallen, weiche Akte überschwemmte 1). - In Arkadien indess blieben die Pelasger bei ihrer ursprünglichen nomadischen Lebensart, bildeten der gemäß einen Staat, und behaupteten sich unüberwunden gegen Hellenen und Herakliden. (Daher der Mythus: ein Enkel des Phoroneus, Pelasgus, habe hier einen Stast gebildet; und daher der Glaube der Arkadier: sie seien Proselenen und Autochthonen.) Schon früh hatte sich ihre Zahl so vermehrt, dass Oenotrus um 1650 und Peucetius, (Söhne des Lykaon, und Enkel des Pelasgus,) Kolonien nach Italien bin ausführten, und Achäus, Phthius und Pelasgus nach Nord-Griechenland, Hämonien, wo drei Völkerstämme von ihnen genannt wurden, von denen wieder drei andere: die Hämonier, Thessaler und Gräken (Graii) ausgingen, die sich in Thessalien

 Ogygisch heißt sie von einem Fürsten, der nicht nur in Akte, sondern auch über Böotien geherscht haben soll, und den spätern Griechen galt sie für etwas so Uraltes, daß sie alles in unbestimmte Zeiten zurückgehende ogygisch, nannten. Sophocl. Philoct. 143. — ἐγύγιος Λάδος, Dionys. geogr. cum schol. Eustath. — Noch früher soll sich die samothrakische Ueberschwemmung ereignet haben, Diodor. Sic. V, c. 47.

weiter verbreiteten \*).

2) Gegen die Ableitung der Namen der Völkerschaften von den Namen einzelner Anführer muß man auf seiner Hut sein. Die Griechen lieben sie, und fast jeder Volksstamm hat in ihren Mythen seinen Namen von einem ersten Anführer. So werden Hämen, Thessalus und

Das nachher eigentlich sogenamte Hellas mus also schon seine Einwohner gehabt haben: denn sonst hätten diese Horden wohl nicht die Gebirge des Oeta überstiegen. Die Gegenden zunächst jenseit des korinthischen Busens, Attica und Bootien, waren wahrscheinlich vom Peloponnes aus bevölkert, und. Hektener, Hyanter, Aoner, Temniker und Leleger, (besonders in Böotien,) waren Namen einzelner pelasgischer Völkerhorden. Attica reizte wandernde Völker eben nicht: es war im Ganzen unfruchtbar, und litt von Überschwemmungen. Die ursprünglichen Einwohner blieben daher ziemlich ungestört, und konnten, besonders im Kampf mit der Unfruchtbarkeit ihres Bodens, schneller als ihre wandernden Brüder Fortschritte in ihrer Bildung machen. Auch sie rühmten sich daher der Autochthonie, und kein Lobredner ihres Staates durfte diesen Vorzug unerwähnt lassen, - In Phocis, Doris, Lokris und Aetolien, wohnten die Vorfahren des Deukalion, wahrscheinlich von Norden her eingewanderte Völker, diè aber stark mit Pelasgern von Süden vermischt waren.

Deukalion, wahrscheinlich ein Pelasger, und wohl nicht, wie die Fabel anzudeuten scheint (Sohn des Prometheus), ein neuer Ankömmling aus der Gegend des Kaukasus, hatte eine Zeitlang als Anführer mehrerer Horden, zu denen vorzüglich die Lapithen,

Graecus als Nachfolger der drei Arkadier genannt; d. h. von drei aus Arkadien ausgewanderten Kolonien gingen wieder drei neue aus. Kureten und Leleger gehörten, in den parnassischen Gebirgen um Lykorea geherscht. Eine Überschwemmung, dergleichen in jenen sorglosen Zeiten nicht selten waren, setzte Doris, Lokris und Aetolien in Gefahr. Die hier wohnenden Volker flüchteten sich auf die Berghöhen des Oeta, und kamen zu den pelasgischen Völkern in Thessalien. Diese mulsten flüchten: sie gingen nach Kreta, den Küsten des Hellesponts, Klein-Asien, nach Epirus, in die Gegend von Dodona, wo schon Pelasger wohnten, und einige vom Stamme der Gräken nach Italien, woselbst sie ihren Namen so verbreiteten, dass alle Abkömmlinge von Osten her Graeci genannt wurden 1). kehrten die Völker des Deukalion über den Oeta zurück, drangen selbst in den Peloponnes ein, und die Ureinwohner, Pelasger, wurden nach und nach aus allen ihren Besitzungen verdrängt: nur in Arkadien und in den Gebirgen des Ossa und Olympus behaupteten sie sich.

Dass die Pelasger als Ureinwohner roh waren und bei ihrem ununterbrochenen Umherziehen roh blieben, ist natürlich. Aber auch die von ihnen geretteten Übrigen wurden in spätern Zeiten als roh verachtet, denn sie sahen die hellenischen Stämme stets als ihre Feinde an; also kam die Bildung jener nicht zu ihnen, auch konnten sie bei ihrem Hirtenleben dieselbe nicht ausnehmen. Da-

Uebrigens war früher der Name Gräken häufiger im Gebrauch, und der Stamm also bedeutender, als er später erscheint.

her die Rohheit ihrer Lebensart, ihrer Religion, (Hügel und Berge waren ihre Tempel und Altäre, sie opferten namenlosen Göttern, und wohl gar Menschenopfer). Doch hatten sie schon Orakel, das des Zeus zu Dodona.

2. Die Völker Deukalions nennt man gewöhnlich mit dem allgemeinen Namen: Hellenen, doch nur der Bequemlichkeit we-Noch nicht in Homers Zeit war dies allgemeiner Name der ganzen Nation; wir finden bei ihm blos besondere Namen fürdie Bewohner der einzelnen Gegenden. Erst durch die feierliche Einrichtung der olymum 888 pischen Spiele ward dieser Name allgemeiner. - Durch diese Hellenen (einen pelasgischen Zweig) wurden wahrscheinlich reinere Begriffe und mannigfaltigere Kenntnisse, deren Bildung ihnen in den ruhigen parnassischen Gebirgen möglich gewesen war, verbreitet: wiewol die Verehrung der 12 obern Götter durch sie nicht eingeführt, sondern wahrscheinlicher ein Gemisch von fremden, alten und damals gebildeten Gottheiten ist. - Die Namen der von den Hellenen ausgehenden und allmälig sich ausbreitenden Stämme werden wieder von einzelnen Menschen abgeleitet. Deukalion, heisst es, hatte zwei Söhne, Hellen und Amphiktyon. Amphiktyon ging über den Oeta, ward König der epiknemidischen Lokrer, und stiftete das Amphiktyonen - Gericht 1) in Thermopylä, eine Verbindung

<sup>1)</sup> Andere leiten den Namen von aufintener, d. i.

mehrerer hellenischen Stämme aus Thessalien und Phocis zur gemeinschaftlichen Beschützung. — Hellen blieb in Thessalien, herschte in Phthiotis; und Stadt und Gebiet um Hellas sollen von ihm den Namen erhalten haben. Seine drei Söhne, Aeolus, Dorus, Xuthus, sieht man als die Stammväter der Hellenen an.

1. Die Aeoler, vor dem Einfalle der Herakliden der ausgebreitetste Stamm, von dem sich die angesehensten Familien der heroischen Periode ableiteten, bevölkerten Thessalien, Akarnanien, Phocis, Lokris, die Inseln im ionischen Meere, Elis, einzelne Gegenden Klein-Asiens, Italiens, Siciliens. - In Phthiotis folgte dem Aeolus ein Sohn des Xuthus, Achäus, von dem auch ein Völkerstamm abgeleitet wird, der aber den äolischen Dialekt redete. Ihm folgte Myrmidon, Stammvater der Myrmidonen; über die nach ihm Actor, und dann Peleus, Vater des Achilles, herschte. - Der äolische Dialekt ward vorzüglich auf Lesbos gebildet.

2. Dorus, heist es, erhielt Estiaotis. Bald nach seinem Tode aber wurden die Dorer von den Perrhäbern, einem Volke auf Euböa, vertrieben, und flüchteten meist nach Macedonien. Nur Tektamus, Sohn des Dorus, ging mit einem gemischten Haufen Dorer, Aeoler und Pelasger nach Kreta, wo Minos von ihm abstammt; und ein anderer Haufe ging über den Oeta, und legte am Fusse desselben die dorischen Vierstädte an. Später thun sie mit den Herakliden einen Einfall in den Peloponnes, und bevöl-

kern Lacedämon und einen großen Theil der Halbinsel. Auch auf der Südküste von Klein Asien, in Italien und Sicilien waren Kolonien dorischer Abkunft, und ihr Dialekt erhielt und bildete sich vorzüglich auf Sicilien.

3. Xuthus flüchtete nach Attica, und erzeugte hier mit der Tochter des Erechtheus, Kreusa, den Ion und Achäus.

a. Von Ion sollen die Attiker Ionier, und die Küste vom Vorgebirge Sumium bis an den Isthmus Ionia genannt sein. Sie wurden aber von den Sohnen des Erechtheus vertrieben, und flüchteten sich nach Aegialea, das von jetzt an den Namen Ionia er-Beim Einfalle der Herakliden flohen sie wieder nach Attica, und gingen nachher, mit andern Völkern durch diese Züge vermischt, unter Neleus nach Klein-Asien, wo sie Pelasger, Leleger und Karier vertrieben, die ionischen Pflanzstädte anlegten, und die bedeutendsten Schritte zur Ausbildung des ganzen Volkes thaten. Ihr Dialekt erhielt sich auch hier am reinsten.

b. Achäus ward Herscher in Phthiotis. Seine Söhne, Archander und Architeles, d. h. die Achäer, flüchteten nach dem Peloponnes, und nahmen Lacedämon ein und Argos, die daher bei Homer (Odyss. III, 251.) die achäische heißt. Durch die Herakliden vertrieben, bemächtigten sie sich des Landstriches längs des korinthischen Busens, vertrieben die Ionier aus ihren Zwölfstädten, und gaben dem Lande den Namen Achaja. Kroton und Sybaris in Italien waren achäische Kolonien.

3. Während dieses Umherirrens und der allmäligen Verbreitung der Nachkommen des Deukalion kamen mehrere auslandische Kolonien an, die eigene Staaten gründeten. Diesen Kolonien, meint man häufig, verdanke Griechenland seine hohe Geistesbildung, und die Verfasser der allgemeinen Weltgeschichte lassen alle Künste und Wissenschaften von andern Nationen, besonders Ägyptern, Babyloniern, Juden und Persern, den Griechen zugeführt werden. Allein so großen Einflus kann man diesen Ankömmlingen nicht zugestehen. Sie waren größten Theils Vertriebene, oder Umberirrende, die nicht mit der Absicht auswanderten, eine Kolonie zu stiften. Viele Kenntnisse und Kunstfertigkeiten des Mutterlandes gingen auf den weiten Zügen verloren; und manche der Ausgewanderten verwilderten wieder, ehe sie zu vesten Wohnsitzen ka-Was sie aber endlich nach Griechenland mitbringen konnten, war nur Civilisation, Kenntniss von Staats-Einrichtungen, Religions - Gebräuchen, mechanischen Künsten des häuslichen Lebens und dergl.; aber keine ächte, freie Geistesbildung, kein schoner, unmechanischer Kunstsinn: Poesie und Kunst blieb einzig Werk der Griechen.

a. Die ältesten uns bekannten Ankömmlinge sind Agypter aus Sais, unter Cekrops. Sie landeten in dem nachherigen Attica, wo sie rohe in Höhlen lebende, und an den Küsten von Seeräubern beunruhigte Pelasger fanden. Cekrops sammelte die zerstreuten wilden Einwohner in zwölf Flecken; führte ordentliche Ehen (disposs) und das Be-

1556

graben der Todten ein; übte Schiffahrt, um

die Küste zu sichern; stiftete den Areopagus, um den Mord zu bestrafen; errichtete den ersten Altar, und führte vorzüglich die Verehrung des Zeus ein. Er legte auch den ersten Grund zum nachherigen Athen durch die Burg auf einer Anhöhe, Cecropia, auch blos Akropolis genannt. (Von ihm rechnet das parische Marmor an, setzt aber seine Ankunst 1582 vor Chr.) Ihm folgen: Cranaus, regiert 9 Jahr. — Amphiktyon, nicht zu verwechseln mit dem Sohne des Deukalion, reg. 10 Jahr. — Erichthonius, Ersinder der zweirädrigen Wagen (Virg. Georg. III, 113.), reg. 50 Jahr. — Pandion I., reg. 40 Jahr, (Vater der Prokpe und Phi-

II, 547.). — Cekrops II., reg. 40 Jahr. — Pandion II., reg. 25 J. — Aegeus, 48 J. — Theseus, 30 J. — Menestheus, 23 Jahr, in der Zeit des trojanischen Krieges. (Iliad. II, 552.). — Demophoon, reg. 33 Jahr. — Oxynthes, 12 J. — Aphidas, 1 J. — Thymoetes, 8 J. — Melanthus, ein Messenier, durch die Herakliden vertrieben, reg. 37 Jahr. — Kodrus, der letzte, reg. 21 J.

lomela). — Erechtheus, reg. 50 Jahr (Iliad.

1068 st. 1068.

b. Eine zweite Kolonie waren Phönicier, unter Kadmus, (d. i. dem Morgenländer). Sie landeten in Böotien 1), fanden mehrere kleinere Völker vor, die zum Theil vertrie-

1) Ursprünglich das kadmeische Land; allein seit die Böotier (60 Jahr nach Troja's Zerstörung) aus Arne in Thessalien eingedrungen waren und die Gegend besetzt hatten, wurde es Böotien genannt.

ben wurden, zum Theil sich mit ihnen vereinigten, theils sich in eignen Staaten, Orchomenus und Plataeae, behaupteten. Kadmus bauete auf einer Anhöhe eine Burg, Cadmea, um die nachher die Stadt Thebä gebauet wurde 1). Er brachte die Kenntniss von Metallen, und vorzüglich der Buchstaben, mit, welche daher auch bei den Ioniern phonicische hießen. Herod. V, c. 58. Nachkommen, besonders sein Enkel Dionysos, sollen Handlung und Schiffahrt erweitert und Religions-Gebräuche eingeführt haben, Dionysos die Orgien auf den Cithäron, doch sind auf diesen Heros, wie auf Herakles, orientalische Mythen übertragen worden, man meint besonders indische (phrygische?). Unter den spätern Nachfolgern entstanden blutige Kämpfe.

c. Um gleiche Zeit mit Kadmus landete 1485 Danaus aus Agypten in Argos, verdrängte den Stamm des İnachus, und die Argiver wurden von ihm auch Danaer genannt. Seine 50 Töchter sind bekannt. Ihm folgt sein Schwiegersohn Lynkeus, der Scharfsichtige, 41 J. - Abas, unter dem die Achäer einfallen, 23-J. - Proetus muss mit seinem Bruder Acrisius das Reich theilen, und es

entstehen nun zwei Staaten:

<sup>1)</sup> Weil die der Fabel nach aus gesäeten Schlangenzähnen aufgewachsenen Menschen Stammväter der Thebaner zu sein schienen, loyos Folor-ระหา อัตุเอร รัฐทางีเตมเราะง ; nannte man auch die Thebaner Σπαρτοι, λογχησπαρτος. Eurip. Suppl. 578. 705. 713.

und

Argos Acrisius.

Perseus tauscht mit Me-

gapenthes.
Megapenthes.

Proetus.

Megapenthes.

Perseus, erbauet Mycenae.

Tirynth

Micenae. Tirynth Perseus. Alcaeus, Perseus

Perseus. Alcaeus, Sohn.

Talans.

Adrastus.

Aegialeus. Diomedes, Sohn des Tydeus. Sthenelus. Amphitryo, Va. Eurystheus. ter des Herkul.
Pelóps Ankunft.

Seine Söhne, Atreus und Thyestes, beherschen Mycenae nebst dem vereinigten Tirynth.

Ilrynth.
Agamemnon.
Aegisthus.

Orestes vereinigt das mycenische und argivische Reich.

d. Zuletzt kam Pelops, aus Phrygien vertrieben, nach der südlichen Halbinsel, die von ihm den Namen erhielt, da seine Nachkommen sich mehrerer Staaten derselben bemächtigten. Er selbst erhielt durch die Hippodamia das kleine Königreich Pisa in Elis, und brachte Schätze und Religions-Gebräuche mit.

Die wohlthätigsten Folgen dieser Einwanderungen waren die Bevestigung von Städten gegen feindliche Angriffe und die Erfindung des Ackerbaus. Diese ist in Mythen gehüllt. In Attica soll unter einem der ersten Könige Triptolemus von der Ceres dezu ausgerüstet gewesen, und der ager Rharius bei Eleusis zuerst mit Gerste besäet sein. Wenn aber Triptolemus auch Gesetze soll eingeführt haben, und wenn Ceres βεσμοφορος genannt wird; so heißt dies

blos: gesetzliche Einrichtungen sind eine unmittelbare Folge des Ackerbaus und der vesten Wohnsitze. - Nachdem diese Erfindung allgemein war, ging es weiter in der Bildung. Es treten Dichter auf in Süd-Thracien (Nord-Thessalien); Orpheus, Mu-um 1260 säus, und andere: sie bildeten die Sprache (den äolischen oder dorischen Dialekt), verbreiteten Religions - Ideen und moralische Gedanken, und erhöben ihren Wohnort Pieria zum Laude der Musen, und umber gelegene Berge und Wälder zu Wohnsitzen der Götter. Ihre Gesänge verloren sich: da aber der Ruhm ihrer Namen blieb, schoß man ihnen später nicht blos einzelne Gedanken, sondern ganze Gedichte unter. (Argonautik.)

4. Während dieser Zeit waren die unbeschützten Inseln und Küsten Griechenlands häufig von den karischen und phönicischen Seefahrern angegriffen und geplündert. Minos von Kreta bauete, nach unsern Nachrichten, die ersten Schiffe unter den Griechen, und hielt die Seeräuber von den Inseln und Küsten ab 1). — Nach dieser Zeit scheint Schiffahrt unter den Griechen allgemeiner geübt zu sein, und sie wagten größere, wenn gleich planlose Seereisen. Schon 100 Jahre vor dem Argonauten-Zuge wagten Phrixus und Helle, Kinder des Atha-

1360

Ein Enkel des Minos, Idomeneus, kämpft vor Troja mit; mithin wäre er zu setzen etwa um 1300. Homer so wie Thucydides kennen nur ein en Minos, auf ihn mögen als auf den berühmtesten die Thaten mehrerer älterer Fürsten übertragen worden sein.

1260 80 Jahre

mas aus Orchomenus in Böotien, eine Fahrt ins schwarze Meer, nach dem östlichen Ende der Welt, nach Kolchis. Die Fahrt war unglücklich. Helle ertrank in der Meerenge zwischen Europa und Asien, und gab ihr den Namen Hellespontus; und Phrixus Vielleicht reizte kehrte nicht wieder. außer den Sagen von den unglaublichen Reichthümern und den Grausamkeiten der Anwohner des schwarzen Meeres (daher früher πούτος αξενος), diese unglückliche Fahrt zum Argonauten-Zuge 1); denn vorzüglich nahmen die Minyae aus Orchomenos daran Theil. Jason, Sohn des Aeson, Fürst aus Iolkos in Thessalien, stand an der Spitze der Vereinigten, unter denen mehrere vergötterte Heroen sind: Peleus, Vater des Achilles, Orpheus, Herkules, Kastor und v. Troja's Pollux, die Tyndariden von der Leda aus Sparta, Theseus aus Athen. Sie baueten ein Schiff, Argo, daher Argonauten; schifften, bei ihrer Unkunde in der Schiffahrt und Geographie, immer längs der Küste hin; und gelangten nach manchen Abentheuern an das Ende ihrer Welt, wo man durch den Phasis in den Oceanus hinaus schifft. Hier plündern sie, lassen eine Kolonie zurück, und kommen mit Schätzen und der geraubten Medea, Tochter des Königs Acetes, zurück 2). - Dieser Zug in den helldunkeln.

<sup>1)</sup> Handels-Absichten waren wohl nicht blos der Grund dieses Zuges, wenn gleich erweiterter Handel die Folge desselben war.

<sup>2)</sup> Ueber den Rückzug giebt es im Alterthum sehr verschiedene Sagen. Nach Orpheus fahren sie

heroischen Zeitalter schien so etwas Ungeheures, dass man jede Ausschmückung desselben glaublich fand. Die Erzählungen davon sind daher äußerst fabelhaft; und selbst die Nachricht: dass sie nach dem goldenen ... Vliess geschifft waren, scheint nicht alt, wenigstens die Erklärung nicht genügend: man habe die Goldkörner der Flüsse in Felle gesammelt. - Ob die Folgen dieses Zuges für die Griechen sehr vortheilhaft gewesen seien, lässt sich bezweifeln. Sie brachten mancherlei Kenntnisse mit, auch wohl verschiedene brauchbare Metalle: vielleicht aber waren sie doch im Ganzen auf diesem Zuge verwildert, und nur ihr Heroismus war erhöbt.

Herkules, Sohn des Amphitryo (oder des Zeus) und der Alkmene, aus dem Stamme des Perseus, ward in Theben erzogen, wohin sein Vater, König von Tirynth, einer unabsichtlichen Ermordung wegen flüchten mußte. Eurystheus von Mycenae, der sich indeß des Thrones bemächtigt hatte und von den Wunderthaten der Körperstärke des Herkules hörte, wandte alles an, ihn aus dem Wege zu räumen; er legte ihm die 12 Arbeiten auf. Doch Herkules Kraft be-

von Kolchis hinaus durch die Maeotis in den schlammenden Ocean; ziehen, da sich hier nicht weiter schiffen ließ, das Schiffüber Land bis an das Westuser, wo das Meer wieder flutete, und kommen durch die heraklischen Säulen ins Mittelmeer, wo sie auch noch erst wieder an die libysche Küste in die Syrtenbucht verschlagen werden, ehe sie die Heimath erreichen. 260

siegte sie alle, wiewol er durch die Söhne des Pelóps, Atreus und Thyestes, gehindert wurde, den Thron zu besteigen. Er erwarb sich indess unsterblichen Ruhm, durch Ausrottung mehrerer Unthiere, welche die Gebice der Städte verheerten; und seine Körperkraft, den rohen Griechen die erste und höchste Tugend, erwarb ihm so großen Ruhm, dass die dadurch Befreieten ihn zum Gott unter den Menschen erhoben. ist seine Geschichte, wie wir sie jetzt lesen, ein Gewebe aller der körperlichen Großthaten der Vorzeit, deren Urheber man nicht kannte, und die man auf den Einen bekannten übertrug; und da er erst als Gott verehrt ward, wurden mehrere Mythen, selbst physischen Ursprunges, mit ihm vereinigt. Besonders trug man auf ihn die Erzählungen von dem tyrischen Gotte über, der den Phöniciern Symbol ihrer Schiffahrt und Handlung war, und ließ ihn Reisen machen bis an das Westende der Welt, wo er Felsen spaltete, den Ocean verband mit dem Mittelmeere, und Gränz Säulen aufrichtete. Er hinterliess eine zahlreiche Nachkommenschaft, der seine Kämple und sein Ruhm auf fast alle peloponnesischen Staaten Ansprüche gaben, welche sie 80 Jahre nach Troja's Zerstörung geltend zu machen suchten.

Durch den Ruhm des Herkules ward zu ähnlichen Großthaten entslammt Theseus, Sohn des Aegeus von Attica, und der Aethra aus Trözen, wo er auch erzogen wurde. Schon in seiner frühesten Jugend erwarb er sich Ruhm durch Bestrafung von Straßen-

Räubern. Er kam nach Athen, unerkannt von seinem Vater, der durch die Pallantiden eine unruhige Regierung hatte. Diese hofften auf den Tod des kinderlosen Greises. Theseus wird erkannt. Es bricht eine Empörung aus; aber die königliche Familie siegt. - Minos, der Gesetzgeber Kreta's, hatte durch seine Flotte Attica zu einem 7 jährigen Tribute von 7 Knaben und 7 Mädchen gezwungen. Die Grausamkeit, mit der diese behandelt seien, ist vielleicht eine Erdichtung der Athener; denn nach einer andern Erzählung sollen diese Geisseln für die Sieger in den Kampfspielen, dem Androgeus zu Ehren gehalten, bestimmt gewesen sein. Theseus ging unter den Gei-Iseln nach Kreta; und entweder durch den Edelmuth des Minos, oder vielleicht durch einen Kampf, fettete er sich und seine Begleiter. Athen ward frei, und sandte das Schiff, das sonst die Geisseln nach Kreta brachte, jährlich zum Danke an den delischen Apollon. — Vielleicht war dieser Zug sehr wichtig für Athen. Die Staatseinrichtungen des Minos konnten wenigstens bei Theseus den Gedanken erzeugen, seinem Vaterlande eine ähnliche Verfassung zu geben. Er vereinigte die 12 unabhängigen, und daher oft unter sich streitigen Republiken, machte Athen zur Hauptstadt, so dals nur hier das Recht der Gesetzgebung und des Gerichts war, und theilte die Attiker in drei Klassen: Εὐπατριδαι, Γεωμοροι, und Δημιουργοι. Er selbst regierte gelinde; war nur Beschützer der Gesetze, die er nicht elbst gab, und Anführer des Heeres. Die

Regierungs-Verfassung war jetzt im Wesentlichen schon demokratisch. — Von seinen Heldenthaten ist wohl manche erdichtet odet dichterisch ausgeschmückt, z. B. seine Besiegung der Amazonen in Attica und am Thermodon, der Centauren u. s. w. Auch soll er, (wie sein Freund Perithous die Proserpina, Tochter des molossischen Königs Aedoneus,) schon vor Paris die Helena geraubt haben. Ihre Brüder, Kastor und Pollux, so heisst es, kamen vor Athen. Die Pallantiden erregten Unruhen; Theseus musste flüchten, und starb auf Scyros, woher Cimon 800 Jahre nachher seine Gebeine nach Athen brachte, wo man ihm einen Tempel errichtete.

Durch Unglücksfälle bekannt ist die Familie des Kadmus. Ihm folgte sein Sohn Polydorus, Vater des Labdakus und der Antiope. - Schon während der Minderjährigkeit des Lajus, Sohnes des Labdakus, ward Theben von Amphion (dem Erfinder der 7 saitigen Leier) und Zethus erobert, und Lajus mulste flüchten. Doch gelangte er nach dem Tode Beider wieder auf den Thron. -Mit Jokaste, der Tochter Kreons, erzeugte er einen Sohn, über den schweres Unglück verhängt war ... Orakel warnten vor ihm, die Ältern setzten ihn aus; aber er ward aufgefunden und in Korinth unter dem Namen Oedipus erzogen. Als das Orakel ihm selbst jene Warnungen wiederholte; verließ er seine vermeinte Vaterstadt, begegnete auf dem Wege nach Phocis seinem wahren Vater, und tödtete ihn im Wortstreit. Er kömmt nach Theben, befreiet die Thebaner von der

geheimnissvollen Sphinx, und erhält zum Lohne das Reich, und zur Gattin die Mutter Jokaste. Die unglückliche That wird entdeckt: Beide, von Gewissensbissen gefoltert, tödten sich. - Unglücklich wie der Vater waren die Söhne, Eteokles und Polynices. Sie machten unter sich aus, abwechselnd jeder ein Jahr zu regieren. Eteokles aber wollte seinem Bruder nicht weichen. Polynices flüchtete nach Argos, heirathete des Adrastus Tochter, und von ihm und einigen andern Fürsten unterstützt, zog er mit einem schon etwas geordneten Heere gegen The-um 1250 ben. Allein im Zweikampse fallen beide Brüder; und von den übrigen 6 Heerführern bleibt nur Adrastus übrig. (Theseus zwingt den Kreon, des Laodamas, Sohnes des Eteokles, Vormund, das Begraben der vor Theben Gefallenen zu gestatten.) Einige Jahre nachher, - man sagt zehn, - vereinigten sich die Söhne der getödteten Fürsten, die Epigoni, unter Thersander, des Polynices Sohn; Theben wurde zerstört, und erst um 1234 nach Troja's Zerstörung wieder aufgebauet. Es folgten noch als Herscher Böotiens aus Oedipus Familie Tisamenus und Autesion; aber beide wurden wahnsinnig: und nachdem aus einer anderen Familie drei, Damasichthon, Ptolemäus und Xanthus, auf dem Throne gesessen hatten, wurde nach Xanthus Ermordung durch den Messenier Melanthus Theben Republik.

Im Peloponnes mus indes die Bevölkerung noch immer gewachsen sein. Pelasger und Hellenen gemischt gehen unter Evander von Pallantium in Arkadien nach Italien, und lassen sich in der Gegend vo Rom nieder. In den bildenden Künsten that Dädalu

In Minos die ersten Schritte. Man erzählt, er hab Zeitalter die Statuen gehen machen, d. h. er setzt an hölzernen Figuren zuerst die Füsse ab Die Bildhauerkunst ward also ganz durch Griechen gebildet. Er soll auch Axt, Hobel Bohrer, Mast, Segel u. s. w. erfunden haben. Gewiss sind auf ihn, den Berühmte sten, die Ersindungen mancher Unberühmten übertragen worden; und manche gehören der Dichtung, z. B. sein unglücklicher Versuch zu sliegen.

Bisher hatten sich zu den größern Begebenheiten nur immer einzelne Stämme der Griechen verbunden: jetzt aber folgte ein Krieg, zu dem ganz Griechenland als Ein Staat sich verband. Die Nachkommen des von Ilus aus Phrygien vertriebenen Pelops waren die mächtigsten Fürsten im Peloponnes geworden, besonders Agamemnon, der Sohn des Atreus, der außer Argos noch einen Theil der Nord-Küste am korinthischen Meerbusen beherschte. Paris, ein Sohn des Priamus, kömmt nach Sparta, und raubt die Helena, die Tochter des mächtigen Tyndareus von Sparta, und die Gemalin des Menelaus, Bruders des Agamemnon. Es werden Gesandte nach Ilion geschickt, sie zurück zu fodern; aber vergeblich. Da bietet Agamemnon ganz Griechenland auf, sich und seine Vorfahren zu rächen; und Homer nennt uns Griechen aus allen Gegenden, Akarnanien ausgenommen, die sich zu die sem Zuge vereinigten. Es kam eine Flotte

von 1200 Schiffen zusammen, auf denen an hundert tausend Menschen waren. Schiffe waren ohne Verdeck; Steine waren ihre Anker; sie hatten nur Eine Ruderbank mit 50 bis 120 Ruderern, welche zugleich die Kämpfer waren. - Pferde, um Wagen zu ziehen, müssen sie mitgebracht haben; eigentliche Reiterei aber nicht. - Von Aulis in Böotien schiffen sie ab, und erkämpfen glücklich die Landung. Aber der Mangel an Lebensmitteln drückt sie bald. Da fangen sie an, theils in Klein-Asien, theils auf der gegenüber liegenden Halbinsel zu säen und zu ärnten; zum Theil auch plündern und rauben sie in der Gegend umher, die dem Priamus Beistand leistete. Sie zogen ihre Schiffe ans Land, lagerten sich in Hütten; und so roh ihre Kriegskunst war, doch wulsten sie schon einen Graben zu ihrem Schutze zu ziehen. Ihre Waffen waren Keu len, Schleudern, Bogen, Pfeile, sichelförmige Schwerter; auch warfen sie mit Steinen. Zur Beschützung hatten sie große Schilde, Helme, Brustharnische, Beinschienen, theils aus Kupfer, theils aus Eisen, auch blos aus Häuten. Ihre Schlachtordnung war roh: in Linien rückten sie an; aber wenn es zur Schlacht kam, trennten sich die einzelnen Streitwagen und Krieger, jeder suchte seinen eignen Kämpfer, und so währte der Kampf, bis die Nacht einbrach. Nach der Menge der Gebliebenen, oder der gänzlichen Flucht der einen Partei, oder nach dem Ausgange eines Zweikampfs wurde der Sieg bestimmt. Mehrere Jahre stritten so Trojaner und Griechen mit abwechselndem Glück. Endlich. - man Br. Handb. d. a. Geschichte.

sagt: im zehnten Jahre der Belagerung, —
gelang es den Griechen, durch den Muth
und die Klughert einzelner Heroen, Troje
zu erobern, nachdem auf beiden Seiten
viele der Ausgezeichnetsten, besonders Achilles und Hektor, gefallen waren. Die Griechen verwüsten Stadt und Gegend, rauben
Sachen und Menschen, und gehen wieder
nach Hause 1).

## Z WEITE PERIODE.

Bildung der hellenischen Republiken, besonders Sparta's und Athens; das Aufblühen ihrer Macht und ihrer Cultur bis auf den Anfang der persischen Kriege, von 1184 bis 500 vor Christo.

1. Folgen des trojanischen Krieges und des Einfalls der Herakliden in den Peloponnes.

Die Trojaner scheinen gebildeter gewesen zu sein, als die Griechen; und diese konnten daher durch sie gewonnen haben. Allein die langen Reisen (Nooro), auf denen die Angesehensten von ihnen umherirrten, Agamemnon 7 Jahre, Ulysses 10 Jahre, ja selbst mehrere ihren Tod fanden, wie Menestheus von Athen, Ajax, König der Lo-

<sup>1)</sup> Die Fahler, Dictys Cretensis und Dares Phrygius, die vor Homer leben wollen, haben nach Christo gelebt.

rer; und die Unruhen und Empörungen, ie indess im Innern entstanden 1) und in anchen Familien und Ländern auch nacher fortdauerten, auf Ithaka, in Argos, (Agaremnon, Aegisthus, Orestes,) vielleicht uch in Thessalien, (denn Pyrrhus, der ohn des Achilles, ging nach Epirus und vard König der Molosser): alles dies musste iindern, dass die wirklich gesammelten Keine zur Cultur in Griechenland gediehen. Wer dagegen ohne weiteres Unglück heimtehrte, wie Menelaus, der brachte asiatiische Pracht und Wohlhabenheit mit. Der Hauptgewinn dieses Zuges war wohl der lurch die Verbindung der verschiedenen Stämme geweckte Gemeingeist, der mit durch die Erinnerung an diese gemeinschaftliche, ruhmvolle That erhalten und beför-Dichter sangen sie und stellten dert wurde. ne mit begeisternden Zügen der heiteren Einbildung der Hellenen dar; und bald liebte man die That eben so sehr wegen der schönen poetischen Darstellung als wegen ihres heroischen Charakters, und neben Achilleus Helden-Name glänzte der Name des ionischen Sängers. So bildete sich gleich von den frühesten Zeiten an bei den Hellenen neben Heroismus und erhebender Freiheitsliebe Schönheitssinn, und eine große That muste auch schön erzählt sein, wenn sie mit Liebe im treuen Gedächtniss bewahrt wer-

den sollte.

<sup>1)</sup> Mehrere baueten sich anderswo an, z. B. Diomedes in Apulien; Teucer, Sohn des Telamon, auf Cyprus, wo er die Stadt Salamis, nach seiner Geburtsinsel genannt, gründete.

Weiter bis gegen 1100 ist/diese Perio 1124 fast leer. 1124 werden die Böotier aus An in Thessalien verdrängt, und kehren na Böotien zurück, welchem Lande sie jetzt de 1104 Namen geben. 1104 fallen die Heraklide

und Dorer in den Peloponnes ein. Herkules hatte seine Ansprüche auf de Staat des kinderlosen Eurystheus in Mycen auf seine Nachkommen vererbt. sein Sohn, aber musste vor den Pelopide weichen. Er ging nach Doris, wo ihn de König Aepalius (oder richtiger Aegimius Strab. IX, p. 427. c. not.) an Kindes Stat annahm; und seit dieser Zeit vereinigter sich Herakliden und Dorer. Doch in einen Zweikampse mit dem arkadischen König Echemus verlor Hyllus sein Leben. darauf folgenden zojährigen Waffenstillstan fällt der trojanische Krieg. Kleodäus, Soht des Hyllus, und Aristomachus, Sohn des Kleodäus, erneuern die Einfälle; aber un glücklich. Aristomachus hinterliess dre Söhne: Temenus, Kresphontes und Aristo-An ihre Spitze stellte sich Oxylus Nachkomme des aus Elis vertriebenen Aeto So griffen jetzt Herakliden, Dorer und Aetoler vereint den Peloponnes vom korinthischen Isthmus zu Lande, und vom ägäischen Meere zu Wasser an. Alle damaligen Reiche, Aegialea, das pelopidische Reich des Tisamenus und Penthilus von Argos, Mycenä, Sicyon, Korinth und Lacedamon, das Reich des Nestor in Messenien und Elis, wurden unterjocht; nur Arkadien blieb frei wo ein Cypselus herschte, der seine Toch-

ter dem Kresphontes gab, und dadurch

einen Staat rettete. - Der ganze Peloponies wurde erschüttert. Die Achäer in Arros und Lacedamon flüchteten unter Tisanenes, Orestes Sohn, nach der Nord-Küste, lrängten die Ionier nach Attica, und erricheten hier eine verbündete Republik von 12. Gemeinden. — Melanthus aus Messenien olgte diesen, erlegte in einem Zweikampfe den böotischen Fürsten Xanthus, und erhielt das Zepter des feigen Thymötes von Athen. - Viele, besonders Aeoler, fluchteten unter Penthilus nach Thracien. Die übrigen Einwohner des Peloponnes scheinen sich mit den neuen Ankömmlingen vermischt zu haben, besonders die Eleer. erhielt der Peloponnes eine ganz neue Gestalt; außer Arkadien und Achaja entstanden fünf heraklidische Staaten: Elis, eingenommen von Oxylus, unter seinen Nachsolgern ist bekannt Iphitus; Argos fiel mit Mycenae und Sicyon dem Temenus zu; Messene eroberte Kresphontes durch Hülfe seines Schwiegervaters; Korinth, bisher von Aeolern bewohnt, erhielt Aletes, Urenkel des Herkules; und Sparta, später den wichtigsten aller heraklidischen nahmen Eurysthenes und Prokles, Söhne des Aristodemus, und errichteten hier eine königliche Zweiherschaft.

Aber nicht blos im Peloponnes, auch in andern Staaten, selbst in Klein-Asien, veranlaiste dieser Einfall Veränderungen.

1. Die Aeoler unter Penthilus verließen bald das rauhe Thracien; sie gingen über den Hellespont nach Klein - Asien, und nah- um 1100 men hier die Küste unterhalb Troas, Aeolis,

ein. — 2. Die *Ionier* wurden in Attica zwar aufgenommen; allein die Dorer und Herakliden folgten ihnen. Kodrus opferte sich für das Vaterland; die Dorer mußten nach

für das Vaterland; die Dorer mußten nach Megaris fliehen; und in Attica ward das Königthum abgeschafft. Medon ward dagegen lebenslänglicher Archont. Neleus und Androkles, seine Brüder, damit unzufrieden, stellten sich an die Spitze der Ionier und anderer eingewanderten Fremdlinge, und gin-

Küste zunächst den Aeolern, Ionia, bevölkerten. Nach einer kurzen königlichen Regierung richteten sie Republiken ein, und, begünstigt durch Klima, Boden und gebildete Nachbarn, die Lydier, zeichneten sie sich in Kurzem vor allen übrigen Griechen durch Bildung aus. Besonders blühete Dichtkunst; und vor allen Sängern glänzt

um 944 der Name Homers aus Smyrna oder Chios,

alle gleichzeitigen; und da wahrscheinlich er so wenig als das nächste Zeitalter nach ihm schrieb<sup>1)</sup>, so ward wohl Manches für homerisch gehalten, was es nicht war, und manches Homerische in der mündlichen Überlieferung verändert. Wenn Ilias und Odyssee also auch von Einem Verfasser sein mögten; so haben wir sie doch gewiss sehr verändert, nicht blos in einzelnen Worten und Versen, sondern selbst größere Stellen können nicht von Homer sein, und manche homerische uns fehlen. — Hesiodus, aus

(Maeonius, Melesigenes,) des Sängers der Ilias und Odyssee. Sein Name verdunkelte

<sup>1)</sup> Wolf Prolegomena ad Homerum S. 40—108.

Askra, von dem uns nur Fragmente einzelner Gedichte, Theogonie, Schild des Herkules, Epya nas Huspas, übrig sind, wird gewöhnlich für einen Zeitgenossen des Homer gehalten; allein er lebte gewiss, vielleicht an 200 Jahre, nach Homer, so wie er ihm als Dichter weit nachsteht. mythol. Br. II, S. 95. Mannerts Geogr. IV, S. 20.1) - 3. Die Dorer in Megaris, unaufhörlich von den Attikern beunruhigt, verhießen endlich Griechenland, und ein Theil um 1100 zog nach Kreta, die meisten aber gingen nach Klein - Asien, wo sie besonders die Insel Rhodus und die daran gelegene Küste bevölkerten. Sie blieben am unwichtigsten 2).

Viele Gegenden des Peloponnes wurden hierdurch Menschenleer; die rohen Herakliden tödteten die Keime von Cultur, und machten ihre Untergebenen zu kriegerischen 1100 bis Horden. Daher sind auch die beiden nächsten Jahrhunderte leer an Begebenheiten im eigentlichen Griechenlande.

- 1), Nach Andern sind die hesiodischen Gedichte nicht Werke eines Mannes, sondern Bruchstücke verschiedener Sänger aus verschiedenen Zeitaltern, Reste einer ganzen epischen Sängerschule, die (später als die homerische) in Böotien blühete. S. Fr. Thiersch: , Ueber die Gedichte des Hesiodus, ihren Ursprung und Zusammenhang mit denen des Homer. chen, 1813.
- 2) D. H. Hegewisch geographische und historische Nachrichten, die Kolonien der Griechen betreffend. Altona, 1808.

2. Entstehen der Republiken. Geschichte von Korinth. Einrichtungen zur Vereinigung der einzelnen Republiken.

Vom 9 Jahrhundert vor Chr. an heben sich die europäischen Griechen: demokratische Verfassungen werden eingeführt und von Gesetzgebern gebildet; Volksfeste, National-Zusammenkünfte geordnet, Handlung und Schiffahrt blühend, Künste und Wissenschaften gefördert. So entwickelte sich die hohe Denkart der Griechen, ihre Freiheits- und Vaterlands-Liebe, ihr Schönheitssinn.

In Theben war schon mit Xanthus Tode die königliche Würde aufgehoben. -- In Athen ward nach Kodrus Tode wenigstens der Name des Königs abgeschafft, wenn gleich die Macht der Archonten im Grunde königlich war. — In Argos ward um dieselbe Zeit die königliche Würde aufgehoben, und in dem folgenden Kampfe der verschiedenen Parteien siegte meist die demokratische; doch sank Argos sehr. Elis errang Republik 780, und Messene 740. Gegen die Zeit der persischen Kriege (500) waren alle Tyrannen ausgerottet, besonders durch Hülfe der Lacedämonier; und während der persischen Kriege war es Interesse der Griechen, keinen Monarchen zu dulden, da diese,

Am längsten und glücklichsten behauptete sich die monarchische Regierung in Arkadien, Sicyon und Korinth; und in Lacedämon blieb immer eine aus Aristokratie

um sich zu behaupten, es fast immer mit

den Persern hielten.

und Monarchie gemischte Verfassung. Besonders litt Korinth, die Haupt-Handelsstadt, daher ausgezeichnet die reiche genannt, die zuerst in Hellas Trieren bauete (Thucyd. I, c. 13.), mancherlei Veränderungen, ehe sie zur Demokratie gelangte. -Die Familie der Herakliden (Aletes, Ixīon, Agelas, Prymnis,) ward durch Bacchis ver- um 954 drängt. Aus dieser Familie folgten: Agelas; Eudemus; Aristodemus; Agemon, als Vormund des Telestes; Alexander, Agemons Sohn, getödtet von Telestes: Allein das mit der königlichen Regierung unzufriedene Volk war von 2 Verwandten des Telestes leicht gewonnen; es tödtete ihn, und sein Sohn Automenes konnte sich nur Ein Jahr auf dem Throne erhalten. - Es ward eine Oligarchie von 200 der vornehmsten Bacchi- um 777 aden, die nur unter sich heiratheten, unter dem Vorsitze jährlicher Prytanen, eingerichtet. In ihrer Zeit blühete Korinth, und die meisten Kolonien Korinths wurden wohl während dieser Periode angelegt, als Syrakus, Corcyra, Leukas, Ambracia, Apollonia in Illyrien, Potidaea. Die älteste Seeschlacht, von der die Hellenen wissen, lieferte Korinth seiner Kolonie Corcyra, 664 Endlich entwand Kypse-(Thucyd. 1. c.). los, Sohn des Lapithan Ection und der verstoßenen Bacchiadin Labda, den Oligarchen die Herschaft, erhob sich zum Tyrannen von Korinth, und, wusste sich durch Sanftheit 30 Jahre auf dem Throne zu erhalten; ja, die Regierung auf seinen Sohn Periander fortzupflanzen. Die Härte, die man ihm vorwirft. war vielleicht durch die Ari-

657

587

585

stokraten veranlast, die keinen beschränkenden Oberherrn dulden wollten; sonst beförderte er Handlung, und war berühmt durch seine Kenntnisse, daher unter die sieben Weisen gezählt. Ihm folgte auf 3 Jahre Psammetichus, Sohn seines Bruders Gorgias. Darauf setzten sich die Korinther durch Hülfe der Spartaner in Freiheit, doch blieb ihre Staatsverfassung oligarchisch, und sie waren daher meist Bundesgenossen der Lacedämonier 1).

Die Zerstückelung Griechenlands in so viele kleine Republiken hätte dem Ganzen gefährlich werden können, wenn nicht zwei Anstalten wären getroffen worden, die Alles, was Hellene hiefs, wieder mit einander vereinigten: das Amphiktyonen-Gericht und die olympischen Spiele<sup>2</sup>).

Jenes war anfangs nur eine Verbindung der nördlichen Hellenen, besonders der Dorer. Jetzt, da diese sich über den ganzen Peloponnes verbreitet hatten, behielten sie auch in ihren getrennten Besitzungen dieselbe Verbindung unter sich; benachbarte Völker schlossen ihrer Sicherheit wegen bald sich an; und so bildete das Amphiktyonen-Gericht die General-Staaten von Griechenland. Zwölf Völker nahmen daran Theil:

1. Thessalier, 2. Böotier, 3. Dorier, 4. Ionier, 5. Perrhäber, 6. Magneten, 7. Locrier,

S. Beiträge zur genaueren Konntnils der alten Welt. Erster Theil. Breslau, 1806 (von Joh. Gottfr. Scheibel) S. 53-210.

<sup>2)</sup> Ueber den Bund der Amphiktyonen, von F. W. Tittmann. Berlin, 1812.

8. Octäer oder Aenianen, g. Achäer (Phthioten), 10. Malier oder Melier, 11. Phocier, 12. Doloper. Jeder Staat sandte Deputirte, drei Pylagoren und einen Hieromnemon; sie versammelten sich später zweimal des Jahres: im Frühjahre zu Delphi, dem Wohnsitze des ehrwürdigsten Orakels und dem Mittelpunkte der Erde; und im Herbste zu Thermopylä, dem ursprünglichen, einzigen Versammlungsorte. Ihr Zweck, ursprünglich religiös, war späterhin: Uneinigkeiten unter den einzelnen Staaten zu verhüten, Streitigkeiten in der letzten Instanz zu entscheiden, Tyrannen nicht aufkommen zu lassen, oder sie zu stürzen, und Alle zu strafen, die Tyrannei begünstigten. Zwar vermogte ihr Ausspruch nicht überall sich geltend zu machen; doch gelang es meist, was vorzüglich der Schutz des delphischen Orakels wirkte.

Orakel, denen der unter den Menschen allgemeine Wunsch, die Zukunft zu wissen; ihre Unfähigkeit, sich immer selbst zu rathen; und die Begeisterung Einzelner den Ursprung gab, hatten zwar im heroischen Zeitalter, wo Körperkraft Alles entschied, geringeren Einflus bei den Griechen gehabt: allein mit dem Aufblühen sanfterer Sitten wurden sie bedeutender, und vor allen das delphische. Die durch Priester geleitete Pythia, glaubte man, werde von Apollon selbst durch ringsum aufsteigende Erddünste begeistert; und die schauervolle Kluft am Abhange eines Berges, die ringsum einschließenden Berggipfel, die zahlreichen Echo, gaben dem Orte ein furchtbar-heiliges Ansehen, dass man sich ihm nicht ohne Schauder nahen konnte. — Oft waren freilich, besonders in spätern Zeiten, die Orakel das Spiel schlauer Priester; doch hat das delphische Orakel viel Gutes gewirkt. Wohlthätig war sein Einflus bei der Einrichtung der olympischen Spiele.

Dass man den Göttern und Verstorbenen zu Ehren Kämpfe anstellte, lesen wir bereits im Homer; auch soll schon vor dem Einfalle der Dorer die Gegend um Elis dem Zeus geheiligt und durch Spiele gefeiert worden sein. Die Uneinigkeiten nach 1104 unterbrachen die Feier derselben. Da trat Iphitus in Elis auf; fragte das delphische Orakel, ob die Spiele wieder eingerichtet werden sollten; und erhielt die günstige Antwort: sie sollten erneuert werden; und während ihrer Feier ein allgemeiner Waffen - Stillstand herschen bei allen Staaten, die daran Theil nähmen, wofern sie die Strafe der Götter vermeiden wollten. Durch diese Autorität unterstützt, ward es dem Iphitus möglich, dass alle die kleinen zerstückelten Staaten Griechenlands in jedem fünften Jahre sich zu den olympischen Spielen als Freunde versammelten. Das Fest währte 5 Tage, fing an am Vollmonde, der zunächst auf den längsten Tag folgte, und begann und endigte mit einem Opfer dem Zeus: die Zwischenzeit füllten Kämpfe, an denen jeder ehelich geborne Hellene, der durch keine schimpfliche That seinen Namen befleckt hatte, Theil nehmen, und zu denen er sich in den Gymnasien zu Elis vorbereiten konnte. Die

Kämpfe waren vorzüglich Fussrennen, und

am 888

der Sieger in diesem der geehrteste, daher auch 777 aufgezeichnet; Wettrennen zu Pferde und zu Wagen; und Ringen. Diese Kämpfe soll Lykurg angeordnet haben 1).

Zwar hat jede der einzelnen griechischen Republiken ihre eigne Geschichte; allein zum Theil haben wir davon nur wenig Nachrichten, und meist schlossen sie sich den Lacedämoniern und Athenern, als den beiden wichtigsten Völkern, an; daher wir ihre Geschichte am passendsten in die Geschichte dieser beiden Hauptvolker verweben.

 Geschichte von Sparta bis auf die persischen Kriege, besonders die Kriege mit Messenien.

In Lakonien herschten immer 2 Könige: ein Eurysthenide (oder Agide, von Agis dem Nachfolger des Eurysthenes) und ein Proklide (oder Eurypontide, von einem Enkel des Prokles). Unter Agis und Sous, den unmittelbaren Nachfolgern des Eurysthenes und Prokles, weigerten sich die Einwohner von Helos, gleich den übrigen Periöken (Ureinwohnern) den gebietenden Spartiaten (Dorern) dienstbar zu sein: man überzog sie mit Krieg, zertrümmerte ihre Mauern, und verdammte alle Heloten zu Sklaven, die nie freigelassen noch verkauft werden sollten.-In der Folge indels waren beide Könige selten einig; das Volk mischte sich in ihre Streitigkeiten, und so entstanden innere

Das Stadium gab den Hellenen ihr Längenmaß; die Feier der Spiele ihr Zeitmaß. 600 Fuß = 1 Stad.

Kriege. Eunomus, Vater des Lykurg, fand in einem solchen Aufruhre den Tod. Polydektes, sein älterer Sohn, folgte, doch nur auf kurze Zeit. Lycurgus, sein Bruder, der durch Uneigennützigkeit sich die Liebe des Volkes schon vorher gewonnen hatte, ward nur Vormund, seines erst nach des Polydektes Tode gebornen Neffen Charitaus; dennoch nothigten ihn Verläumdungen, sein Vaterland zu verlassen. Er reis'te nach Kreta, wo er Minos Gesetze kennen lernte (Thales); nach Klein - Asien, woher er Homers Gesänge, doch nicht geschrieben, nach dem europäischen Griechenlande brachte; Ägypten. (?) Bei seiner Rückkehr fand er das Vaterland in Verwirrung, und man verlangte von ihm eine neue Staatseinrichtung. — Üm dieser Eingang zu verschaffen, liess er von dem delphischen Orakel, das bei den Dorern in einem ganz besondern Ansehen stand, zu diesem Geschäft sich weihen; und mehrere der Vornehmen vereinigten sich mit ihm. Unrichtig scheint es dargestellt, dass Lykurgs Gesetzgebung den Lakoniern ihren rauhen, kriegerischen Charakter gegeben habe. Die Dorer waren kriegerisch; Lykurg fügte also seine Gesetze diesem Charakter nur an, und heiligte vielleicht blos manches Herkommen jetzt zum Gesetze. Man erkennt in den als lykurgisch genannten Einrichtungen vorzüglich zwei Endzwecke: 1. Beschränkung der königlichen Macht. Zwei Könige bleiben an der Spitze: allein der Rath der 28 Alten (über 60 Jahr), Ispousia, steht ihnen zur Seite; jährlich werden 5 Ephoren erwählt, die, besonders seit Theopompus (um

758) die höchste Instanz bildeten und im. Frieden selbst über den Königen standen. Ausschliefsend hatten die Könige Besorgung der Religion und Anführung im Kriege. Volksversammlungen waren selten, konnten nur verwerfen oder annehmen. durch gemeinsamen Zuruf. Plut. Lyc. c. 26. 2. Gleichheit der Bürger, und kriegerischer Muth ohne Eroberungssucht. Daher die gleiche Austheilung der Ländereien, 9000 Theile für die Spartiaten, 30,000 für die Lacedamonier oder Periöken; Verheirathung der Töchter, die Brüder haben, ohne Ausstattung; Verbot alles Handels, Eisengeld, Phiditien mit der schwarzen Suppe, öffentliche und gleichmäßige Erziehung der Kinder für das Vaterland und blos für das Vaterland. Lykurg liess die nicht geschriebenen Gesetze (pyrpai) bis zu seiner Rückkunft beschwören; reis'te ab und kam nicht wieder, und 500 Jahre erhielten sich die lykurgischen Gesetze.

Der kriegerische Geist der Spartaner suchte bald Beschäftigung. Nachdem sie die kleinern Städte ihres Gebietes, deren man in den ältesten Zeiten an 100 zählte, sich unterworfen und die Einwohner derselben dienstpflichtig und zinsbar gemacht hatten; reizten die mächtigern Staaten des Peloponnes, Messenien und Argos, ihre Eifersucht, so wie ihre Eroberungen und die harte Behandlung der Heloten 1) den Neid und Un-

Die Heloten mußsten sich durch ihre Kleidung auszeichnen, erhielten jährlich einmal gewißs Schläge, wurden jährlich einmal meuchelmör-

willen der übrigen Hellenen erregten. — Der Raub lakonischer Jungfrauen durch mes-

senische Jünglinge, die Ermordung des spartanischen Königs Teleclus, der die Geraubten zurück foderte, und die Ungerechtigkeit des spartanischen Senats gegen den Messenier Polychares, veranlassten den ersten messenischen Krieg, an dem Argiver und Arkadier Theil nahmen. Als Polychares die Bestrafung des Euäphnus, der ihm seine Heerde veruntreuet und seinen Sohn getödtet hatte, nicht erlangen konnte, beleidigte er in einer Art von Wahnsinn mehrere Spartaner. Spartanische Gesandte kommen nach der Hauptstadt Andania, und verlangen die Auslieferung des Polychares. Androkles und Antiochus, Beide mit königlicher Gewalt bekleidet, waren verschiedener Meinungen. Ein Zweikampf entschied, Antiochus siegte, und Polychares wurde nicht ausgeliesert. Da verbinden sich die Spartaner durch einen Eid, nicht eher von den Feindseligkeiten zu lassen, als bis Messenien unterjocht wäre. von 743 an Mehrere Jahre nach einander fallen sie unge-Ol. 9, 2. straft in das messenische Gebeit ein, und rauben und plündern. Endlich wagt Euphaes, Nachfolger des Antiochus, mit seinen indels geübten Soldaten einen Angriff, und die Spartaner ziehen nach Hause. wurden sie mit Beschimpfungen als entartete Söhne des Vaterlandes empfangen; und ein neues, zahlreicheres Heer, in dem auch

> derisch überfallen oder gejagt, und mehrete sich ihre Zahl, sonst auf irgend eine Art gemordet.

Asinäer, kretische Bogenschützen u. s. w. waren, zog unter Theopompus, (der die Macht der Ephoren bestimmte,) gegen Messenien. Die Messenier wurden geschlagen, ihre Städte zerstört, ihr Land verwüstet; sie selbst flüchteten nach der Bergvestung Ithome, und dadurch, dass Aristodemus seine Tochter opfert, um dem Orakel zu genügen, werden die Messenier zu Muth gestärkt, und die Spartaner wagen keinen Angriff. Auch unterstützen Arkadier und Argiver, die mit den Lacedämoniern wegen der Gränz- : stadt Thyrea Krieg führten; und obgleich Euphaes fiel, siegten sie doch mehreremal. Aber eine ungünstige Antwort des Orakels beugte sie; Aristodemus, ihr König, tödtete sich selbst auf dem Grabe seiner Tochter; und Ithome ward eingenommen 1). Die Ol. 14, 12. Messenier flüchteten, und die Zurückbleibenden mulsten jährlich die Hälfte der Früchte ihres Landes den Lacedamoniern abliefern.

Indess wuchsen die während dieses Krieges von den eidlosen Jünglingen und zurückgelassenen Weibern erzeugten Parthenier héran. Von den übrigen Spartanern verachtet, vereinigten sie sich mit den Heloten zu einer Empörung. Diese ward ent-

Br. Handb. d. a. Geschichte.

731

<sup>1)</sup> Schon die Alten haben häufig den Aristodemus mit dem später lebenden Aristomenes verwechselt, und des ersteren Thaten auf diesen, als den berühmteren, mit übergetragen. S. Myron bei Pausan. IV, c. 6. Diodor. Sic. XV, 66. und Fragm. p. 637. Clemens Alex. cohort. ad gent. p. 36. Eusebius praep. ev. V, p. 130. Plutarch. Agis c. 21.

deckt; die Parthenier flüchteten; und von den Lacedämoniern mit allem Nothwendigen versehen, (damit sie sich so gefährlicher und muthiger Jünglinge entledigten,) gingen sie nach Italien und erbaueten Tarent<sup>1</sup>).

Die schimpslichen Friedensbedingungen; die mühsamen, mit der Fruchtbarkeit des Bodens steigenden Arbeiten; und die sorglose Verachtung der Spartaner, reizten die heranwachsenden Messenier zur Empörung. Die Jünglinge aus Andania vereinigten sich unter Aristomenes, aus königlichem Stamme, einem der größten Heroen des Alterthums, dem griechischen Simson. Unterstützt von Arkadien, Argos, Elis und Sicyon,

thums, dem griechischen Simson. Unterstützt von Arkadien, Argos, Elis und Sicyon, zogen sie gegen das spartanische Heer, und siegten. Einzelne Heldenthaten des Aristomenes, der beiden Jünglinge Panormus und Gonippus, die, als Kastor und Pollux verkleidet, eine ganze Schaar von Feinden schlugen, setzten die Lacedämonier so in Schrecken, dass diese, so sehr es ihren Stolz auch demüthigte, dem Ausspruche des Orakels gemäß, von Athen einen Heerführer erbaten. Die Athener schickten ihnen, wahrscheinlich aus Spott, den hinkenden Tyrtäus, der, wenn gleich Dichter, im Kriege immer nur als gemeiner Soldat gedient hatte.

Den Spartanern indess galt er als göttlicher

a) So erzählt Ephorus, Strab. VI, p. 279. Instin. III, c. 4. Nach einer andern weniger romanhaften Erzählung aber sind diese Parthenier Kinder derjenigen Lacedämonier, welche sich geweigert hatten mit in den Krieg zu ziehen und die man deswegen ihres Bürgerrechts und Eigenthums beraubt hatte.

Gesandte. - Dennoch siegte Aristomenes überall, bei Stenyclara, (Pharae, Carya); und König und Senat wollten Frieden. Tyrtäus widersetzte sich, sein Ansehen siegte. und ein außerordentlich zahlreiches Heer von Spartanern und Heloten rückte in Messenien ein. Durch seine Lieder und durch die Erfindung eines Zeichens auf dem rechten Arme gab Tyrtäus den Spartanern Muth, und die Treulosigkeit des arkadischen Königs Aristokrates erleichterte ihnen den Sieg. Die geschlagenen Messenier flüchteten sich in die Bergvestung Ira, und vertheidigten sich, man sagt, 10 Jahre. Ja, Aristomenes that oft glückliche Ausfälle, und plünderte selbst spartanisches Gebiet. Einmal aber ward ihm der Rückweg abgeschnitten, Aritomenes gefangen und in die Ceada getürtzt. Doch sein Schild und ein Fuchs reteten ihn, er kehrte als Wiederauserstandener nach Ira'zurück, und überzeugte die undäubigen Spartaner durch die Ermordung 100 Korinther bald von der Wahrheit des Gerüchts. Das delphische Orakel indess blieb sich in seinen drohenden Aussprüchen immer gleich; und ein lacedämonischer Sklave, ler nach Ira geflüchtet war, verrieth endich die Vestung. Sie ward eingenommen, bgleich die Messenier sich 3 Tage und 3 Nächte mit der äußersten Wuth vertheidig-Aristomenes schlug sich mitten durch lie Feinde und fand in Arkadien freundliche Noch von hier aus machte er Aufnahme. den Plan, Sparta in Abwesenheit seiner lrieger zu überraschen. Er war mit 500 Messeniern und 300 Arkadiern auf dem Wege;

iga

671

allein Aristokrates verrieth ihn zum zweiten mal. Die Arkadier waren hierüber so auf gebracht, daß sie nicht blos den Aristokrates steinigten, sondern auch die königliche Regierung gänzlich abschafften. Die Mes-

senier, aufgesodert von ihren Brüdern in Rhegium, bekriegten die Zankläer auf Sicilien, besiegten diese, und bewohnten mit ihnen gemeinschaftlich die Stadt, die jetzt

den Namen Messene erhielt. Aristomenes

aber ging nach Rhodus, und von da nach Sardes, wo Ardys regierte, und woselbst

er starb.

Die Spartaner, jetzt das mächtigste Volk

in Hellas, suchten die Gränzen ihres Gebiets mehr zu erweitern. Mehrere ihrer Könige griffen Arkadien und Argos an; aber um 540 nicht immer glücklich. Leon und Ariston z. B., Zeitgenossen des Cyrus, wurden von den Tegeaten zurück geschlagen. Ihnen 530 folgte der grausame, endlich wahnsinnige

510 Kleomenes I. Anfangs hatte er die Athener unterstützt, die Pisistratiden zu vertreiben; nachher aber wollte er ihnen eine aristokratische Regierungs-Verfassung aufum 500 zwingen. Diese Anmaassung und seine

Grausamkeiten in Argos machten alle Peloponneser, selbst die Korinther von ihm abtrünnig, und bereiteten den Fall der spartanischen Obergewalt, (Hegemonie). Dennoch wußte er nach dem Sturze seines

moch wulste er nach dem Sturze seines Mitregenten Demaratus, der zu den Persern floh, bei den zur See mächtigen Aegineten das Ansehen Sparta's so geltend zu

machen, das sie versprachen und Geisseln gaben, sich mit den Hellenen gegen die Perser zu verbinden. Ihm folgte bald darauf Leonidas.

4. Geschichte von Athen, besonders der Gesetzgebung durch Solon, und der Herschaft der Pisistratiden, bis auf den Anfang der persischen Kriege, 500 vor Christo.

Nach Kodrus Tode hatte man Oberhäupter gewählt, die zwar den Namen Archonten trugen; aber königliche Gewalt hatten, lebenslänglich regierten, und alle (13) aus Kodrus Familie waren. Indess strebten die Vornehmen immer mehr nach Theilnahme an der Oberherschaft, und brachten es endlich dahin, dass statt der lebenslänglichen Ol. 7, 1. Archonten zehnjährige eingeführt wurden. Ihrer regierten 7, und nur die 4 ersten waren aus Kodrus Familie. Die Vornehmen indels, mit diesem erhaltenen Antheile an der Herschaft noch nicht zufrieden, bewirkten eine neue Veränderung in der Staatsver. Ol. 34, 4. fassung, die sich erhielt. Es wurden jährlich neun Archonten gewählt. Der erste, Vorsitzer im Gericht, hies Επωνυμος, weil das Jahr von ihm benannt wurde; der zweite Basileuc, Vorsteher der gottesdienstlichen Gebräuche; der dritte Πολεμαρχος, Vorsteher der Kriegs-Angelegenheiten; die übrigen 6 hielsen OsomoSerai, die, an Gewalt einander gleich, die Aufsicht über die Gesetze hatten. - Diese Einrichtung befriedigte zwar die herschsüchtigen Wünsche der aristokratischen Partei1), machte aber allen Unord-1) Anfangs wählte man die 9 Archonten aus edlen

nungen nicht ein Ende. Die Edeln drückten die Geringern jetzt mehr, als je; Macht und Reichthum galten für Recht aus Mangel bestimmter Gesetze; und Unruhen brachen häufiger und heftiger aus. — ` Da ward der Archon Drakon bevollmächtigt, dem Volke Ol. 39, 1. Gesetze zu geben. Allein Drakon scheint wenig zum Gesetzgeber geeignet gewesen zu sein: seine Θεσμοι, Satzungen, waren nur Strafgesetze; und für die leichteste Übelthat und das schwerste Verbrechen waren gleiche Strafe, Tod oder Verbannung, bestimmt. Es musste daher durch seine Gesetze bald Gesetzlosigkeit entstehen, und er selbst vor dem Unwillen des Volkes nach Aegina entfliehen, wo er starb.

Die Lage der Unterdrückten ward also hierdurch nicht gebessert; gegen das Streben des Volkes nach Unabhängigkeit und gegen die Herschsucht der Edeln kämpsten einzelne Familien von altem Adel. Unter diesen ist am bekanntesten die der Alkmäoniden. Megakles, das Haupt dieser Familie, war Archon, als Kylon, von gleich alter und mächtiger Familie, einen Versuch machte, die Oberherschaft Athens sich zu erwerben. Durch Bewaffnete seines Schwiegervaters, des Theägenes, Tyrannen von Megara, bemächtigt er sich der Akropolis. Doch das Volk belagert ihn; er selbst entslieht; und vergebens nehmen seine Anhänger ihre Zu-

Familien; bald reichte es hin, bis ins dritte Glied von Mutterseite athenischer Abkunft zu sein, Kriegsdienste gethan, nie die Gesetze ühertreten, und eine Statue des Jupiter im Hause zu haben.

ნიი

flucht als Flehende zu den Altären: auf Megakles Befehl werden sie ermordet. Diese That schien dem abergläubigen Volke eine Beleidigung der Götter: über alle Alkmäoniden ward der Fluch gesprochen; sie werden verjagt; und um die Stadt zu reinigen, wird Epimenides, ein berühmter Wahrsager, von Kreta gekolt, der nicht blos durch fromme Ceremonien, selbst Menschenopfer, die Götter versöhnte, sondern auch durch manche weise Anstalt einer neuen Gesetzgebung vorarbeitete 1).

Während dieser Unruhen erhob sich Solon, von der Familie des Kodrus, der sich als reisender Kaufmann Schätze und Kenntnisse erworben hatte. Schon vorher, ehe er als Gesetzgeber dem athenischen Staate Ruhe gab und die republikanische Verfassung gründete, machte er sich durch die Wiedereroberung von Salamis und durch die Ermunterung zum Kriege gegen die Krissäer bekannt.

Megaris hatte die Athener aus Salamis vertrieben, und alle Versuche, die Insel wieder zu erobern, waren so unglücklich, dass die Athener dem den Tod als Strase bestimmten, der die Wiedereroberung von Salamis in Vorschlag bringen würde. In verstelltem Wahnsinn kömmt Solon auf den Markt, und deklamirt eine Elegie, worin er auf die Feigheit der Athener spottet und sie zur Eroberung von Salamis ermuntert. Pisistratus, sein naher Verwandter, unterstützt den Eindruck seiner Rede, und die

<sup>1)</sup> Epimenides ans Kreta. Von C. Fr. Heinrich. Leipzig 1801. S. 77 ff.

damals schon rednersüchtig werdenden Athener beschließen den Krieg. Durch List ward die Insel eingenommen; und als nachher die Megarer und andere von ihnen aufgereizte Völker die Athener wegen des Besitzes dieser Insel bekriegen, soll Solon vor den Lacedämoniern, denen, als dem ersten Volke Griechenlands, die Entscheidung des Streits übergeben war, durch Einschiebung eines Verses in die Ilias (II, 558), seinem Vaterlande den Besitz der Insel gerettet haben. Doch wird die Sache auch anders erzählt. — Bald zeigte sich Solon bei einer andern Gelegenheit.

Die Krissäer, Anwohner des korinthischen Busens, waren in das benachbarte Phocis eingefallen, und hatten selbst den Tempel zu Delphi geplündert. Das Amphiktyonen-Gericht versammelte sich, 'und auf Solons Rath ward von der ganzen Hellas Krieg gegen die Entweiher des heiligsten Tempels beschlossen. Doch erst nach mehrern Jahren gelang es dem nicht hinlänglich unterstützten, und durch ansteckende Krankheiten geschwächten Heere der Griechen, die Hauptstadt Krissa einzunehmen. Die Eroberung von Cirrha, einer nicht minder wichtigen Stadt dieses Gebietes, wurde durch den dunkeln Ausspruch des Orakels aufgehalten: Cirrha werde nicht eingenommen werden, als bis das Meer das heilige Land anspüle. Als aber Solon diesen deutete: das ganze Gebiet der Krissäer bis zum Meere müsse dem Gotte geheiligt werden; wurden Cirrha und Anticirrha mit heiliger Wuth erobert. Der Sieg wurde von allen Hellenen durch die

pythischen Spiele bei Delphi geseiert, die anfangs alle o Jahre, nachher aber, seit Ol. 49, 3., wie die olympischen, alle 4 Jahre gehalten wurden. - Man nennt diesen Krieg auch den ersten heiligen.

Indess blieb auch, nach der lebenslänglichen Landesverweisung der Alkmäoniden das Milsvergnügen mit der Regierungsverfassung sich immer gleich. Die Athener theilten sich in 3 Parteien: Bewohner der Ebene, oi έκ του πεδιου, Reiche, welche Aristokratie; Bergbewohner, υπεραπριοι, welche Demokratie; Meeranwohner, παραλοι, welche eine gemischte Verfassung wünschten. In dieser allgemninen Verwirrung bot man dem Solon die Alleinherschaft an, die aber dieser kluge und großmüthige Mann ablehnte. dagegen 594 zum Archon eponymus gewählt. Zuerst führte er die Σωσαχθωα ein: Ol. 46, 5. nach Einigen, Aufhebung aller Schulden; nach Andern, Tilgung der Zinsen und Erhöhung des Geldwerthes. - Dies erwarb ihm so allgemeinen Dank, dass man ihm auftrug, den Athenern eine Staats-Verfassung und Gesetze zu geben. Die Gesetze des Drakon schaffte er ab, ausgenommen die gegen Mörder und Ehebrecher; und gab dem Staate /eine aristokratisch-demokratische Verfassung. Er theilte das Volk in 4 Klassen: Πεντακοσιομεδιμνοι, Ίππεις, (die 300 Medimnen hatten und mit den erstern als Reiter dienen mussten); Zevyiroi, (von denen je zwei 300 Medimnen hatten und die als Schwerbewaffnete zu Fuss dienten); und Ogrec, die weniger hatten und als Leichtbewaffnete, später auf der Flotte die-

nen mussten. Nur die 3 ersten Klassen waren amtsfähig; denn die Ämter hatten keinen Sold: die von der vierten hatten nur Wahl - und Stimmenrecht bei Ämtern und Gesetzen; doch konnten sie zu dem von Solon neu angeordneten Gericht der Heliasten erwählt werden. - Das ganze Volk der freien Bürger versammelte sich in Exalgoiaic, allgemeinen Volks-Versammlungen, gewöhnlich alle 35 Tage viermal, auf dem Schanplatze des Dionysos. Ein Vorsteher mit g Vorsitzern, Προεδροις, lenkte die Verhandlungen, und ein Ausschuss des Senats war dabei zugegen. Jeder, der über 50 Jahre alt und nicht ehrlos war, konnte vorschlagen und über Vorgeschlagenes sprechen: zum Schlusse ward durch Bohnen, später durch Steinchen (ψηφοις), gestimmt. — Der Senat bestand nach Solon aus 400, bald aus 500, später aus 600 Männern, und hatte den wichtigsten Theil der gesetzgebenden und ausübenden Gewalt. Doch regierte immer nur ein Theil des Senats, eine sogenannte Prytanie, 35 Tage: diese war in 5 Ordnungen getheilt, von denen jede eine Woche lang den Vorsitz, Προεδριαν, hatte; aus ihr wurde ein Epistates gewählt, der die Schlüssel zum Schatze und zur Akropolis in Bewahrung hatte, dessen Regierung aber nur Einen Tag währte. - Das ehrwürdigste Gericht Athens war der Areopagus, genannt von dem Mars-Hügel, auf dem er sich versammelte. Drakon, der die Macht der Epheten, die Kriminal-Richter, sehr gehoben, hatte ihn herabgesetzt; Solon aber bestätigte ihm gesetzlich seine Vorrechte: erallein

hatte, als letzte Instanz, die Entscheidung über Leben und Tod; sein Einspruch machte jedes Urtheil ungültig; er konnte unordentliche, liederliche, unthätige Bürger unangeklagt richten, und die Aufsicht über die Religion und die Jugend war mit sein wichtigstes Geschäft. Die unparteiische Gerechtigkeit der Areopagiten ward sprüchwörtlich. Auch konnten nur gewesene Archonten dazu erwählt werden. Bis auf Perikles erhielt es sich in seiner Würde. - Die Gesetze des Solon kennen wir weder vollständig, noch sind die unter seinem Namen vorhandenen mit Zuverlässigkeit von ihm: z. B. wer bei öffentlichen Unruhen neutral blieb, sollte ehrlos sein; Bestechung sollte mit Tod oder Ehrlosigkeit bestraft werden, u. s. w.

Doch waren die Athener auch mit diesen Gesetzen nicht zufrieden. Solon ward so oft um Abänderung und Erläuterung ge- , beten, dass er sein Vaterland verließ. Er reis'te nach Ägypten, Kreta, Klein-Asien, wo er mit Thales und Krösus Unterredungen gehabt haben soll; (mit Krösus vielleicht bei einer spätern Reise). Doch fand er bei seiner Rückkehr die Ruhe nicht hergestellt. Die drei vorher genannten Parteien, unter ihren Anführern Pisistratus, Lycurgus und Megakles, der durch Pisistratus zurück gerufen war., wünschten eine Änderung der Regierungsform. Solon ermahate sie zum Gehorsam gegen die Gesetze; vorzüglich aber suchte er den Pisistratus, den Liebling des großen Haufens, von seinen ehrgeizigen Gedanken abzulenken. Doch vergeblich. Pisistratus gewann sich durch Beredtsamkeit und Popularität die Liebe des Volks immer mehr, und verschaffte sich endlich, so sehr auch Solon dagegen wirkte, eine Leibwache mit Keulen bewaffnet. Das Volk gab sie ihm zu seinem Schutze; er aber bemächtigte sich damit der Burg, und machte sich zum Tyrannen von Athen, in grie-

561 chischer Bedeutung des Worts. Er beschütz-Ol. 54, 4 te die solonischen Gesetze und wandte sie an. Dennoch verließ Solon sein Vaterland, und starb im Auslande; wann und wo, ist

unbestimmt.

then wollte.

558

Pisistratus indess konnte sich nicht lange als Monarch behaupten. Megakles war zwar mit seiner Partei, den Paraliern, aus dem athenischen Gebiete geslüchtet, unterhielt aber eine heimliche Verbindung mit Lykurg, dem Haupte der aristokratischen Pedier: und Beide wussten den Pisistratus zu zwingen, dass er Athen verließ. — Bald aber wurden Lykurg und Megakles uneins. Dieser, um sich des Sieges über seinen Gegner zu versichern, bot dem Pisistratus die Tyrannis an, wenn er seine Tochter heira-

Pisistratus willigte ein, und

ward durch ein als Minerva verkieidetes Frauenzimmer, Phya, den Athenern als Herscher eingeführt. Doch als Pisistratus sich weigerte, mit der Tochter des verfluchten Megakles als Frau umzugehen, verband sich

dieser aufs neue mit den Milsvergnügten, und Pisistratus mulste zum zweitenmal aus Athen fliehen. Erst nach 11 Jahren, von Theba-

nern und andern Griechen, auch von vielen Athenern, die eine gelinde Monarchie lieber wollten, als eine zerstörende Demokratie, unterstützt, griff er Attica au, und nahm Athen ein. Von nun an regierte er fortdauernd und zur Zufriedenheit der Athener. Er beforderte Arbeitsamkeit, besonders Ackerban; er verschönerte die Stadt, besonders durch die Tempel des pythischen Apollon und olympischen Jupiter; er sammelte zuerst Bücher, und brachte Homers Gesänge in die Ordnung, in der wir sie jetzt haben.

Von seinen drei Söhnen folgte ihm, nach Thucyd. I, c. 20, V, c. 54, Hippias; andere sagen Hipparchus: vielleicht regierten beide gemeinschaftlich. Sie regierten gelinde und Ol. 63, 1. hatten die Liebe des Volks. Hipparch suchte die Gesänge Homers bekannter zu machen 1); durch kurze Sittensprüche, öffentlich eingegraben, auf die Sitten des Volks zu wirken; und versammelte Dichter um sich, Anakreon von Teos, Simonides von Ceos, da-her das goldene Zeitalter. — Nur Privat-Rache war es, dass sich Harmodius, von Hipparch persönlich und in seiner Schwester beleidigt, mit Aristogiton und andern Jünglingen verband, beide Brüder am Feste der Panathenäen, an welchem die Bürger bewaffnet erscheinen durften, zu ermorden. Hipparch fiel von ihren Dolchen; Hippias Harmodius aber ward von der Wache des Hipparch getödtet, und den Aristogiton lieferte das Volk aus. Doch nach ihrem Tode wurden ihnen als den Befreiern

a) Gleichzeitig mit den Pisistratiden unternahm Theagenes von Rhegium eine Diorthose des Homer, oder verfalste wohl gar einen Commentar über den Dichter. S. Leonh. Hug's Erfindung der Buchstabenschrift, p. 49.

Athens eherne Bildsäulen errichtet, bei den Panathenäen Hymnen gesungen, und ihren Nachkommen manche Vorrechte bewilliget, zum Verdruss des Dio Chrysostomus Or. XI, p. 191. (Herod. V, c. 55.) Hippias suchte sich durch Hinrichtung der Verschwornen die Herschaft zu sichern. - Die Alkmäoniden indels waren nach Macedonien geflüchtet und hatten alle missvergnügten Athener zu sich versammelt. Nach einem misslungenen Angriff auf Athen, bevestigten sie Lipsydrion in Attica, erbaueten den Tempel zu Delphi wieder, prächtiger als sie versprochen hatten, und wußten die Pythia zu gewinnen, dass sie die Spartaner ermunterte, Athen zu befreien. Eine spartanische Flotte musste flüchten, aber der Land - Armee unter Kleomenes, verbunden mit den Alkmäoniden, gelang es, die zur Hülfe gerufene Ol. 67, 2. thessalische Reuterei zu schlagen, und durch 244 a.u.c. Gefangennehmung der Söhne den Hippias zu zwingen, dass er Athen verliess. Doch Freiheit wurde dadurch nicht gewonnen. Klisthenes, an der Spitze der Alkmäoniden, traf manche neue Einrichtung, sich beim Volke beliebt zu machen: er vermehrte die Zahl der Stämme auf 10, und des Senats auf 500 Isagoras, der des Klisthenes Absichten merkte, stellte sich an die Spitze der Vornehmen, und suchte Unterstützung bei den Lacedamoniern. Er erhielt diese leicht; denn die Lacedamonier begünstigten, sie konnten, Aristokratie, und hatten jetzt die Betrügerei des Klisthenes durch die Pvthia entdeckt. Die Spartaner droheten Krieg,

wenn die Alkmäoniden nicht aus Athen ver-

Sie wurden verwiesen; wiesen würden. dennoch drangen die Spartaner in Attica ein, vertrieben alle Demokratisch - Gesinnten, und wollten eine Aristokratie gründen. gegen empörten sich die Athener; Isagoras und Kleomenes wurden auf der Akropolis belagert, und endlich aus Attica vertrieben. Klisthenes ward zurückgerufen, und richtete eine Demokratie ein, die von vieler Klugheit zeigte. - Die Spartaner indels sannen auf Rache, und wollten den Isagozum Tyrannen von Athen machen. Aber zuerst die Korinthier, und bald alle übrigen peloponnesischen Bundesgenossen, verließen das Heer; und die Böotier und Chalcidenser wurden von den durch Freiheitsliebe muthigen Athenern geschlagen. -Umsonst wurden auch die Ägineten empört: konnte Athen sie nicht so schnell besiegen; so hatte dagegen die attische Flotte eine vortheilhafte Vorübung zu den bald folgenden größern Kämpfen. — Ein neuer Versuch der durch Athens wachsende Größe beunruhigten Spartaner, die Peloponnesier zur Wiedereinsetzung des Hippias zu gewinnen, ward besonders durch die Korinthier vereitelt, und Hippias ging nach Sardes zu dem persischen Satrapen Artaphernes, und reizte vorzüglich mit zum Kriege gegen Athen.

Anm. Das Zeitalter Solons ist zugleich als das Zeitalter der sieben Weisen, (deren Namen und Sentenzen sehr verschieden angegeben werden<sup>1</sup>);) der ionischen, dichterisch phy-

594 bis 560; um Ol. 50; um

i) Maafs zu halten, ist gut: fies lehrt Kleabu- 180 a.u.c. lus aus Lindus. Jegliches vorbedacht: heifst Efyras Sohn Periander. Wohl erwäge die Zeit:

540

-(555)

sischen, Philosophen, Thales (585), Anaximander und Anaximenes; der gnomischen Dichter, zu denen Solon selbst gezählt wird, ausser ihm Theognis ans Megara, Phocylides aus Milet, u. A.; des Ueberganges der Poesie zur Prosa durch Pherecydes aus Syros, Kadmus aus Milet, die ältesten Geschichtschreiber, und durch Aesopus Fabeln, von denen uns vielleicht nur drei übrig sind; und als die Zeit des Entstehens des Drama anzusehen. The spis wird gewöhnlich als Erfinder genannt, d. h. er führte ein, dass zwischen den Chor-Gesängen, die besonders an den Dionysien gesungen wurden, ein Einzelner auftrat, und ein Epos, wahrscheinlich aus der Geschichte des Dionysos, bald aber auch aus den Mythen anderer Götter, deklamirte. Aus diesem Ursprunge des Drama erklärt es sich. warum der Chor in den schönsten Zeiten der griechischen Tragödie die Hauptsache blieb, und warum das Gespräch, von Aeschylus zuerst eingeführt, Excession hiels. - Ausserdem lebten zunächst nach Solon, in Cyrus Zeit: Xenophanes in Kolophon, Stifter der eleatischen Schule: Pythagoras aus Samos, der Stifter eines eignen Bundes; und einige Künstler, besonders in Stein, Ageladas, Theodor aus Sa-

eines eignen Bundes; und einige Künstler, besonders in Stein, Ageladas, Theodor aus Samos, u. A.

sagt Pittakus aus Mytilene. Mehrere machen

es schlimm: wie Bias meint, der Priener. Bürgschaft bringet dir Leid: so warnt der Milesier Thales. Kenne dich selbst! so befiehlt der Lacedämonier Chilon. Endlich: Nimmer zu sehr, gebeut der Cekropier Solon.

eut der Cekropier *Solon.* Aus dem Lateinischen von *Vols.* 

## DRITTE PERIODE

Schönste Blüthe der griechischen Macht und Freiheitsliebe in den Kriegen gegen die Perser; Verfall derselben durch innere Kriege und durch die Herscheucht Philipps von Macedonien.

Blüthe der Tragödie, der bildenden Künste unter Perikles, der Beredtsamkeit, der Philosophie.

Vom Anfange der persischen Kriege bis auf die Schlacht bei Chäronea. Von 500 bis 338 v. Chr.; Ol. 70, 1. bis Ol. 110, 3.

1. Veranlassung zu den persischen Kriegen.

Histiaus, Stattbalter von Milet, hatte das Heer des Darius durch die Bewahrung der Brücke über die Donau gerettet, und dafür das edonische Myrzinus, am Strymon in Thracien, zur Belohnung erhalten. An diesem goldreichen und zur Schiffahrt bequemen Strome legte er eine Kolonie an. Allein der persische Satrap Klein-Asiens, Megabyzus, zeigte dem Darius, wie gefährlich diese Kolonie werden könne; und Histiäus ward nach Sardes gelockt, und musste unter dem Namen eines Freundes dem Darius nach Sasa folgen. - Indels ward sein Schwiegersohn Aristagoras, Statthalter von Milet. Ausgetriebene Naxier wenden sich an ihn um Hülfe; und nachdem er vom per-Br. Handb. d. a. Geschichte.

sischen Satrapen 200 Schiffe unter Megabates

erhalten hat, greift er Naxos an. Megabates aber, beleidiget durch eine eigenmächtige Handlung des nicht an Despotie gewöhnten Griechen, verräth den Plan den Naxiern; der Angriff misslingt; und Aristagoras wird verurtheilt, die Kriegskosten zu bezahlen. Zugleich gereizt von Histiäus, sinnt Aristagoras, gegen des Geschichtschreibers Hecataus Rath, auf Emporung. Ionier gewinnt er, indem er theils selbst die Tyrannis niederlegt, theils aus den übrigen Städten die Tyrannen entfernt. Und im europäischen Griechenlande erhält er die von den Spartanern versagte Unterstützung, von Athen und Eretria. - Nun brach die Empörung öffentlich aus. Die Hellenen erschienen vor Sardes, nahmen es ein, und ein unglücklicher Zufall legte die großen Theils aus Binsen erbauete Stadt in Asche. Dies vergrößerte die Anzahl ihrer Feinde; nur kaum entfliehen sie bei Sardes. Die Perser folgen ihnen nach Ephesus, und die Griechen werden geschlagen. Darüber entstehen Uneinigkeiten unter ihnen, und die Athener schiffen nach Hause. — Die Ionier aber setzen den Krieg fort, und mit Glück: sie erobern Byzanz und mehrere Städte am Propontis, und greifen Karien an. Da nahet ein großes persisches Heer; die Ionier werden gänzlich geschlagen: Aristagoras flieht nach Thracien, und wird dort getödtet; Histiaus wird in Sardes gekreuziget; und viele Griechen tödten sich selbst, oder Auch Milet, geverlassen ihre Vaterstädte. schwächt durch innere Uneinigkeit, mulste

403

sich endlich der Flotte des Darius ergeben, und die Einwohner wurden getödtet oder zu Sklaven gemacht. — Den übrigen Griechen gab Mardonius unter persischer Hoheit eine republikanische Verfassung, und sie erholten sich bald: Städte wurden wieder erbauet, und das freundliche Klima, die bequeme Lage in Asien an der Küste des mittelländischen Meeres, die nicht drückende Staats-Verfassung, lockten auch wieder Griechen dahin.

Nun dachte Darius auf Rache an den europäischen Griechen, als gerade Hippias zu ihm kam, und ihm die Oberherschaft über Athen versprach, wenn er ihn zum Tyrannen daselbst machen wollte. Darius schickte Gesandte nach Athen, mit dem Befehle, den Hippias als Oberherrn aufzunehmen; allein die Athener schickten Gesandte' zurück, Darius solle ihnen den Hippias aus-Und als Darius zum zweitenmal Gesandte nach Griechenland schickte, Erde und Wasser als Zeichen der Unterwürfigkeit zu fodern; wurden die Gesandten in Brunnen und Gräben geworfen. Nur die Aegineten, die mit den Athenern in Krieg waren, unterwarfen sich.

2. Kriege mit den Persern bis auf Cimons Tod 449 vor Christo; und Anfang der innern Streitigkeiten.

Mardonius, Satrap von Klein-Asien, erhielt Befehl, Griechenland zu Wasser und zu Lande anzugreifen. Allein seine Flotte scheiterte am Berge Athos, und seine Land-

498

Armee ward in Thracien geschlagen, dass er nach Klein-Asien zurückkehren mußte. Datis und Artapharnes erhielten jetzt den Oberbefehl. Sie brachten ihr ganzes Heer auf Schiffe; und der Eroberung von Eretria und Athen schon gewiss, hatten sie sich vorzüglich mit Ketten für die Gefange-

nen versorgt. Sie nahmen Naxos ein, lan-Ol. 72, 3. deten auf Euböa, und verheerten ohne Widerstand Eretria. Von hier gingen sie nach Attica, und auf Hippias Rath wählten sie die für Reiterei bequeme Ebene bei Marathon zum Schlachtfelde. Nur good Athener und 1000 Platäer waren versammelt; gensinniger Aberglaube verzögerte die Hülfe der Spartaner, dass sie erst den Tag nach der

Schlacht ankam. So stellten sich 10,000 Hellenen unter Miltiades, als Hauptanführer, einem Heere von 100,000 Persern entgegen, und erfochten den vollkommensten 6 Boedr. Sieg.

Die Perser eilten zu Schiffe, und,

ohne einen zweiten Landungsversuch zu wagen, zurück nach Klein-Asien. Aus persischem Marmor wurden, der Nemesis eine Bildsäule von Phidias, und den gefallenen Hellenen ehrende Denkmäler errichtet.

Miltiades, muthig gemacht, erbat sich zu einem Versuche, Paros zu erobern, 70 Schiffe; muste aber unverrichteter Sache zurückkehren. Der Unglückliche war in Athen nie willkommen. Man vergals jetzt auch der großen Wohlthaten, die man dem Miltiades dankte; beschuldigte ihn einer

Geldentwendung; und da er die 50 Talento Strafgelder nicht bezahlen konnte, sollte er, bereits krank, in ein Gefängnis geworfen

werden. Zwar verhinderte dies der Prytane (Platon. Gorg. c. 153.), doch Miltiades starb wenige Tage nachher.

Jetzt erhoben sich Themistokles und Aristides an die Spitze der Athener, Beide ausgezeichnet durch Klugheit und Vaterlandsliebe: Jener durch seine Freundlichkeit und schöne Sprache Liebling des Volkes; Dieser, weniger gelenkig und kürzer, Haupt der Vornehmen. Bald waren sie in ihren Meinungen entgegen; Einer suchte die Vorschläge des Andern zu hintertreiben; und die unbescholtene Tugend des Aristides, der Ruhm seiner Unparteilichkeit, gaben seinen Gegnern Gelegenheit, ihn bei den Athenern, die durchaus keine Auszeichnung des Einzelnen dulden mogten, verdächtig zu Er ward durch den Ostracism us 1) verbannt.

Der Krieg mit den Aegineten begann jetzt aufs neue, und ward mit abwechselndem Glücke geführt. Themistokles, der den Grund erkannte, zeigte den Athenern die Wahrscheinlichkeit eines neuen Krieges mit den Persern, und die Nothwendigkeit einer größern Flotte. Sein Vorschlag, den bisher vertheilten Gewinn der Silbergruben dazu anzuwenden, ward angenommen, und 100 Schiffe wurden erbauet. Bald war Aegina's, und die gleich gefährliche Seemacht Corcyra's zerstört, und vor Persiens Besie-

487

<sup>1)</sup> Wenn mehr als 6000 Athener den Namen eines Bürgers auf Scherben schrieben; so bedeutete dies, dass er auf 10 Jahre verbannt werde.

gung ward Griechenland nur hierdurch gerettet.

rettet. Schon Darius hatte auf Rache an den Griechen gedacht; nur eine Empörung der Agypter hatte ihn an der Ausführung gehin-Er starb und sein Sohn Xerxes setzte die Rüstungen zum Kriege mit gleichem Eifer fort. Er versammelte einzahlloses Heer, - die Griechen sagen: fünf Millionen, von Indern, Persern, Medern, Ägyptern, Phoniciern und Klein-Asiaten, bei Sardes, und eine gleichfalls starke Flotte an den Küsten des Hellesponts. Im Frühjahre 480 Ol. 75, 1. ging er nach Europa über: das Landheer auf einer Brücke über den Hellespont 7 Tage und 7 Nächte; die Flotte durch einen erst geöffneten Kanal im Berge Athos. - Stolz verräth zwar das ganze Betragen des asiatischen Despoten; allein die beredten Griechen haben auch prahlerisch eben so die Zahl seiner Krieger, als diese Überbrückung des Hellesponts und Durchgrabung des Athos übertrieben, damit der Ruhm ihrer Besiegung um so größer schiene. - In Griechénland verbreitete sich allgemeines Schrecken. In einer Versammlung auf dem korinthischen Isthmus wurde zwar Beilegung aller Streitigkeiten und Vereinigung Aller gegen den gemeinschaftlichen Feind gelobt; als aber das persische Heer anrückte, hielt theils Furcht, theils Ehrgeiz Einzelne ab, sich mit den übrigen Hellenen zu vereinigen. 10,000 Griechen, nach Thessalien geschickt, kehrten zurück, da sie sich zu schwach erkann-

ten. Bei Thermopylä lagerte sich Leonidas, König der Spartaner, mit 300 auser-

lesenen Spartanern und gegen 4000 andern Er widersetzte sich den Million Griechen. nen des anfangs spottenden Xerxes-so mutuvoll und standhaft, dass dieser schon, auf Rückzug dachte, als ein Grieche, Ephialtes. dessen Namen Hellas mit Abscheu nannte, den Persern einen Übergang:über die unetsteigliche Bergkette zeigte. Leonidas entliels die Bundesgenossen und fiel mit 1400 Hellenen, rings von Feinden waringt, unbesiegt, nachdem 20,000 Perser getödtet waren. - Die persische Flotte indess hatte von Sturm gelitten und bei Artemisium in einem unentschiedenen Treffen wenigstens nicht gesiegt. - Die Land - Armee der Perser durchzog und plünderte nun Böotien. In Athen batte man sich zwar gerüstet, und alle Verbannte, also auch den Aristides, zurück berufen; doch erkannten sie bald, daß die Stadt sich bicht vertheidigen ließe. Nach der Deutung des Orakels durch Themistokles schifften sie Weiber, Kinder und Greise nach Salamis und Aegina; alle Waffenfähige gingen in Schiffe und gründeten alle Hoffnung auf eine Seeschlacht. Feigheit des Spartaners Eurybiades und die Furchtsamkeit der Pelopounesier überwand Themistokles. Diese wollten bei Salamis schon sliehen; aber durch List zwang sie Themistokles, sich gegen die angreifenden Perser zu vertheidigen. Zu gleicher Zeit griff er mit der übrigen griechischen Flotte die Perser an, und gewann den vollkommen-. 480 sten Sieg, der ganz Griechenland rettete Ol. 75, 1 und Athen zum größten Amsehen vor allen 23 Sept.

hellenischen Staaten erhob 1). -- Als Xer-

xes, der indels Athen zerstört hatte; vom Lande aus die Flucht seiner Flotte sah, floh auch er, anfangs mit seinem Heere, bald aber allein, und setzte, da die Brücke über den Hellespont vom Sturme zerstört war, auf einem Fischerkahne nach Asien.— Mardonius blieb mit 500,000 Persern in Macedonien, und ließ den Athenern durch den

macedonischen König Alexander unter den vortheilhaftesten Bedingungen einen besondern Frieden vergeblich anbieten. Mavdonius verheerte Thessalien, unterwarf sich Böotien, und bedrohete Attica. Die Athener flüchteten wiederum zu Schiffe, und Athen ward abermals preisgegeben. Doch konnten sich die Perser nicht halten: denn

quer über den Isthmus war eine Mauer gezogen, und die zaudernden Spartaner sandten doch endlich Hülfe. Mardonius zog sich
nach dem ebenern Böotien zurück an die
Ufer des Asopus, die Hellenen folgten; und
Mangel an Lebensmitteln nöthigte den Perser zur Schlacht. Die Griechen ziehen sich
nach Platää zurück, als einem ihnen beque-

Ol. 75, 2 mern Orte; Mardonius, der dies für Flucht den hält, folgt als Sieger, und wird von den 25 Sept. Hellenen gänzlich geschlagen. Er selbst

Lessing im Laokoon, am Schlusse.

a) Hier auf Salamis war es, wo es damals der tragischen Muse beliebte, alle ihré drei Lieblinge, in einer vorbildenden Gradation, zu versammeln. Der kühne Aeschylus half siegen; der blühende Sophokles tanzte um die Tropäen, und Euripides ward an dem Tage des Sieges auf dieser glücklichen Insel geboren.

bleibt, und die persischgesinnten Thebaner müssen sich auch dem Pausanias unterwerfen. - An eben diesem Tage ward der Rest der persischen Flotte beim Vorgebirge Mykale durch Hülfe der Samier und Milesier gänzlich vernichtet, die Mannschaft in einem Land- und Seetreffen größten Theils getödtet; eine ungeheure Beute an Gold und Silber gemacht; und so durch diesen Tag jeder Versuch der Perser gegen Griechenland zurück geschreckt. Xerxes flüchtet nach Susa, und die Spartaner gehen nach Hause. Die Athener indess unterwersen sich noch Sestos mit dem ganzen Chersonesus, und verhindern die von den Spartanern wiederholt vorgeschlagene Rache an den treulosen Griechen, aus Besorgniss, die spartanische Macht mögte sich dabei zu sehr heben.

Muthig und bereichert kehrten die Athener in ihre Vaterstadt zurück, und erhielten durch Aristides alle gleiches Anrecht auf die Archonten - Würde. Themistokles indess, eifersüchtig auf die Macht der Spartaner, wünschte seine neu erbauete Vaterstadt zum ersten Staate in Hellas zu erheben. seinen Vorschlag ward Athen bevestigt. Vergeblich suchten die Spartaner es zu hindern: die spartanischen Gesandten wurden in Athen aufgehalten, und die wahrscheinliche Bestechung der Ephoren befreiete den Themisto- 477 kles in Sparta. — Der Hafen Piräeus ward erbauet, und die langen Mauern bis zur Stadt wurden entworfen, angefangen von Cimon, und vollendet von Perikles, 457. - Auch beschlossen die Athener, jährlich

20 Triremen zu bauen.

Jetzt ward eine neue Flotte von den Griechen gemeinschaftlich ausgerüstet, Cyprus und Klein - Asien zu befreien. Pausanias und Aristides führen sie an. Es gelang. Aber Pausanias, der von hier nach Byzanz geht, läst sich durch persisches Geld gewinnen, und macht sich seinem Vaterlande verdächtig und die Spartaner den Griechen verhalst. Die Verbündeten versagen ihm den Gehorsam und übergeben dem Aristides den Öberbefehl über die ganze hellenische Flotte.

Gehorsam und übergeben dem Aristides den Ol. 76, 1. Oberbefehl über die ganze hellenische Flotte. So erhielt Athen die nachher so oft bestrittene Hegemonie; noch sicherer dadurch, dass die von den Griechen freiwillig gegebenen jährlichen Beiträge zum Kriege gegen die Perser, (anfangs 460 Talente, in Delos, nachher aber) in Athen niedergelegt wurden, und immer unter Athens Aufsicht standen.

Ol. 76, 2. Mit Unwillen sah Sparta den Wachsthum Athens, und vorzüglich verfolgte ihr Haßs den Urheber desselben, Themistokles. Von der Anklage, mit Pausanias gemeinschaftlich verrätherische Plane gehabt zu haben, befreiete er sich auf die ehrenvolleste Art; allein heimliche Verleumdungen brachten es endlich dahin, daß er durch den Ostracismus verbannt wurde. Themistokles mußste

Ol. 77, 4 bis Persien flüchten. Hier schenkte ihm Artaxerxes Myus, Lampsakus und Magnesia, wo er wohnte, und, um nicht gegen sein Vaterland kämpfen zu dürfen, durch Gift sich tödtete. In demselben Jahre, oder doch nicht lange nachher, starb sein großer Ne-Ol. 77, 2. benbuhler Aristides.

Die Perser galten für immerwährende Feinde der Griechen, und die Athener sahen

Krieg gegen sie als das Mittel an, ihre Macht zu vergrößern und zugleich innere Unruhen zu verhindern. Ein neuer Kriegszug ward Cimon, Sohn des Miltiades, beschlossen. schon von Aristides geliebt und empfohlen, ward Anführer der Flotte. Zuerst segelte er nach Thracien, strafte die abgefallenen Thasier; nahm Byzanz leicht, Amphipolis nur nach hartnäckigerm Widerstande ein, und Eion am Strymon ward von den Einwohnern in einen Aschenhaufen verwandelt. Von hier ging Cimon, auf Verlangen der Amphiktyonen, nach dem von Seeräubern bewohnten Scyros, besetzte es und führte einen geharnischten Leichnam, als Körper des Theseus, nach Athen 1). Im nächsten Jahre nahm er, unterstützt von 300 kleinasiatischen Schiffen, Karien und Lycien ein. Die persische Flotte und Land-Armee standen am Eurymedon in Pemphylien; und Cimon schlug beide gänzlich an einem Tage. Auch hier erbeuteten die Athener große Reichthümer, so dass sie den Bau der Mauer anfangen konnten; und Cimon, der als Anführer keinen geringen Antheil an der Beute erhalten hatte, verschönerte den Marktplatz mit Bäumen, machte die Akademie durch schöne Gänge zum Lieblingsplatz der Athe-

Dieser Körper ward feierlich empfangen und begraben; auf dem Grabe ein Tempel errichtet, als Zufluchtsort für Verbannte, und die Einweihung desselben durch tragische Wettkämpfe gefeiert, in denen Sophokles über den alten Aeschylus siegte, 469, d. i. Ol. 77, 4, unter dem Archon Aphepsion, unter dem auch Sokrates den sechsten Thargelion geboren wurde. 471

nèr, und unterstützte die Armen sehr frei-Die athenischen Bundesgenosgebig. sen indels waren unwillig, dals sie Schiffe, Mannschaft und Geld zu den persischen Kriegen liefern mulsten, aber keinen Antheil an der Beute erhielten. Cimon schlug daher vor, die Bundesgenossen mögten künftig blos Geld geben. Sie nahmen dies als das Bequemere an, verloren dadurch ihre eigne Seemacht, und wurden nach und nach Unterthanen der Athener. Das Gefühl der Unterwürfigkeit konnte ihnen indels nicht angenehm sein, und die Spartaner, eifersüchtig auf die Größe von Athen, nährten diese Stimmung. Gewils wäre der heimliche Unwille auch schon früher ausgebrochen, wenn nicht besonders die Spartaner mit innern Unruhen hätten kämpfen müssen.

469 vor Chr. ward Sparta durch ein hef-Ol. 77, 4 tiges Erdbeben so erschüttert, dass 20,000 Menschen dadurch umgekommen sein sollen. Die Heloten benutzten diese Gelegenheit, griffen die Spartaner an, fanden sie aber durch die Klugheit des Königs Archidamus gerüstet. Sie mussten sich zurückziehen, vereinigten sich mit den Messeniern. und nahmen einen messenischen Hafen in Besitz. Dritter messenischer Krieg. Die Empörer wurden geschlagen und musten nách Ithome flüchten. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gegen diese Burg rief man die der Belagerungskunst kundigern Athener; sie kamen unter Cimons Anführung; die eifersüchtigen Spartaner aber schickten sie bald wieder nach Hause, und

die Athener, hierüber erbittert, sannen von jetzt an offenbar auf Rache an den Lacedämoniern. Als daher Ithome erobert war, gaben sie den messenischen Flüchtlingen Ol. 80, 2. Wohnungen in Naupaktus. Sie schlossen ein Bündniss mit den Archivern und Thessaliern; und Çimon ward vorzüglich wegen seines Eifers für Sparta, auf Perikles Anklage, aus Athen verbannt. Sie unterstützten die Phocier gegen die Delphier, wegen des delphischen Orakels, und erhielten das Vorrecht; das bisher die Spartaner gehabt hatten. das Orakel zuerst zu fragen.

Nach der Einnahme Ithome's zogen die Spartaner gegen Pisa, deren Einwohner während des messenischen Krieges den Eliern, den Freunden der Spartaner, den Vorrang bei den olympischen Spielen wieder zu Ol. 81, 1. nehmen gesucht hatten. Pisa ward eingenommen, ausgeplündert, und so gänzlich zerstört, das keine Spur, kaum noch der Name davon übrig blieb. Von der hier gemachten Beute erbaueten die Elier den Tempel des olympischen Jupiter, in dem die berühmte elfenbeinerne, vergoldete Statue dieses Gottes von Phidias war 1).

In Athen erhob sich jetzt Perikles, Sohn des Xanthippus, des Siegers bei Mykale, und Urenkel des Klisthenes. Durch schmeichelnde Beredtsamkeit und durch Unter-

<sup>1)</sup> Um gleiche Zeit ward in Eleusis der Tempel der Ceres und Proserpina von Iktimus erbauet, von größerm Umfange als der olympische: en umfalste an 30,000 Menschen. Auch der in Athen von Pisistratus angefangene Tempel des Zeus ward von Perikles erweitert.

stützung der armen Bürger gewann er sich bald den Beinamen des Olympischen und die Liebe des Volkes: er erhöhete die Besoldungen der Richter aus dem Volke; er gab den Bürgern mehr Geld, sich Plätze im Schauspielhause zu kaufen; vermehrte die Zahl der religiösen Feierlichkeiten, und schwächte die Macht des Areopagus durch den von ihm geleiteten Ephialtes, indem er viele Entscheidungen, die sonst nur dieser würdige Rath thun konnte, einer wilden Volksversammlung übergab. Dies war zugleich einer der entscheidendsten Schritte zum Untergange Athens. - Indels liels er die Athener auch nicht des Krieges gegen die Perser vergessen. Noch 466 hatten sie un-Ol. 78, 5. ter Anführung des Charitimis (nicht Cimon) eine Flotte ausgerüstet, Cyprus, das noch immer zum Theil unter persischer Herschaft stand, zu befreien; allein sie wurden von diesem Unternehmen durch die Agypter abgerufen, die sich gegen Artaxerxes empört hatten und denen die Griechen bereitwillig Hülfe leisteten. Die persische Flotte und Land - Armee werden in Ägypten geschlagen und die Entflohenen retten sich nach Memphis. Zwei Theile der Stadt werden eingenommen; doch in dem dritten, die weisse Mauer genannt, behaupteten sich die Perser, und vertheidigten ihn an 5 Jahre. Endlich erhalten sie Hülfe; Inarus und die Athener müssen die Belagerung aufheben, und geschlagen nach Byblus auf eine Nil-Insel, Prosopitis, flüchten. Hier vertheidigten sie sich anderthalb Jahre, bis die Perser durch

Kanäle den Nil ableiteten. Die Ägypter und

Inarus ergaben sich: die Athener aber erhielten freien Abzug, und wollten nach Cyrene; allein die meisten von ihnen kamen in den Wüsten Libyens um. Eine athenische Flotte von 50 Schiffen, die den Bedrängten nach 458 oder Byblos zu Hülfe geschickt wurde, kam zu spät und ward gänzlich zu Grunde gerichtet. -- Dieser erste unglückliche Krieg der Athener zwang sie, eine Zeit lang auswärtige Kriege abzubrechen, zumal, da seit dem Bunde der Megarer, Athen und Korinth und gewissermaßen mit dem ganzen peloponnesischen Bunde, dessen Haupt Sparta, in Krieg verwickelt worden. Die Kerinther unterstützten die Aegineten; dennoch siegten die Athener: die peloponnesische Flotte wurde geschlagen, die Athener landeten auf Aegina und belagerten die Hauptstadt der Insel. Zwar thaten die Korinther einen Einfall in Megara, erwartend, dass die Athener die Belagerung von Aegina aufheben würden; allein Myronides sammelte die in Attita vorhandene waffenfähige Mannschaft, fast nur Greise und Knaben, und verjagte die Korinther, nachdem sie einen großen Verlust erlitten hatten.

Auch in den übrigen griechischen Staaten herschte keine Rulie. Argos, eifersüchtige Nebenbuhlerin von Sparta, und Theben, Nebenbuhlerin von Athen, hatten nicht an den persischen Kriegen Theil genommen. Als die Feinde abgewehrt waren; wollten die Argos und Theben unterworfenen Städte ihnen nicht weiter gehorchen, sondern machten sich unabhängig. Argos sank, Sparta sah dies gern; aber Athen ward Ar-

gos Freundin. Doch nur eine Stadt, Mycenä, die von den Argivern gänzlich zerstört wurde, 468, Ol. 78, 1, büste für alle frei gewordenen. — Eben so ging es Theben: die wichtigsten Land- und Hafen-Städte woll-

ten dem Oberbefehle der Thebaner nicht weiter gehorchen. Die Spartaner hatten den Dorern gegen die Phocier Hülfe geleistet, und gesiegt; auch die Athener und Argiver, die ihnen den Rückzug nach dem Peloponnes wehren wollten, bei Tanagra geschlagen. Muthvoll und bereitwillig leisteten sie daher den Thebanern gegen die abgefallenen Städte Hülfe; sie siegten, und Theben, an der Spitze der bootischen Städte, trat mit diesen zu dem peloponnesischen Bunde. Da ließen die Athener ein Heer unter Myronides in Böotien einrücken; ein zahlreiches Heer der Thebaner ward geschlagen; und die Städte Böotiens wurden unabhängig Ol. 81, 8. von Theben, und verbanden sich mit Athen. - Im nachsten Jahre (455) plünderte Tolmides mit 4000 jungen Athenern die Küste von Lakonien, und nahm Zakynthos ein; und 454 ward Perikles selbst, der diese Begebenheiten zum Theil leitete, gegen Sicyon und Akarnanien geschickt, und plünderte mehrere Städte. Indess ward Cimon nach dem Wunsche des Volks auf Perikles 453 oder eignen, durch Umstände erzwungenen, Vorschlag zurück berufen. - Er beredete die Griechen zu einem neuen Feldzuge gegen die Perser, schiffte mit einer Flotte von 200 Ol. 82, 3. Schiffen nach Cyprus, schlug die persische Flotte und Land - Armee an der phonicischen Küste, belagerte Salamis auf Cyprus; und jetzt würde Cyprus sich haben unterwerfen müssen, wenn nicht Artaxerxes um Frieden gebeten hätte, den er auf folgende Bedingungen erhielt: 1. Alle griechischen Ol. §2, 4.
Kolonien in Klein-Asien sollten von Persien
unabhängig sein; 2. die Perser sollten sich
mit keiner Land-Armee der Küste des Meeres auf drei Tagereisen nähern; und 3. kein
persisches Schiff sollte das Meer zwischen
den cyaneischen Felsen und den chelidonischen Inseln befahren 1). — In demselben

1) So erzählt Diodor. Sic. XII, c. 3 u. 4; und athenische Redner (Isocrates, Lycurgus, Aristides) rühmen mit ihm diesen glorreichsten Frieden, der vielleicht nie geschlossen worden Thucydides, ein Zeitgenosse des Cimon, erzählt I, c. 112. von dem doppelten Siege der athenischen Flotte bei der Insel Cyprus der Stadt Salamis gegenüber, und nach dem Siege, schliesst er, segelten sie wieder nach Hause, ohne mit einer Sylbe den glorreichsten Frieden anzudeuten. Und Plutarch. Cim. c. 19. führt umständlicher an, dals man zurückgegangen sei, weil Cimon gestorben war, und dass es gelungen, seinen Tod 30 Tage au verheimli-Den vielhesprochenen Frieden ( memben-700) führt er zwar an, setzt ihn aher 20 Jahre früher, gleich nach der Schlacht am Eurymedon, worin ihm alle, die des Priedens sonst mit Zeithestimmung erwähnen, der einzige Diodor ausgenommen, beistimmen. Thucydides indess, der auch von dem doppelten Siege am Eurymedon erzählt, I, c. 100., weiss auch dort von keinem Frieden, und die unmittelbar folgenden Züge des Cimon gegen den thracischen Chersonesus zeigen klar, das damals dieser Frieden nicht geschlossen sein kann. Nach allem diesem muss man geneigt werden, dem Kallisthenes (Plut. Cim. c. 13. wahrscheinlich der Zeitgenosse und Freund des Alexan-Br. Handb. d. a. Geschichte.

Jahre starb Cimon, der letzte patriotische Feldherr Athens, voll reiner Vaterlandsliebe, ohne Eigennutz und Selbstsucht.

3. Zeitalter des Perikles, 444. — Kriege im Innern Griechenlands, besonders der peloponnesische, von 431 bis 404.

Nach Cimons Tode vermogte Perikles
Alles. Er verschafte dem Volke größere
Gewalt, um selbst mehr zu vermögen; er
bildete die Künste, aber verschlimmerte die
Sitten; er lehrte Geld gebrauchen, wo sonst

der) zu glauben, welcher behauptet, dass der Perserkönig diesen Frieden nicht geschlossen, dass er aber in der That aus Kurcht wegen der Niederlage am Eurymedon so gehandelt und sich wirklich so weit von Hellas entfernt gehalten habe, so dass Perikles mit 50, und Ephialtes gar nur mit 30'Schiffen jenseit der chelidonischen Inseln gesegelt seien, und kein feindliches Schiff getroffen hätten. Hatte nun ein uns unbekannter Kraterus in seiner Sammlung von Volksbeschlüssen eine Abschrift der Bedingungen dieses Friedens; so beweis't dies wohl, was das Volk beschlossen, aber nicht, dass der Perserkönig diese stolzen Bedingungen angenommen hat. Dass die Athener wegen dieses Friedens Altäre errichtet hätten, führt Plutarch als eine Sage an: eben diese Sage erzählte aber auch, dass Kallias, der Unterhändler dieses Friedens, ausgezeichnet geehret worden; wogegen Demosthenes sagt, der Kallies sei wegen dieser Friedensunterhandlungen zu einer Strafe von 50 Talenten verurtheilt worden. Die Vorschläge zum Frieden wird man wahrscheiplich 470 setzen müssen. Nach Cimons Tode verschafften dem König Ruhe der Hellenen innere Kriege.

Tapferkeit entschied; und drückte die Bundesgenossen hart, die, obgleich nicht weiter Krieg mit den Persern war noch immer ihre Beiträge, ja höhere als sonst, zur Erhaltung der griechischen Flotte schicken mussten. Die Megarer empörten sich; aber ihr Land wurde verwüstet, und ihre Stadt musste sich wieder unterwerfen. cher waren die böotischen Städte: sie schlugen den Tolmides und machten sich frei. -Als sich aber Megeris aufs neue und auch Ol. 85, 2. Euboa empörten, sandten die Spartaner den Plistoanax und seinen Vormund Kleandrides mit einem Heere gegen Attion; doch Perikles, von Euböa gerufen, endigte den Krieg ohne Schwertschlag, durch Bestechung des Kleandrides, und durfte dem Volke io Talente, zu rechter Zeit nützlich verwandt. in Rechnung bringen. Kleandrides dagegen wurde abwesend, als Staatsverräther, zum Tode verdammta und Plistoanax verbannt - Euböa und Megaris mußten sich wieder unterwerfen; und die Lacedamonier, die den Krieg nicht allein fortsetzen wollten. schlossen mit den Athenern Frieden auf 30

1) Man fand bei einer Zählung, veranlasst durch eine Schenkung des africanischen Königs Psainmetichus, zwar nur 14,040 freie Bürger; doch sandte man Kolonisten nach Sybaris, Pflane, stadt der Achaer und Trözenier 710, zerstört von den Krotonialen 510, wieder erbauet von den Thessaliern 453, abermals zerstört von den Krotoniaten 448. Die neuen Kolonisten, unter denen auch Herodot von Halikarnass war, erbaueten an der Stelle der zerstörten Stadt Thurii.

Jahre 1).

Indels blieb Perikles gleich hart gegen

Feinde und Bundesgenossen. Von den Milesiern zu Hülfe gerufen, hatte er Samos eingenommen und die Insel demokratisirt: als aber die Aristokraten sich wieder erhoben, nahm er die Insel zum zweitenmal ein, riss die Mauern der Hauptstadt nieder, nahm die Schiffe, und befahl ihnen, die Kriegskosten zu bezahlen ). . . Den Megarern ward bei Lebensstrafe alle Handelsgemeinschaft mit Attica verboten, und den Aegineten wurden alle Schiffe genommen. — Endlich erregte der Ehrgeiz der Athener, auch förmlich von dem ganzen Griechenlande als das Haupt anerkannt zu werden, den Unwillen Aller. Die Athener schickten nämlich Gesandte an alle Griechen: Deputirte nach Athen zu senden, 1. um den Göttern für den Sieg über die Perser zu danken und sich über die Wiedererbauung der Tempel in Klein-Asien zu berathen und 2. Maalsregeln zu verabreden, wedurch auf immer die Sicherheit der griechischen Moere, und die Erhaltung des Friedeus unter den Staaten Griechenlands begründet werden:könnte. In den entferntern, wie in den abhängigen, Staaten gehorchte man; aber in nähern, und besonders in den peloponnesischen, mahm man diese Einladung kalt und verächtlich auf; und es bedurfte jetzt mur einer Veranlassung, um die Peloponnesier gegen Athen zu bewaffnen. Diese gab zunächst Potidäa, entfernter Korinth und Carcyra.

<sup>1)</sup> Perikles Rede zur Ehre der bei Samos gefallenen Athener.

Corcyra, Kolonie von Korinth; watd in Kurzem stolze Nebenbuhlerin der Mutterstadt in Handlung und Schiffahrt, und legte selbst Kolonien an, z. B. Epidamnus. Epidamnier, von einem illyrischen Völkerstamme, den Taulantiern, und von ihren eigenen ausgetriebenen aristokratischen Mitbürgern angegriffen, suchten bei den Corcyräern Hülfe. Da diese aber, die theils eifersüchtig waren auf des Tochterstaates emporstrebende Gewalt, theils, wie es scheint, damals aristokratisch regiert, zögerten, wandten sie sich an Korinth. Bereitwillig schickte dieses ihnen eine Flotte, und die Feinde wurden vertrieben. Die Cor. Ol. 86, 1. cyräer, hierüber erbittert, unterstützten die Geschlagenen, besiegten die korinthische Flotte, nahmen Epidamnus ein, und droheten mit einer Landung im Peloponnes. Dies gab den Korinthiern gute Gelegenheit, die Peloponnesier zu bewaffnen. Die Corcyraer schickten Gesandte nach Athen; und obgleich ihnen Gesandte von Korinth folgten, schlossen die Athener doch ein Desensiv-Bündniss mit Corcyra. Die corcyräische Flotte wird geschlagen, und die Korinthier wollen nach der Schlacht landen, die treulose Kolonie zu züchtigen, als 20 athenische Schiffe der geschlagenen Flotte zur Hülfe erscheinen. Die Korinthier erklären dies für Bundbrüchigkeit, und reizen aus Rache die Macedonier, meist unterthänige Bundesgenossen der Athener, zur Empörung. eine gegen Potidäa geschickte Flotte siegt durch Kallias, und die Stadt wird belagert. Indels hatte Potidaa Gesandte an Korinth.

Ol. 87, 1.

Sparta, Megaris und andere den Athenem feindliche Staaten geschickt, und um Hülse

Abgeordnete dieser Staaten ver-

sammeln sich, klagen über die Harte der Athener, besonders über den Despotismus, mit dem sie ganz Griechenland bedrohen, und beschließen Krieg. - Als man in Athen dies noch besorgte, brach Unwillen gegen Perikles aus. Durch die Anklage seiner Freunde suchte, man sich den Weg zur Anklage gegen ihn zu bahnen. Anaxago... ras, sein Lehrer und Freund, ward der Irreligiosität angeklägt, und Perikles geleitete ihn aus Athen. Phidias, den er zur Verschönerung der Stadt gebraucht hatte, sollte anvertrautes Gold verschwendet, und als er hiervon frei gesprochen wurde, sich und den Perikles auf dem Schilde einer Minerva abgebildet haben, und musste die Stadt ver-Aspasia, die schöne, geistreiche Milesierin, die wohl selbst Sokrates für seine Lehrerin erkannte, ward von Hermippus angeklagt, dass sie den athenischen Gottesdienst verachte, und Weiber und Mädchen verführe. Für sie trat Perikles selbst auf, und vertheidigte sie durch Thränen und den Zauber seiner Beredtsamkeit, dass sie frei gesprochen ward. Endlich ward Perikles selbst der Veruntreuung öffentlicher Gelder beschuldigt: allein er vertheidigte sich durch seine Armuth so schön, dass er die Liebe des Volkes aufs neue gewann, and als jetzt die Abgesandten der verbündeten Hellenen mit schimpslichen Bedingungen kamen; er das Volk nach Willkür lenken Die Bedingungen waren: 1. die

Belagerung von Potidäa, und 2. die Handelssperre gegen Megara aufzuheben; Besatzung aus Aegina zurück zu ziehen; 4. alle verbündeten Inseln für unabhängig zu erklären; und 5. alle Nachkommen des Cylon, zu denen auch Perikles gehörte, aus Athen zu verbannen. Perikles zeigte die Hülfsquellen des Staats und die Schwäche der Feinde, regte die Ehrliebe der Athener. und der Krieg ward beschlossen. - Nur Argos und einige Städte Achaja's im Pelo-Ol. 87, 2. ponnes, Naupaktus, Platää, Corcyra und Akarnanien in Hellas', einige thessalische Fürsten, und ein thracischer Fürst, Sitalkes, waren auf der Seite der Athener. Alle übrigen Hellenen waren mit den Spartanern vereinigt, und außerdem baten diese nicht

nien, ja sogar den König von Persien, um Hülfe.

Dieser peloponnesische Krieg währte, mit einigen Unterbrechungen, von 431 bis 404, und wurde an sehr verschiedenen Orten und mit sehr ungleichem Erfolge geführt:

endlich aber ward Athen gedemüthigt.

blos die sicilischen und italischen Kolonien, sondern auch den Perdikkas von Macedo-

Die Spartaner unter Archidamus belagern Oenoe, Gränzvestung Attica's gegen Ol. 87, 2. Böotien; müssen die Belagerung aufheben, und plündern Attica. Perikles, der bei der Schwäche der athenischen Land-Armee kein Treffen wagen konnte<sup>1</sup>), läst nur die thessalische Reiterei von Zeit zu Zeit Ausfälle thun, schickt aber indes eine Flotte nach

<sup>1)</sup> Unwille der Acharner. Aristoph.

der Süd-Küste des Peloponnes, und nöthigt dadurch die Peloponnesier zum Rückzuge. Im Winter die Leichenrede des Perikles auf die gefallenen Athener. — Mit dem Frühjahre kehren die Peloponnesier wieder, und plündern. Eine ansteckende, hitzige Krankheit, durch griechische Kaufleute aus Ägyp-

ten und Klein-Asien nach dem Piräeus gebracht, wüthet zugleich furchtbar in Athen; Hippokrates kurirt. Perikles erbielt den Muth, und zwingt abermals durch eine nach dem Peloponnes geschickte Flotte die Spartaner zum Rückzuge. Doch muß die Flotte bald zurück, die Mannschaft litt an der Krankheit, und eine nach Potidäa geschickte Verstärkung brachte sie auch dort-Die Athener bitten um Frieden, aber vergeblich. Und Perikles wird, gleichsam als Urheber, seines Amtes entsetzt. Potidäa indess ergiebt sich. - Perikles, wieder zuen Anführer der Athener gewählt, stirbt an der Ol. 87, 4. Krankheit 1). — Dritter Einfall der Spartaner in Attica. Platää ergiebt sich an die Spartaner im dritten Jahre der Belagerung, und die athenische Flotte verwüstet die spartanische Küste. - Empörung von Mytilene auf Lesbos, verrathen durch Methymna, ihre alte Nebenbuhlerin, und Tene-

dos, ihre Freundin. Die Athener schicken eine Flotte gegen sie; und Mytilene tritt in den allgemeinen Bund gegen Athen. Alcidas

<sup>1)</sup> War Perikles auch eitel, ruhm - und herschsüchtigt; so wollte er doch die Größe seiner Vaterstadt. Nach ihm kamen nur leichtsinnige und habsüchtige Menschen an die Spitze des Staats.

von Sparta, den Belagerten zu Hülfe geschickt', schweift auf andern mit den Athenern verbündeten Inseln umher und plündert sie, selbst die klein-asiatische Küste, die ohne dies dem Abfalle von Athen nake war; und kömmt nach Mytilene, als die Stadt von den Athenern schon eingenommen Ol. 88, s. ist, und wird selbst vom Paches geschlagen. - Grausamer Befehl gegen die Mytilenäer, empfohlen von Kleon, (der sich vom Gerber bis zum Demagogen ,empor geschwungen hatte, und jetzt durch schamlose Dreistigkeit das Volk lenkte,) und glücklich hintertrieben von Demodotus. Dennoch wurden 1000 gefangene Mytilenäer getödtet, -die Mauern niedergerissen, die Schiffe fortgeführt, und das Land den Eigenthümern um einen hohen Preis vermiethet. - Alcidas vereinigte sich darauf mit Brasidas an der Küste von Elis, und Beide gingen nach Corcyra, wo, nach manchen heimlichen Planen, öffentlichen Kämpfen, und auswärtigen Unterstützungen der Aristokraten, dennoch die Demokraten gesiegt hatten. Nikostratus war jetzt noch mit einer athenischen Flotte dort, als die spartanische erschien. Die Peloponnesier siegen, und nur die Unklugheit des Alcidas rettet Corcyra von der Unterjochung. Es kömmt noch eilig genug eine neue athenische Flotte; die Spartaner müssen sich zurück ziehen, und nach vielen Grausamkeiten und fast gänzlicher Verheerung der Insel siegen die Demokraten. 426 waren die Peloponnesier durch Erdbeben in Attica und Böotien gehindert worden, in Hellas einzufallen. Argos Amphilochium

und Naupaktus werden von den Actolern und Ambracioten, den Feinden Athens, be-Ol. 88, 4 lagert. Demosthenes, ein großer Feldherr der Athener, rettet nicht blos diese Städte, sondern nimmt auch das Gebiet der Belagerer ein. Im folgenden Jahre schifft er nach dem Peloponnes, muss, dorch Sturm gezwungen, in Pylus in Messenien landen; und bevestigt diesen einst furchtbaren Hafen der Messenier wieder. Bald wird er zu Lande und zu Wasser belagert; allein die athenische Flotte von Corcyra kömmt ihm zu Hülfe, schlägt die spartanische, und belagert 420 der edelsten Spartaner auf Sphak-Die Spartauer schlossen auf harte Bedingungen Waffenstillstand; doch waren die Foderungen der Athener, auf Kleons Rath, zu stolz, als dass die Spartaner sie annehmen konnten. Die 60 Schiffe der Spartaner, während der Unterhandlungen übergeben, wurden behalten; und endlich wurden durch Kleon, der, von seinem Gegner Nicias, einem geschickten Heerführer, gezwungen, dahin gehen musste, die auf Sphakteria Be-- lagerten, gesangen nach Athen gebracht, von 420 noch 290, und die Athener in Pylus befreiet. Hier ließen sich wieder Messenier nieder, Heloten flüchteten zu ihnen, und ihre Plunderungen des spartanischen Gebiets, und die Landungen der athenischen Flotte, zwingen Sparta zum zweitenmal, den Frieden zu suchen: doch Kleon entschied für den Krieg. Aristophanes gab ihn dem öffentlichen Spotte Preis; die Athener lachten und folgten dem Kleon. Das

Ol. 89, 1. Glück blieb indess auch im nächsten Jahr

den Athenern treu. Nicias nahm Cytherea. Lakonien gegenüber, ein; Demosthenes Nisäa in Megaris; Nicias, die Granzstadt Thyrea, den vertriebenen Aegineten zur Wohnung gegeben, die jetzt alle gefangen nach Athen gebracht und hingerichtet Doch waren die Athener nun auch wie gewöhnlich übermüthig, ohne an den schnellen Wechsel des Kriegsglücks zu denken. Noch in demselben Jahre verbanden sich die böotischen Städte gegen die herschsüchtigen Plane der Athener; die Athener wurden bei Delium geschlagen, und in Macedonien gewann Brasidas durch Tapferkeit und Menschlichkeit viele angesehene Städte, unter denen Amphipolis die wichtigste war. Sie lag nahe der Gränze von Thracien, beherschte zwei Flüsse, und gegenüber lag die goldreiche Thasos. In dieser stand Thucydides 1) als Besehlshaber; er kam der Stadt zu Hülfe, aber zu spät; indels rettete er doch den Hafen Eion. Die Athener murrten und setzten ihn mit den übrigen Besehlsbabern dieser Gegenden ab. Dennoch bieten die Spartaner Frieden an, um die gesangenen Spartiaten zu befreien: es wird Waffenstillstand auf ein Jahr geschlossen; allein Brasidas, der hiervon nichts

<sup>1)</sup> Der berühmte Geschichtschreiber, von dem wir die Erzählung der ersten 20 Jahre des pelopomesischen Krieges haben. Er war ein Sohn des Olorus, geb. Ol. 77, 2. (47.1), und muß nicht verwechselt werden mit Thucydides, des Milesias Sohn, Staatsmann und Gegner des Perikles, den auch Platon als Zuhörer des Sokrates nennt.

weiss, nimmt Scione und Menda ein, und

der Krieg wird fortgesetzt. Kleon selbst führt ein großes Heer nach Macedonien: es kömmt zur Schlacht bei Amphipolis; Brasidas und Kleon bleiben; und die Athener werden geschlagen. — Nicias in Athen und Plistoanax, König, von Sparta, waren Beide zum Frieden geneigt; er kömmt auf die Hauptbedingung zu Stande: es solle von beiden Seiten Alles wieder in den Zustand vor dem Kriege gesetzt werden, und der Friede

solle 50 Jahre dauern. Die Bundesgenossen aber nahmen diesen Frieden nicht so an; denn Athen wöllte den Megarern nicht Nisäa und den Korinthern nicht Solium und Anaktorium, Theben aber nicht Platää und Panaktus zurück geben. Zugleich sahen die Korinther das zwischen Athen und Sparta geschlossene Bündnis als einen Plan gegen die gemeinschaftliche Freiheit Griechenlands an. Argos, Mantinea und Elis waren leicht gegen Sparta gewonnen; aber damals auch Megara und Theben. Bald ward diese Verbindung furchtbar durch den Zutritt von Athen. - Sparta hatte zwar sein Heer von Amphipolis zurück gezogen, konnte aber nicht hindern, dass mehrere den Athenern verbündete Städte abfie-Dagegen sandte Athen zwar die auf · Sphakteria gefangenen Spartaner zurück, behielt aber Pylus besetzt. Die Spartaner, um die deswegen herschenden Misshelligkeiten auszugleichen, schickten Gesandte nach Athen, und ließen für Pylus das ihnen von den Thebanern zugestandene Panaktus

anbieten. Alcibiades 1) aber, seit Kleons Tode der Liebling des Volkes, dessen Ehrgeiz beleidigt war, dass die Spartaner sich an Nicias, nicht an ihn gewandt hatten, betrog die spartanischen Gesandten; beredete das Volk, sie aus der Stadt zu weisen; und empfahl das Bündniss mit Argos, Mantines und Elis, das auf 100 Jahre geschlossen 450 wurde. Theben, Korinth und Megara tra, Ol. 90, 1. ten dagegen wieder zu den Spartanern über. - Ein mächtiges Heer von Spartanern unter Agis fällt in Argos ein, und Argos schließt Waffenstillstand. Wie aber athenische Hülfe kömmt, wird Orchomenus eingenommen und Tegea bedroht; allein bei Mantinea wird das athenisch-argivische Heer von den Spartanern geschlagen. Dies veranlasst eine Emporung in Argos; die Aristokraten siegen, brechen das Bündniss mit Athen und schließen ein neues mit Sparta. In den nächsten Jahren änderte sich die Staats-Verfassung in Argos noch einigemal und dadurch auch die Verbindung mit Athen und Sparta. Endlich siegte die athenisch-demokratische Partei durch eine Landung des Alcibiades und Gefangennehmung aller Aristokraten.

In Sicilien suchte Syrakus die übrigen

1) Alcibiades, Sohn des Klinias, Verwandter des Perikles, Freund und Schüler des Sokrates, der ihm bei Potida, dem er bei Delinth das Leben rettete. Aleibiades und Nicias standen so scharf gegen einander das Einer von Beiden schien den Staat verlassen zu müssen. Doch, erzählt man, sei damals Hyperbolus, ein niedriger Mensch, durch den Ostracismus verwiesen, und dedurch diese Verbannungsweise verächte lich geworden.

Städte der Insel sich als Bundesgenossen zu unterwerfen. Als es auch gegen Leontium, eine ionische Kolonie, diesen Plan gehabt

liatte, war Gorgias als Redner nach Athen gesandt 426, und hatte durch seine glänzenden Bilder und den harmovischen Klang der Perioden die Athener überredet, Hülfe zu senden. 424 hatten die Leontiner diese Bitte wiederholt, und sie war ihnen eben so leicht gewährt worden. Doch hatte damals ein Sicilianischer Patriot, Hermoktates, Athens eigennützige Absichten erkannt, und die Sicilianer dahin gebracht, mit Beilegung aller Privat - Streitigkeiten sich gegen: Athen zu vereinigen. "Die Athener mussten wei-Doch jetzt bei einer neuen Streitigkeit schickten die Egestaner um Hülfe Ol. 91, 1. nach Athen gegen Selinus und Syrakus. Die Empörung der macedonischen Städte war noch nicht gedämplt, und von den Spartanern mulste man das Böseste fürchten. Dennoch wußte Alcibiades dem Leichtsinne der Athener die Sache so schön auszumalene wie die Eroberung Siciliens der Aufang zu weit aussehenden Eroberungen in Italien und Africa werden könne; wie der athenische Bürger dann ohne mühselige Arbeit blos

von dem Tribut unterworfener Völker zehren, und nur in großen Ideen leben würde: daß, so sehr auch Nicias widersprach, Hülfe

zu senden beschlossen ward. Von Corcyra schiffte eine große Flotte von 154 Schiffen, Ol. 91, 2. unter Anführung des Alcibiades, Nicias und Lamachus, nach Italien. Allein keine Stadt an der italienischen Küste wollte ihnen Landung noch Lebensmittel gestatten. Lama-

chus wollte daher Syrakus unmittelbar angreifen; allein die Furchtsamkeit des Nicies und der Ehrgeiz des Alcibiades waren dage-Alcibiades nahm dagegen Katana ein; und auch Messana würde sich haben ergeben müssen, wenn er nicht eben durch das salaminische Schiff nach Athen gerufen worden wäre, sich wegen des Vorwurfs der Umstürzung der Hermen-Säulen zu rechtfertigen. Alcibiades entiloh nach Thurii, und ging von hier erst nach Argos, dann nach In Sicilien verfuhr man indess sehr schläfrig. Nicias machte endlich einen Versuch, Syrakus einzunehmen; siegte auch in einer Schlacht, musste sich aber nach Katana zurück ziehen, wo das Heer Winterquartiere bezog. Unterstützt von mehrern Sicilianern, greist er aufs neue Syrakus an; Epipolä, eine die Stadt beherschende Anhöhe, wird eingenommen; die Stadt belagert; schon wollen die Einwohner die Stadt übergeben, als Gongylus, ein Korinther, mit peloponnesischen, und bald darauf Gylippus mit spartanischen Schiffen erscheinen. Zwar erhält auch Niclas durch Eurymedon, und im Sommer 415 durch Demosthenes, Hülfe 1, allein Demosthenes rasche Angriffe Ol. 91 nützten eben so wenig, als Nicias Zaudern. Der Versuch, Epipolä wieder zu erobern, misslingt: die Athener werden geschlagen. Hierauf werden die Athener, die schon die Insel hatten verlassen wollen, zu Lande und zu Wasser angegriffen. Zu Lande siegen sie zwar: allein ihre Flotte wird in dem Hasen von Syrakus eingeschlossen; als sie sich durchschlagen will, gänzlich unbrauchbar

gemacht; und die ans Land flüchtende Mann-

schaft mit den Anfühtern theils gefangen, theils getödtet 1). - Auch in Hellas wird das attische Heer geschlagen, und auf den Rath des Alcibiades ging Agis von Sparta nach der Gränzstadt Decelia, nahm sie ein, und machte sie zur spartanischen Vestung im attischen Gebiete. Um sich Geld zu verschaffen, legten die Athener den unterworfenen Staaten eine Taxe auf, die erste dieser Art: 30 des Werthes, aller Ausfuhr und Einfuhr. Fast alle noch treuen Bundesgenossen der Athener fielen ab, und Sparta erhielt mächtige Unterstützung. Zugleich unterwarf Tissaphernes die ganze klein - asiatische Küste wieder den Persern, und drohete den Athenern in Griechenland selbst. - Zwar musste Chios ihnen seine Schiffe ausliefern, und eine von den für Nothfälle aufbewahrten 1000 Talenten erbauete Flotte siegte bei Mi-Ol. 92, 1. let; doch hatte Alcibiades, Anführer der Spattaner, die meisten Inseln im ägäischen Meere besetzt, und vor einer größern peloponnesischen Flotte, der Tissaphernes Verstärkung, Sold und Lebensmittel verhiefs, mussten die Athener sich zurück ziehen. Alle Bundesgenossen in Klein-Asien und aufiden Inseln schienen verloren.

Doch Alcibiades, der vorzüglichste Urheber dieses Unglücks, sollte für jetzt der

<sup>1)</sup> Mehrere retteten ihr Leben dadurch, dass sie Verse des Euripides, des beliebtesten Dichters in Syrakus, auswendig wussten. Nicias und Demosthenes wurden hingerichtet, 7000 Freie in die Latomien gesperrt, und die nach 40 Taged noch lebten, als Sklaven verkaust.

Retter seiner Vaterstadt werden. Er hatte mit der Timea, der Frau des Agis, in sträflichem Umgange gelebt und sie nachher beleidigt. Es war leicht, die neidischen Spartaner gegen den athenischen Fremdling zu empören. Ein geheimer Befehl, ihn zu tödten, wird an Astyochus, einen spartanischen Befehlshaber, geschickt; allein Alcibiades erfährt es und geht zum Tissaphernes. gewann er dessen Vertrauen, und rieth ihm. damit Athener und Spartaner sich untereinander aufrieben, den Sold den Peloponnesiern vorzuenthalten, und den Besehl zur Vereinigung der phönicischen mit der spartanischen Flotte zu widerrufen. Zugleich macht er den Athenern zu einem Bündnisse mit dem persischen Könige, (das Tissaphernes aber gar nicht wollte,) Hoffnung, wofern sie eine aristokratische Regierungs-Verfassung annehmen wollten. Gegen Phrynichus setzten Pisander und Theramenes diesen Vorschlag durch. Von Antiphon, dem ge- 411 waltigen Redner, dem das Volk, aus Furcht, von ihm zu Allem, was er wollte, beredet zu werden, das Reden untersagt hatte, ward der Plan zu einer neuen Staatsverfassung gemacht, und von Pisander ausgeführt. Rath von 400 sollte die höchste Gewalt haben, und so oft es ihm nöthig schiene, eine Versammlung von 5000 Bürgern berufen. Allein dieser neue Rath macht sich durch Grausamkeiten bald verhafst, und das Heer in Samos will ihn nicht anerkennen. Thrasibulus und Thrasyllus stellen sich an die Spitze der Soldaten; verpflichten sie, für Demokratie und gegen alle Feinde Athens zu fech-Br. Haudb. d. a. Geschichte.

ten; erwählen den Alcibiades zum Feldherrn; und den 400 wird geboten, ihre Macht niederzulegen. Diese, um sich zu behaupten, wollen auf jede Bedingung Frieden schliesen, der aber von den Spartanern nicht angenommen wird. Phrynichus, der Gesandte an Sparta, wird getödtet; einige der 400 werden gefangen gesetzt; es entsteht eine

allgemeine Emporung. Endlich soll über eine neue Ordnung der Dinge berathschlagt werden, als eine peloponnesische Flotte an der Küste erscheint. Sogleich werden athenische Schiffe abgesandt, aber geschlagen; und Euböa, die Hauptquelle der Lebensund Kriegsbedürfnisse, fällt ab von Athen. Jetzt wird durch Theramenes die Herschaft der 400 aufgehoben, den 5000 die höchste Gewalt übergeben, und Alcibiades nach Athen gerufen. In Eil werden 20 Schiffe erbauet, die spartanische Flotte wird mehreremal besiegt, Ionien und der Hellespont den Athenern gerettet, und bei Cycikus die ganze peloponnesische Flotte durch Alcibiades vernichtet. Die Lacedamonier bitten um Ol. 92, 3. Frieden; doch war es jetzt dem Kleophon, einem niedrigen Menschen, leicht, diesen bei den freudetrunkenen Athenern zu hin-Zwar bleibt Euböa aufrührisch, das nicht hinlänglich besetzte Pylus wird von den Spartanern wieder eingenommen, und Thrasyllus bei Ephesus geschlagen; dennoch

folgten dem Alcibiades überall Glück und Sieg. Die Küstenländer des Hellesponts und Propontis unterwarf er den Athenern, und nahm endlich auch Byzantium ein. — Mit den ausschweifendsten Freudensbezeigungen

ward der Sieger in Athen empfangen, die Urkunde seiner Verbannung ins Meer gewerfen, und mit uneingeschränkter Gewalt ihm die Ober-Feldherrn-Stelle übergeben. Feier der eleusinischen Geheimnisse. dess erhielt Lysander die Anführung der spartanischen Flotte, und erwarb sich bald die Liebe und Unterstützung des persischen Prinzen Cyrus in Klein-Asien. Alcibiades wird gegen ihn geschickt; die athenische Flotte aber in seiner Abwesenheit geschlagen. Kaum war die Nachricht von diesem Unglücke nach Athen gekommen: so ward Alcibiades abermals seiner Stelle entsetzt; und es wurden zehn Feldherren gewählt, unter denen Konon und Thrasyllus die wichtigsten. — Ungern übergab Lysander, dersich zu herschsüchtigen Plänen in Klein-Asien schon viele Anhänger gewonnen hatte, den Oberbefehl dem Kallikratidas, einem Manne von unbestechlicher Redlichkeit. ist anfangs glücklich, nimmt Methymna ein, schlägt den Konon, und erhält fast die ganze athenische Flotte gefangen. Doch von einer neuen Flotte von 150 Schiffen wird er bei Ol. 93, 3. den arginusischen Inseln (bei Lesbos) gänzlich geschlagen, und selbst getödtet 1). Ge-

In- Ol. 93, 2.

1) Die athenischen Feldherren wurden durch Sturm gehindert, nach dem solonischen Gesetze die Todten aufzuheben und zu begrahen. Als sich darauf die Flotte nach Samos zurück ziehen musste, wurden jene angeklagt, und, so sehr sich Sokrates als Prytane widersetzte, 6 auf einmal zum Tode verurtheilt: denn 2 hatten sich selbst verbannt; Theramenes, einer der Feldherren selbst, war der übrigen Ankläger;

gen lykurgische Gesetze verlangt jetzt die spartanische Flotte den Lysander wieder zum Anführer. Er segelte mit 150 Schiffen

Ol. 93, 4 nach Lampsakus, und nahm die Stadt ein. 180 athenische folgten unter unwürdigen Feldherren, und landen bei Aegospotamos, Lampsakus gegenüber. Mit spottendem Stolze fodern sie den Lysander zum Treffen heraus; er bleibt, unter dem Scheine des Misstrauens in seine Macht, ruhig. Als aber die Athener den fünften Tag übermüthiger und nachlässiger zurück kehren, im Dec. greift er an, und schlägt sie gänzlich; nur Konon mit 8 Schiffen entkam. Die kleinasiatischen Griechen und die Inseln des ägäischen Meeres unterwerfen sich den Spar-. tanern; Athen wird von der Landseite durch die Besatzung in Decelia und von Agis belagert; bald durch Lysander auch von der

Hunger, sich auf folgende schimpfliche

404 Bedingungen zu ergeben: Die langen MauOl. 94, 1. ern und die Bevestigungen des Piräeus sollten niedergerissen werden; die Athener
sollten alle Schiffe bis auf 12 ausliefern, alle
Ansprüche auf auswärtige Besitzungen aufgeben, die vertriebenen Aristokraten zurück rufen, die Staats-Verfassung der Spartaner annehmen und ihnen im Kriege folgen. Am Tage des Sieges bei Salamis liefs

Wasserseite.

derreisen.

und Konon ward durch diesen Sieg erst aus Mytilene befreiet.

Lysander die Mauern unter Feldmusik nie-

sich Athen; aber endlich zwang sie der

Einige Monate vertheidigte

4. Athen wird wieder Demokratie, und hebt sich durch Konon in den Kriegen der Spartaner gegen die Perser. Friede des Antalcidas, 387.

In Athen führten die Spartaner eine oligarohische Regierungs - Verfassung ein. Ol. 94, 1. Dreissig standen an der Spitze, unter denen Kritias, ein Athener, der vornehmste und grausamste war. Tugend, Reichthum, Ansehen galten für Verbrechen. Antiphon ward getödtet, Thrasybulus verbannt. Zur Sicherheit nahmen sie eine spartanische Besatzung in die Stadt, und bewaffneten 3000 Athener, die nur von ihnen durften gerichtet werden. Endlich ward Theramenes, selbst einer der Dreissig, der sich aber den Ungerechtigkeiten der Andern immer standhast widersetzt hatte, zum Trinken des Giftbechers gezwungen, und nun ohne Scheu jeder Demokrat verwiesen; ja, von Sparta aus geboten, dass keine Stadt Griechenlands die Flüchtlinge aufnehmen solle. Sparta hatte bereits durch Härte die neuen Unterthanen gegen sich empört, und Theben, Argos und Megara öffneten den Athenern bereitwillig die Thore. Es fehlte diesen nur ein Anführer. Vielleicht hatte man an Alcibiades gedacht, der jetzt in Phrygien lebte; wenigstens war es in dieser Zeit, dass eine Horde Phrygier sein Haus anzundete und ihn mit Wurfspielsen erlegte. - Indels bemächtigte sich Thrasybulus mit 70 Vertriebenen von Theben aus Phyla, an der Gränze von Böotien und Attica. den Dreissig abgesandtes Heer wird zurück'

getrieben, die Zahl der Vertriebenen mehrt sich, die Dreissig fliehen nach Eleusis und machen die Stadt zur Vestung; Thrasybulus aber nimmt den Piraeus ein. In Athen treten an die Stelle der Dreissig zehn Männer, aber mit gleicher Grausamkeit. Statt den Thrasybulus in die Stadt aufzunehmen, schicken sie, wie die Dreissig von Eleusis, nach Sparta um Hülfe. Lysander kömmt, und hätte wahrscheinlich Athen zum zweitenmal eingenommen, wenn nicht Pausanias, König von Sparta, beleidigt durch den Stolz des Lysander und neidisch auf dessen Ruhm, ein anderes Heer gegen Athen geführt hätte. Dieser, statt den Thrasybulus anzugreisen, liess sich mit ihm in Unterhandlungen ein, und brachte einen Vergleich zwischen denen in Athen und im Piraeus zu Stande: die

Ol. 94, 2. Dreissig und die Zehn wurden ihrer Macht Eucl. Arentsetzt, die spartanischen Truppen zurück chonte.

Jahr der gezogen, die Demokratie wieder hergestellt, Anarchie eine allgemeine Amnestie aller frühern Be-

leidigungen erklärt; und wer die neue Verfassung nicht annehmen wollte, konnte nach Eleusis auswandern. Doch erhielt Athen die solonische Verfassung nicht wieder: es schwankte zwischen Volks - und Pöbel-Regiment, und dies bereitete ihm seinen Untergang.

Der Grausamkeit der Dreisig war Sokrates entgangen, ob er sie gleich gegen sich gereizt hatte. Doch waren sie nicht seine einzigen Feinde: durch seine Ehrlichkeit, seine unbestechliche Tugend und seinen reinen Geist, wodurch er besonders die Sophisten und andere eingebildete leere

Menschen in ibrer Blöße gezeigt hatte, hatte er sich manche Gegner erweckt, die ihn heimlich und öffentlich zu verleumden suchten 1). Er wurde vor der Heliäa, einem Gerichtshofe von 500 gemeinen Bürgern, die ihn wahrscheinlich gar nicht kannten, angeklagt; und sie konnte daher seine Erklärung: er verdiene im Prytaneum auf öffentliche Kosten unterhalten zu werden; leicht so erbittern, dass sie ihn zum Tode Ol. 95, 1. verurtheilten und mehrere seiner zahlreichen Schüler aus der Stadt verwiesen. Sein Frühling Einfluss auf sein Zeitalter und auf die Nachwelt war groß und ausgebreitet; die meisten Stifter der berühmten philosophischen . Schulen Griechenlands waren seine Schüler; und sein Verdienst bestand darin, dass er den Verstand von unbefriedigenden Spekulationen über Kosmogonie und Physik ab-, auf moralische Untersuchungen hinleitete, wenn sich gleich nicht läugnen lässt, dass er gegen jene objektive Wissenschaften vielleicht zu sehr eingenommen war.

Die Spartaner hatten indels unter Agis das Gebiet von Elis verheert, weil es dem Bündnisse ungetreu geworden war, und ihre

**597** 

1) Dass auch Aristophanes zu diesen gehört, und durch sein Possenspiel: Die Wolken, das Volk gegen ihn aufgereizt habe, wird zwar überall erzählt, nur nicht von Platon und Xenophon, den Zeitgenossen Beider. Sokrates und Aristophanes gingen mit einander um, und die Wolken wurden zo Jahre vor Sokrates Hinrichtung aufgeführt. Die Behauptung sber, er habe darinden Philosophen gar nicht persistiren wollen, wird durch das Stück selbst entschieden genug widerlegt.

599

398

Erbseinde, die Messenier, aus Naupaktus, und Cephalenia vertrieben. Dies gewann ihnen nicht die Liebe der Griechen, und bald reizen sie den persischen König gegen Agis war gestorben, und nach einigen Unruhen ward sein wahrscheinlich unächten Sohn Leotychides von der Regierung ausgeschlossen, und Agesilaus II., wiewohl klein und lahm, dennoch der Grosse, gelangte, unterstützt von Lysander, auf den Thron. Bereitwillig gab er dem Cyrus, der die Spartaner im peloponnesischen Kriege eifrigst gegen Athen unterstützt hatte, ge-400 gen seinen Bruder Artaxerxes Hülfstruppen, Ol. 95, 1. und die Freiheit, in den spartanischen Besitzungen Freiwillige zu werben. Die Griechen siegten bei Kunawa, aber Cyrus blieb, und sie mussten, unter den beständigen Nachstellungen der Feinde, ihrer Feldherren beraubt, kämpfend mit barbarischen Völkern und der Rauhigkeit der Gegenden, in ihr Vaterland zurück kehren. — Artaxerxes indess hierdurch und durch die Unterstützung der Ionier beleidigt, ließ die äolischen Städte in Klein - Asien angreifen. Thimbro, von Spatta zur Hülfe gesandt, vereinigt sich mit den 6000 unter Xenophon zurück gekehrten Griechen, und war glücklich. Die Eroberung von Larissa aber im Gebiete von Troas vollendete erst der an seine Stelle geschickte Dercyllidas. Mehrere Städte und der thracische Chersonesus unterwerfen sich

ihm, und Tissaphernes und Pharnabazus 397 bieten einen Vergleich an, um neue Hülfe abzuwarten. Doch die Spartaner erkennen die List, und Agesilaus ward mit Lysander nach Asien gesandt. Lysanders Achtung und Liebe reizten bald die Eifersucht des Agesilaus, und beleidigt verläßt Lysander das Heer. Doch kämpft Agesilaus glücklich. Er schlägt die Perser am Paktolus; Pharnabazus wird aus seiner ganzen Provinz vertrieben; und da ganz Klein - Asien sich emport, macht Agesilaus den Plan, den persischen König vom Throne zu stoßen. Tithraustes indels, der an die Stelle des enthaupteten Tissaphernes erhoben war, gewann durch Geld Argos, Korinth und Theben gegen Sparta. Die Lokrer mußten einem Landstriche der Phocenser Abgaben auflegen. Es kam zum Kriege; die angegriffenen Lokrer wurden von Theben unterstützt, und die Phocenser, wie man erwartet hatte, von Lacedamon. Lysander drang in Böotien ein, unterwarf sich Lebadea, Orchomenos, und belagerte Haliartus. Hier aber wird er überrascht, sein Heer geschlagen, und er selbst bleibt. — Diese Nieder-Ol. 96, 3. lage hatte eine allgemeine Empörung der Griechen zur Folge, und nöthigte die Spartaner, den Agesilaus zurück zu rufen, als er eben im Begriffe stand, in Ober-Asien einzufallen. Er zieht sich auf dem Wege zurück, den ein Jahrhundert vor ihm Xerxes gemacht hatte, dringt durch Thessalien in Böotien ein, und schlägt die vereinigte Armee bei Koronea. Von hier geht er nach Korinth, und diese blühende Stadt wird von der spartanisch-aristokratischen und der argivisch-demokratischen Partei arg verwüstet. Doch litten die Spartaner einen empfindlichern Verlust zur See. - Konon, der nach

394

393

der Schlacht bei Aegospotamos nach Athen wieder zu kehren nicht gewagt hatte, war nach Salamis auf Cyprus geslüchtet, wo der von griechischen Rednern, besonders Isokrates, als Muster der Könige gepriesene Evagoras herschte. Dieser Freund Athens machte mit Konon einen Plan, die gesunkene Stadt wieder zu heben. Evagoras rüstet eine Flotte, bezahlt dem persischen König seinen Tribut doppelt, gewinnt so die Liebe des Artaxerxes, und empfiehlt nun den Konon zum Anführer der persischen Flotte. Konon wird erwählt, und schlägt die Spartaner unter Pisander bei Knidus so, dass sie die Oberherschaft zur See wieder verloren. Gegen Abydus war er zwar nicht glücklich; aber die Cykladen und Cytherea unterwarf er, plünderte die Küste von Lakonien, landéte in Attica, und erbauete mit persischem Gelde die Mauern und den Hafen von Athen. - Dies setzte die Spartaner in Schrecken: sie gaben ihre Hoffnung auf Eroberungen in Asien auf, und wollten mit Artaxerxes auf jede Bedingung Frieden schließen. Antalcidas, ein ausgearteter Spartaner, wird zu ihm geschickt, und zeigt dem König die Feindseligkeiten der Athener. Konon, der als athenischer Gesandter folgt, wird gefangen genommen und getödtet. Doch hatten die Athener noch Freunde am persischen Hofe, welche den Frieden aufhielten. aber Evagoras sich empörte, die Perser schlug, und die von den Athenern erbetene Unterstützung erhielt: da ließen sich die

Absichten der Athener nicht mehr verstellen, Ol. 98, 2. und Artaxerxes schrieb nun den Spartanern als Friedensbedingungen vor: Alle griechischen Städte in Klein-Asien, nebst Cyprus und Klazomenae sollten den Persern unterworfen sein; nur Lemnos, Imbros und Scyros sollte Athen behalten; alle anderen Republiken sollten unabhängig sein. Wer diesen Frieden nicht annehmen würde, den wollten der persische König und Sparta mit gewaffneter Hand dazu zwingen. Theben, Athen und Argos fügten sich. Einzig Evagoras widerstrebte: er wurde zwar geschlagen, behauptete sich aber doch als tributärer Fürst in Salamis.

5. Kriege im Innern Griechenlands. Kurze Blüthe der thebanischen Macht unter Pelopidas und Epaminondas bis auf die Schlacht bei Mantinea, 363.

Die Spartaner wurden jetzt übermüthig; und wollten alle diejenigen züchtigen, welche im vorigen Kriege Partei gegen sie oder doch nicht für sie genommen hätten. So belagerten sie Mantinea, weil die Einwohner nicht selbst ihre Mauern niederreißen wollten; nahmen die Stadt ein, und zerstörten sie. Und Phlius bei Sicyon zwangen Ol. 98, 4. sie, aristokratische Verfassung und die vertrieberien Aristokraten aufzunehmen.

Olynthus in Chalcidice hatte sich mehtere Städte der umliegenden Gegend unterworfen, unter dem Vorwande, sie von der Herschaft des macedonischen Königs Amyntas zu befreien. Eben dies Schicksal drohete jetzt Akanthus und Apollonia. Sie suchten Hülfe bei Sparta, und erhielten sie

leicht. Eudamidas ward mit 2000 Sparta-Ol. 99, 2. nern nach Macedonien geschickt. Potidäa unterwirft sich zwar; aber bei einer übereilten Annäherung an Olynthus wird das spartanische Heer geschlagen, und Eudamidas Teleutias, Bruder des bleibt selbst. — Agesilaus, folgt mit 10,000 Peloponnesiern, und wird nachdrücklich von Amyntas unterstützt. Doch auch er wird geschlagen, und bleibt. Das Unglück machte die Spartaner nicht kälter: 381 musste ihr König Agesipolis mit einem großen Heere nach Macedonien ziehen: er plünderte die Gegend, erov berte Torona; aber ein hitziges Fieber raffte ihn hin. Auf dem Throne folgte ihm Kleombrotus, in der Anführung des Heeres Polybiades. Diesem gelang es endlich, Olynthus nach zehnmonatlicher Belagerung einzunehmen, die macedonischen Städte zu befreien, d. h. sie als Bundesgenossen den Ol. 100, 1. Spartanern zu unterwerfen. Phöbidas, der 383 seinem Bruder Eudaschickt war, lagerte bei Theben. Hier stan-

midas mit 8000 Peloponnesiern nachgeschickt war, lagerte bei Theben. Hier standen die demokratische Partei unter Ismenias, und die aristokratische unter Leontiades hart gegen einander. Dieser schlug dem Phöbidas vor, Theben einzunehmen und es ihm zu übergeben. Phöbidas überraschte die Stadt während eines Festes und besetzte die Kadmea. Mehrere Republikaner, z. B. Ismenias, wurden getödtet; an 400 entflohen nach Athen. Unter diesen war Pelopidas. Er unterhielt eine geheime Verbindung mit Phyllidas, dem Vertrauten des Leontiades. Einst bei eine Feste werden den

374

schon berauschten aristokratischen Herschern die muthvollesten thebanischen Jünglinge, als Mädchen verkleidet, zugeführt; 378 die Tyrannen werden ermordet, mit Hülfe der Athener die Spartaner aus der Burg vertrieben, und Demokratie wieder hergestellt. Die Athener wollen sich jetzt zurück ziehen; allein die Thebaner bereden den Spartaner Sphodrias, den Piraeus anzugreifen, und die Atherer müssen sich vertheidigen. Agesilaus selbst dringt darauf in Böotien ein; allein Chabrias nöthigt ihn durch die berühmte Stellung seiner Soldaten 1) zum Rückzuge, und in den nächsten Jahren sind die Spartaner nicht glücklicher. Chabrias schlug ihre Flotte bei Naxos und bevestigte die Herschaft der Athener zur See. Timotheus, Sohn des Konon, beunruhigte die lakonische Küste und nahm Corcyra ein: und die Spartaner konnten kein Heer nach Böotien abschicken. Eine kleine Abtheilung aber, die in Orchomenos stand, ward aufgerieben von Pelopidas. Doch Artaxerxes vermittelte einen Frieden, um die Hülfe der Hellenen gegen Ägypten zu erhalten, unter der Bedingung, dass alle griechischen Städte frei sein sollten. Iphikrates ward mit 20,000 Griechen den Persern zu Hülfe geschickt, doch ohne etwas auszurichten. Indels hatte sich Theben der Friedensbedingung nicht unterworfen; sondern die böotischen Städte, von denen mehrere bis jetzt Sparta's Verbündete waren, gewaltsam unterjocht. Und obgleich Athen schon wieder mit Sparta zef-

<sup>1)</sup> Siehe Lessings Laokoon, gegen das Ende.

fallen war; so nahm es doch die böotischen Flüchtlinge auf, da die Absicht Thebens, sich zum herschenden Staate Griechenlands zu erheben, immer deutlicher wurde. Auch ward der Friede zwischen Athen und Sparta durch den Hülfe bedürfenden Artaxerxes

Ol. 102,1. bald wieder hergestelk; und beide hellenische Staaten weigerten es Theben, Repräsentant des ganzen Böotiens zu sein. Plötzlich rückt ein spartanisches Heer unter Kleombrotus in Bootien ein; allein das schwächere Heer der Thebaner unter Epaminon-

das, dem Schöpfer einer neuen Taktik, 371 siegt bei Leuktra, Kleombrotus bleibt, und Ol. 102,2. Spartas Principat ist vernichtet. Athen, das allein an der Spitze stehen wollte, empfängt den Siegesboten kalt und schlögt ein ange-

den Siegesboten kalt und schlägt ein angetragenes Bündniss gegen Sparta aus. Die Peloponnesier aber, vorzüglich Arkadien, stehen bewaffnet gegen Sparta auf, und Agesilaus muss sich aus Arkadien zurück ziehen. Die Eleer schlossen ein Bündniss mit Theben. — Fast den Thebanern selbst verderblich

wäre ihr Bündnis mit Jason, Fürsten von Pherä in Thessalien, geworden. In der Hoffnung, bei den innern Streitigkeiten der Griechen selbst zu gewinnen, kam er schnell in Böotien an: statt es aber zur Schlacht kommen zu lassen, schlug er gleichsam als Schiedsrichter einen Waffenstillstand vor; und als dieser angenommen war, verlangte er mit Gewalt den Vorsitz bei den pythischen Spielen. Doch mitten in diesen Ent-

würfen ward er von seinen Brüdern ermordet.

369 führen *Pelopidas* und *Epaminondas* Ol. 102, 4. ein mächtiges Heer von Thebanern, Eubö-

ern, Phociern, thessalischen Reitern, Lokrern, Akarnaniern, unterstützt von Arkadien, Argos und Elis, gegen Sparta selbst. Vergeblich wären auch die Heloten, die nur gezwungen fochten, bewaffnet worden; wäre nicht von Korinth, Epidaurus und andern verbündeten Städten gelegene Hülfe gekommen, und hätte nicht endlich Athen, erbeten von den spartanischen Bundesgenossen, den Iphikrates mit 12,000 Mann ge-Epaminondas musste sich zurück ziehen, nachdém er vorher noch Messene wiedererbauet und es mit den Vertriebenen dieser Gegend bevölkert hatte. - 368 verbanden Athen und Sparta sich enger, Sparta erhielt außerdem Truppen von Dionysius in Sicilien, und Geld von Artaxerxes. minondas daher ward bei Korinth von Chabrias, und die Arkadier wurden bei Milea von Archidamus, Sohn des alten Agesilaus geschlagen, αίδακρυς μαχη. Auf Epaminondas Rath zogen diese sich jetzt von der Granze Ol. 103,2. zurück, und erbaueten im Innern eine große, stark bevestigte Stadt, Megalopolis. - Dals die Thebaner jetzt so unglücklich waren, kam mit daher, dass ein Theil ihres Heeres unter Pelopidas nach Thessalien gegen Alexander von Pherä, den grausamen Nachfolger der Brüder des Jason gezogen war. Dieser ward gedemüthigt, und Pelopidas auch nach Macedonien gerufen, wo er dem Alexander gegen seinen Halbbruder Ptolemäus die Herschaft sicherte, und von wo er den Philipp als Geissel nach Theben führte. -Indess fürchtete Theben jetzt die Obermacht Sparta's. Es ward daher Pelopidas an den

König von Persien gesandt, den Spartanem diesen mächtigen Bundesgenossen zu entziehen; und Pelopidas war so geschickt und so glücklich, es bei dem Artaxerxes dahin zu bringen, dass den Griechen besohlen ward: Messenien sollte unabhängig sein; Athen sollte die Ansprüche auf die Herschaft des Meeres aufgeben; alle griechischen Städte sollten sich nach ihren eignen Gesetzen regieren; und auf Erhaltung dieses Friedens wollten Persien, Theben und ihre Verbündeten wachen. - Athen und Sparta nah-Ol. 103,3. men diesen Frieden nicht an; und Arkadien, das bei eignen Absichten auf Oberherschaft Thebens Plane erkannte, sprach sich von aller Verbindung mit Theben los, und verband sich auf eine Zeitlang mit Athen. Doch als Athen Korinth besetzen will, vereinigen sich alle Verbündeten mit Sparta und wünschen Frieden mit Theben. Dieser kam zwar nicht zu Stande; doch ward der Landkrieg gegen Theben nur matt geführt, und 365 gleich der erste Versuch der Thebaner, sich zu Herren des Meeres zu machen, ward ,364 Ol,104,1. durch die Athener vereitelt. Abermals riefen die Thessalier Theben gegen Alexander von Phera zu Hülfe: die Thebaner siegten bei Kynoskephalä, aber Pelopidas fiel. — Die Arkadier indels fingen an, ihren Plan auf Oberherschaft im Peloponnes auszuführen. Sie griffen Elis an, eroberten mehrere Städte, endlich Olympia selbst, und wollten die 104 Olympiade dort feiern. Vergeblich suchten es die Eleer zu hindern. Doch die Plünderung des heiligen Tempelschatzes erkannten die Mantineer und bald mehrere

Arkadier für gottlos, und gaben freiwillig den Eleern Olympia zurück. Diejenigen aber, die einen Theil der Beute schon empfangen hatten, mit diesem Entschlusse unzufrieden, bereden in Tegea einen Thebaner, ihre Gegner gefangen zu nehmen. Er folgt, lässt sie zwar bald wieder frei, wird aber in Theben angeklagt. Epaminondas billigt sein Verfahren, und dringt mit einem großen Heere in den Poloponnes ein. Er lagert sich bei Nemea, die Vereinigung der 27 Juni. Athener und Spartaner zu hindern; allein jene verbreiten, sie würden zur See kommen; Epaminondas verläßt Nemea, und die Athener nehmen ungehindert ihren Weg über Kleonä zu Lande. Er will Sparta überraschen; aber der Plan wird verrathen. will Mantinea einnehmen; aber die Athener Jetzt soll ein Treffen kommen ihm zuvor. entscheiden: die Thebaner siegen, aber Epaminondas fällt und mit ihm die Macht Thebens. Artaxerxes will wieder Friedensvermittler sein. Da er aber als Bedingung vestsetzt: Messenien solle von Sparta unabhängig sein; schicken die Spartaner den alten Agesilaus nach Ägypten dem Tachos zu Hülfe. Diesen zwar verließ Agesilaus, beleidigt durch Verachtung; setzte dagegen den Nektanebus auf den agyptischen Thron und schlug die Perser. Auf der Rückreise ward er krank, und starb im Hafen des Menelaus, an der nord - africanischen Küste. 361 Er war ein großer König, und hat berühmte Ol. 104,4

369

Lobredner gefunden.

6. Bundesgenossen-Krieg der Athener Eroberungen Philipps von Macedonien Phocischer Krieg: Schlacht bei Chäronea, 338.

Die Krafte der drei Hauptstaaten Griechenlands waren erschöpft, und kein Staat konnte seine Ansprüche auf Oberherschaft mit Nachdruck unterstützen: daher versammelte sich einmal wieder das Amphiktyonen-Gericht. Zwar unterwarf sich Athen wieder mehrere Städfe und Inseln vom Bosporus Thracius bis nach Rhodus durch seine Generale Chabries, Timotheus und Iphikrates: doch arteten die Griechen, und besonders die Athener, jetzt schon aus 1). Ihre Habsucht kannte keine Gränzen; kein Mittel war ihnen schändlich, Geld zu gewinnen; die Abgaben ihrer Bundesgenossen wurden erhöht und mit Strenge eingetrieben. Dies veranlasste ein Bündniss zwischen den Inseln Chios, Kos, Rhodus und der Stadt Ol. 105,3. Byzantium. Chabrias versinkt im Hafen von Chios mit seinem Schiffe; und Chares, der verderbliche Demagoge, muss die Belagerung der Insel aufgeben. Timotheus und Iphikrates, die letzten würdigen athenischen Feldherren, widerrathen dem unverständigen Chares ein Treffen, und werden ver-

> Lysander hatte in Sparta schlaue Politik und verderbliehen Luxus eingeführt, und dadurch den strengen Ernst der Sitten gelöst. In Athen ward der Kriegsfonds zur Unterhaltung der Schauspiele bestimmt, und Todesstrafe darauf gesetzt, wenn jemand auf Widerruf dieser Verordnung antragen würde.

bannt. Nun hatte Chares die Führung des Krieges allein: bestochen unterstützte er den klein-asiatischen Satrapen Artabazus gegen den Ochus; und was er that, dem wußten seine Redner den Beifall des Volkes zu verschaffen. Doch die nachdrückliche Drohung des persischen Königs, diesen Friedensbruch zu rächen, und die Eroberungen Philipps von Macedonien nöthigten die Athener, ihre Truppen aus Asien zurück zu ziehen und die empörten Bundesgenossen für unabhängig zu erklären.

bhängig zu erklären.

Philipp war nach dem Tode seines Brus Pordikkes aus Theben entflohen.

ders Perdikkas aus Theben entflohen. Partei des Argaus ward unterdrückt; Athener, die sie unterstützt hatten, wurden geschlagen bei Methone; und Philipp ward an seines Bruderssohnes Stelle König. Schlau entwarf er einen Plan zur Herschaft über Weil er Athen am meisten Griechenland. fürchtete; so gab er ihm die Gefangenen ohne Lösegeld los, erklärte Amphipolis, das Perdikkas den Athenern genommen hatte, für frei, und schloss mit ihnen ein Bündnifs. Nachdem er aber Macedonien im Norden und Westen gesichert hatte, griff er Amphipolis an. Die Stadt suchte den Beistand der Olynthier, und Olynthus den Beistand von Athen. Aber Philipp verspricht den Athenern', Amphipolis für sie zu erobern; und den Olynthiern verheisst er Pydna und Potidäa, zwei athenische Städte. Jetzt wird Amphipolis eingenommen und mit Macedonien vereinigt. Der erste Schritt war geschehen: sofort nahm Philipp Pydna und Potidaa ein, und übergab sie den Olynthiern;

357

356 Ol. 196,1.

Bru- 5<sup>60</sup> Die <sup>Ol.105, r.</sup>

559

357

denn die Athener im Bundesgenossen-Kriege konnten sich nicht vertheidigen. Darauf zog sich Philipp wieder von Griechenland zurück, und der phocische oder heilige Krieg

356—346 hinderte die Griechen, auf seine Fortschritte in andern Gegenden zu merken.

Die Phocier, statt eine Geldstrafe für das Umpflügen eines heiligen Gefildes zu bezahlen, plündern den delphischen Tempel, und werden von den Spartanern, die auch wegen der Einnahme von Kadmea Strafgelder zahlen sollten, gegen die Lokrer und Thebaner unterstützt. Die Phocier siegen Ol. 106,4 unter Philomelus und Onemarchus; und werden dadurch so kühn, dem Lykophron

in Thessalien gegen Philipp Hülfe zu geben. Doch Onomarchus wird geschlagen, und bleibt selbst. Plötzlich erscheint Philipp

bei Thermopylä; die Athener aber, die mit den Phociern verbunden waren und Philipps Absichten immer deutlicher erkannten, kamen ihm zuvor, und er mußte sich zurück ziehen. Demosthehes drang in die Athener, dem Philipp öffentlich Krieg zu erklären; nur dies könne sie retten. Philipp indeß blieb ruhig, ließ in Griechenland Geld borgen, als sei er in Verlegenheit, auch um die Reichen, die nun seine Gläubiger waren, an sein Interesse zu ketten, oder sie durch

die Athener ein. Im Geheim aber nährte er Unruhen auf Euböa, durch Phocions Klugheit noch unterdrückt, der die macedonischen Truppen schlug; und endlich griff

hohe Zinsen zu bestechen, und schläferte

er Olynthus an. Die Stadt bat Athen um Hülfe; Demosthenes unterstützte die dreimaligen Gesandten mit aller Kraft seiner Beredtsamkeit; dreimal schickten die Athener Hülfe, aber, um an ihrer Einnahme von den Staatseinkünften nichts zu verlieren, jedesmal nur kleine Heere, 2000, 4000 Mann, und dazu unter ungeschickten Feldherren, Chares und Charidemus. Olynthus wird eingenommen. — Kühner hierdurch greift Ol. 108,1. Philipp die Athener zur See an, schlägt sie bei Salamis, nimmt durch List Euböa ein, und erklärt zugleich, er wünsche Frieden mit Athen. Jetzt suchen die Athener ein Heer gegen ihn aufzubringen; allein seine bestochenen Redner in Athen überreden das Volk von Philipps friedlichen Absichten; Aschines wird von Philipp gewonnen, und Frieden und Bündniss mit Athen geschlossen. Indels nimmt Philipp athenische Städte in Thracien ein; er entschuldigt sich, er habe nicht gewusst, dass der Friede schon geschlossen gewesen sei; und die Athener schicken abermals Gesandte, und bringen die Zeit mit Unterhandlungen hin, während Philipp ihnen Städte nimmt. - Demosthenes, als athenischer Gesandter dem verrätherischen Aschines nachgeschickt, fand bei Philipp auch Gesandte von Theben. Philipp behandelt Beide sehr artig, verspricht den Thebanern Hülfe gegen Phocis, und den Athenern Bestrafung der Thebaner. Aller Gegenvorstellungen des Demosthenes ungeachtet, glauben die Athener, und werden getäuscht. Philipp rückt durch Thermopylä in Hellas ein, läst sich durch die Amphiktyonen die 2 Stimmen der Phocier übertragen, und zum Rächer der Tempelräuher erklären, und zer-

stört die alt-berühmten phocischen Städte 346 mit einer Grausamkeit, daß noch Jahre lang Ol. 108,3 nachher Reisende bei dem Anblick der ver-

heerten Gegend schauderten. In Athen eilt auf diese Nachricht Alles zu den Waffen; aber Philipp erinnert sie an ihr Bündnis mit ihm, oder er stehe gerüstet da; und die Athener müssen Philipp als Mitstand von Griechenland anerkennen. Unter dem Scheine gleichgültiger Uneigennützigkeit verläßt Philipp hierauf Griechenland, nachdem er nur ein kleines Heer in Nicaa zurück gelassen, und zog gegen Illyrien. Heimlich aber bevestigte er sich auf Euböa, und gewann Megara, zum ungehinderten Durchzuge nach dem Peloponnes. Nach einiger Zeit trugen Ol. 109,1. ihm die Amphiktyonen auf, die Rechte der unterdrückten Peloponnesier gegen die Anmassungen der Spartaner zu vertheidigen. Sparta schickte nach Athen um Hülfe, und Demosthenes zeigte in einer Rede, die der schlaue Macedonier selbst mit Bewunderung und Schrecken gelesen haben soll, dass Philipps Absicht bei dem Angriffe auf den Peloponnes die Unterjochung des ganzen Griechenlandes wäre; doch schickte Athen keine Hülfe in den Peloponnes. Philipp landet in Lakonien; das bestürzte Sparta kann nicht widerstehen, und Argos, Messene und Arkadien werden unabhängig von Sparta erklärt, Philipp aber setzte ihre Obrigkeiten. Im Triumph geht er durch Griechenland nach Macedonien zurück, und setzt seine Eroberungen in Thracien fort, auch gegen athenische und den Athenern verbündete Zu spät versammeln die Athener Städte.

Diopeithes plundert in Macedoein Heer, nien, eine athenische Flotte beunruhigt die Küste, Euböa ergiebt sich den Athenern, und Philipps Unternehmung gegen Perinthus misslingt. Demosthenes Beredtsamkeit besiegte jetzt jede List des Philippus. schlug den Diopeithes, und heuchelte den Athenern Neigung zum Frieden: allein Demosthenes überredete die Athener zum öffentlichen Kriege. Chares wird zwar geschla- Ql. 110,1. gen; allein Phocion ist siegreich, rettet die belagerten Städte, Byzantium und Selymbria, und befreiet mehrere in Thracien von Philipp eingenommene. Dieser Erfolg unterstützte Demosthenes Reden: die Athener rüsten sich eifriger, und mehrere griechische Staaten vereinigen sich mit ihnen. - Auf einer Versammlung der Amphiktyonen wurde indess Äschines von einem Lokrier aus Amphissa, einer Stadt, die sich auf dem vor 300 Jahren dem Apollon geweiheten cirrhenischen Gebiete erhoben hatte, mit harten Worten unterbrochen. Er, bestochen durch macedonisches Geld, zeigt in erheuchelter Hitze den Frevel der Amphisseer mit so lebhaften Farben, dass die Amphiktyonen den Krieg gegen Amphissa beschließen. Da aber dieser Krieg von den Griechen nur träge geführt ward, wird Philipp von den bestochenen Amphiktyonen zum Anführer des heiligen Krieges ernannt. Athen widersetzt sich: allein ihre Flotte wird geschlagen, und Philipp landet in Griechenland. Euböa. Megara, Korinth, Achaja, Leukas, Corcyra verbanden sich mit Athen; Theben schwank-Plötzlich nahm Philipp Elatea ein, auf

der Gränze von Böotien, zwei Tagereisen von Attica. Dies setzte Athen in-Schrecken. Demosthenes bestieg noch am Abend die Rednerbühne, und brachte die Athener dahin, sich sogleich zu bewaffnen. Darauf

reis'te er als Gesandter nach Theben und überwand durch seine Beredtsamkeit die Redner Philipps. Bei Eleusis vereinigten sich Athener, Thebaner und ihre Bundesgenossen, unter Lysikles und Chares. Ebene von Chäronea kam es zur Schlacht: der 10jährige Alexander vertilgte die heilige Schaar der Thebaner; aber dem muthigen Angriffe der Athener wich der Phalanx. Doch beim Verfolgen zerstreueten sich die Athener; Philipp sammelte sein Heer; und die Athener, schon im Siege, wurden ge-Hic dies universae Graeciae et gloriam dominationis et vetustissimam libertatem finivit. - Philipp gab Athen einen billigen Frieden, und verlangte nur Samos; und die Athener waren zu leichtsimnig und zu geizig, um noch etwas gegen Philipp zu unternehmen. Indels besetzten macedonische Truppen mehrere veste Plätze, (Thermopylä); Philipps Anhänger lenkten die einzelnen Republiken; er selbst ward Vorsteher der heiligen Spiele und des delphischen Tempels; er erhielt den Vorsitz bei den Amphiktyonen, und 337 ward er von Ol. 110,4. einer allgemeinen Versammlung der Griechen in Korinth zum Ober-Feldherrn der Griechen gegen die Perser erklärt.

#### EINZELNE WICHTIGE BEGEBENHEITEN

I N

# THESSALIEN.

Thessalien stand früher, am wenigsten mit dem übrigen Griechenlande in unmittelbarer Verbindung; doch enthält seine ältere Geschichte manches für Mythologie Wichtige, und später hatte es zuweilen bedeutenden Einflus auf die südlichern Länder. — Unter vielen kleinen Reichen, die sich hier bildeten, sind am wichtigsten:

1. Das Reich der Malier oder Melier, südlich bis zum. malischen Busen, in deren Gebiet besonders berühmt war die Stadt Trachin, die Herkules erbauet haben soll. Auch soll hier Ceyx, der Sohn des Eosphorus, gelebt, und die Kinder des Herkules zuerst gegen Eurystheus in Schutz genommen haben. Im peloponnesischen Kriege ward zum Schutze dieser entvölkerten Stadt von den Spartanern Heraklea angelegt, die aber von den umwohnenden Völkern stets als gefährlich angefeindet, von den Böotiern daher eingenommea und den Trachiniern übergeben, (daher Heraklea Trachinia,) und endlich von Jason aus Pherä zerstört wurde.

2. Das Reich von Larissa. Hier regierte der Lapithe Polyphem, der Zeitgenosse des Argonauten-Zuges; später aber die Familie der Aleuaden, die man gewöhnlich für Herakliden hält. Sie unterstützten den Xerxes sehr lebhaft gegen die Griechen, vielleicht

425

395 370 weil die Athener sie bedroheten, wurden aber unterworfen.

3. Dem Jason, Tyrannen von Phera.
Noch vor Troja's Zerstörung regierte hier
Admetus, der Gemal der Alceste, (Euripides,) und der Vater des Eumelus, der die
Pheräer vor Troja führte. Nach dem trojanischen Kriege ist eine Lücke bis auf Jason.

um 380 Er unterwarf sich die meisten umher gelegenen Gegenden, wurde endlich zum Oberherrn des ganzen Thessaliens unter dem

genen Gegenden, wurde endlich zum Oberherrn des ganzen Thessaliens unter dem Titel: Tagos, ernannt, und schloß jetzt mit Macedonien und Theben ein Bündniß. Auch hätte er seinen Entwurf, sich zum Oberherrn Griechenlands zu machen, als er nach der Schlacht bei Leuktra in Hellas ein-

fiel, mit einem großen Heere unterstützen können; allein seine Brüder, Polydorus und

Polyphron, ließen ihn ermorden, ehe er zur Ausführung kam. Die beiden Brüder wur-

den in 2 Jahren getödtet, und ihnen folgte auf 11 Jahre der gleich grausame Alexander. Die Aleuaden riefen daher erst die Macedonier, und als sie deren eigennützige Absichten erkannten, die Thebaner zu Hülfe. Pelopidas, anfangs gefangen, — denn die

Athener unterstützten den Tyrannen, — zwingt 367 den Alexander, alle thessalischen Städte frei zu lassen, sich auf Pherä einzuschränken und das Bündniss der Thebaner zu ehren. Er wird von seinen drei Schwägern ermordet; Tisiphonus aber und Lykophron, die ihm folgen, regieren mit gleicher Härte, so dass die Aleuaden Philipp aus Macedonien zu Hülfe rusen. Im heiligen Kriege

357 erhielten die Tyrannen Unterstützung von

den Phociern; doch diese, anfangs siegreich, wurden am Ende gänzlich geschlagen, und die Tagi, von aller Hülfe entblosst, mussten

Phera an Philipp übergeben.

Außerdem sind bekannt: Iolkos auf Magnesia, woher Jason, Sohn des Aeson, das bald mit Pherä vereinigt ward; Alos, eine achäische Stadt in Phthiotis, wo Athamas

herschte, der Vater berühmter Kinder, des Phrixus, der Helle, des Melicertes (mit dem sich seine Mutter Ino, Tochter des Kadmus, ins Meer stürzte); Phylace, (Theben in Phthiotis.) wo Sohne eines Phylakus genannt werden; Poas, Zeitgenosse des Herkules,

und Vater des Philoktet, Herschers von Methone, und des Iphiclus, Vaters des Protesilaus.

Die Geschichte von Epirus erhält passender später ihren Platz.

353

#### GESCHICHTE

V O N

## T H R A C I E N.

Griechen und Römer vor Christi Geburt begreifen unter diesem Namen oft den ganzen Norden der ihnen bekannten Erde, und nennen Hyperboreer, Scythen, Amazonen, als einzelne thracische Völker. (Voss zu Virg. Das eigentliche Thracien Eclog. X, 65.) ward später umgränzt vom Nestus, Hämus, Pontus Euxinus, Propontis und ägäischen Meere; (auch rechnete man zuweilen Macedonien und die angränzenden Nordländer dazu.) Selbst dieses eigentliche Thracien, (vordem Sithon genannt,) glaubte man viel zu nördlich, und beinahe unter dem Bärengestirne, welchen Irrthum die dortige Bergkälte begünstigte. Denn vom Hämus, dem nördlichen hohen Gränzgebirge, erstreckten sich mehrere Arme südlich; mit ihm fast parallel lief der Rhodope in süd-östlicher Richtung; und an der Gränze von Macedonien lag der Pangäus. Der größte Flus war der Hebrus, jetzt Marizza, entspringt auf dem Hämus, und ergielst sich bei Aenos ins ägäische Meer. Die Römer nannten ihn mit Schaudern, weil der Winter ihn mit schneeiger Fessel band, (Horaz Ep. I, 5, 5.) -Stadte sind: am ägäischen Meere, Abdera, unweit des Nestus, Vaterland des lachenden Demokritus und des Sophisten Protagoras, das Schöppenstädt der Griechen; Skatesyle (Σκωντη υλί,), eine kleine Stadt, Thasos gegen-

über, mit wichtigen Goldminen, wo Thucidides seine Geschichte des peloponnesischen Krieges schrieb; Doriskus, am Hebrus, wo Xerxes sein Heermusterte. Auf der südlichen Landzunge Thraciens, dem thracischen Chersonesus, am Hellespont, liegen: Sestos, unweit der heutigen Dardanellen, an einer kaum 1500 Fuls breiten Meerenge, Abydos gegenüber; Kallipolis, Lampsakus gegenüber; und Lysimachia, nach der Zerstörung der alten Stadt Kardia von Lysimachus efbauet. Am Propontis: Perinthus, um 325 später Heraklea, auf einem Hügel; dabei Selymbria, Byzantium, seit 328 nach Chr. Konstantinopel, am Bosporus Thracius, seit 1453 von Türken bewohnt. Am Pontus: Saimidessus, an einem gleich genannten Busen; Apollonia, eine große Stadt, an einem tiefen Meerbusen, trieb ausgebreiteten Gegenüber liegen: Anchialus und Handel. Mesembria, nördliche Gränzstädte Thraciens. Im Innern des Landes; Trajanopolis, am Hebrus; nördlicher: Hadrianopolis, wo der Artiskus in den Hebrus fällt; und noch nördlicher: Philippopolis, auch am Hebrus: alle 3 von römischen Kaisern benannt.

In diesem nicht bloß für Bergbau und Schiffahrt, sondern auch für Ackerbau und Viehzucht gelegenen Lande, haben die ersten Sänger und Tonkünstler der Griechen, Orpheus, Linus, Thamyris, gelebt. Wahr- um die scheinlich war diese dichterische Bildung von Zeit des Klein-Asien eingewandert, das früher viel-ArgonautenZuges leicht nicht durch Wasser von Thracien getrennt war. Bald abermuss sie durch die Rohheit der Einwohner verdrängt worden sein;

denn um die Zeit der persischen Krige finden wir hier viele kleine, wilde Völker, die in immerwährenden Kriegen unter einander leben: die Geten und Triballer, in Nord-Thracien, berühmte Bogenschützen, unter denen Zamolxis als Gesetzgeber lebte; die Bessi, ein nomadisches, räuberisches Volk auf dem Hämus; die Edonen, westlich vom Nestus um Philippi (712 a. u. c.); unter denen Thamyris spielte und sang; die Cikonen, um die Mündung des Hebrus, am weinreichen Berge Ismarus; die Dolonci, auf der thracischen Landzunge, bei denen die Vorfahren des Miltiades als Könige herschten, besonders in Kardia; und die mächtigsten von allen, die Odryser, in der Mitte des Landes, auf beiden Seiten des Hebrus. Ein König dieses Volkes, Sitalkes, folgte dem Xerxes gegen Griechenland. Sein Sohn Teres unterwarf sich mehrere kleine Völker Thraciens, so dass sein Nachfolger Sitalkes den Athenern ein wichtiger Bundesgenosse im peloponnesischen Kriege ward. Die Nachfolger Seuthes I. und II. und Kotys, erweiterten ihr Gebiet, besetzten besonders den Chersonesus, und erwarben sich eine Flotte und Handel. Die Athener, welche längs der thracischen Küste viele Handels-Kolonien angelegt hatten, mussten bald mit ihnen in Streitigkeiten gerathen, und die thracischen Herscher waren jetzt meist auf der Seite der Lacedamonier. Die Mörder des Kotys daher fanden in Athen freundliche Aufnahme, und die Athener benutzten die darauf folgenden Streitigkeiten unter den Söhnen des Getödteten so klug, dass sie den Chersonesus erhiel-

ten, und Chersobleptes wieder ihr Bundesgenosse ward. Doch kennten eie ihn nicht gegen Philipp schützen: der größte Theil seiner Besitzungen ward ihm genommen, und sein Sohn Seuthes behauptete sich unter Alexander nur dadurch, dass er ein großes Heer zum Kriege gegen Persien gab. Zwar wurde er nachher von Lysimachus besiegt and vertrieben; dennoch erhielt sich noch immer ein Reich der Odryser, das später auch wieder mächtiger geworden sein muß: 168 denn ein Kotys leistet dem Perseus gegen die Römer Beistand; ein Sethymus plündert 88 Griechenland während des italischen Bundesgenssen-Krieges; und dessen Sohn Kotys schloß, nicht gezwungen, sondern um das Gebiet der Bessi zu unterjochen, ein Bündniss mit den Römern. Sein Sohn Sasales. für Pompejus und Brutus, starb kurz vor der Schlacht bei Philippi, und übergab sein Reich dem römischen Volke. Doch herschten auch nachher noch einbeimische Könige. wenn gleich unter römischer Hoheit: und erst unter Vespasian wurde dieses Land ro. 70 n. Chr. mische Provinz.

#### GESCHICHTE

# MACEDONIENS

### CHOROGRAPHIE.

Macedonien, ursprünglich nur der schmele Landstrich zwischen den kambunischen Gebirgen bis zum Halfakmon und Lydias, ward in Alexanders Zeitalter umgränzt vom See Lychnitis im Westen, der es von Illyrien trennte; von den skerdischen Gebirgen im Norden, die es von Mösien und Dacien scheiden; vom Nestus (früher vom Strymon) im Osten; und vom Olympus und den kambunischen Gebirgen im Süden. Doch rückte der Name Macedonien, wie der veraltete Emathia, nicht blos bei Dichtern, über diese Granzen hinaus, so dass er manchmal Thessalien samt Epirus, und einen Theil von Thracien umfalste. (Voss zu Virgils Landbau I, 400 ff.) — Das Land war meist fruchtbar 1); seinen größten Reichthum machten die Gold und Silbergruben, besonders auf dem mit Wald bedeckten Pangäus; und die Menge seiner Meerbusen und zwei große schiffbare Flüsse begünstigten den Handel. Zwischen den beiden großen Meerbusen, dem strymonischen im Osten und dem thermaischen im Westen, lief süd-östlich

<sup>1)</sup> In Xerxes Zeit lebten hier Löwen, Herodot. VII, c. 125. Aristot. Hist. Anim. VIII, c. 28, die sich aber gegen die Zeit von Chr. Geb. verloren. Dio Chrysostomus (unter Trajan) Orat. 21 p. 269 kennt in Europa nirgend mehr Löwen.

eine große Halbinsel, Chalcidice, in 3 kleinere Halbinseln aus; und zwischen ihnen bildete das ägäische Meer den singitischen Busen am Athos (jetzt Monte Santo) auf der nord - östlichen, und den toronaischen an Pallene, der süd - westlichsten Halbinsel. In den strymonischen Busen ergielst sich der Strymon, und in den thermaischen der Axius, der größte Flus Macedoniens, der viele kleinere aufnimmt; und südlicher gegen die Gränze von Thessalien der Haliakmon. - Städte sind: in Pieria, dem Musenlande, Pydna, am thermaischen Busen (Perseus, 168), und Methone (Philipp, 556). In Emathia: Pella, wo Philipp und Alexander geboren sind und Euripides begraben liegt; und Aegä am Erigon, wo die Begräbnisse der macedonischen Könige. In Amphaxitis: Thessalonika; sonst Thermä, jetzt Salonichi, von Kassander erbauet und nach Alexanders Schwester benannt. Auf Chalcidice: Stagira am strymonischen Busen (Aristoteles. geb. 586). Akanthus, wo der Graben des Xerxes, 7 Stadien lang. Torone, auf der mittlern Halbinsel, Sithonia. Olynthus, eine mächtige Stadt am toronaischen Busen. Potidaa, spater Kassandrea, am thermaischen Busen, auf der Halbinsel Pallene, oder, wie sie früher hiels, Phlegra. Im Gebiete der Edoner: Amphipolis am Strymon, Kolonie der Athener und wichtige Handelsstadt. Nördlich wohnten die Bisalten, eine nomadische Völkerhorde (Virg. Landbau III, 461). deren hier mehrere umher zogen, besonders in den nördlichen Gegenden. Die Paonen, die später nur an der nördlichen Gränze Br. Handb. d. a. Geschichte.

wohnten, wohnen bei Herodot (VII, c. 124) mit den Krestonäern ganz südlich, dicht über Akanthus. — Der Küste gegenüber lag hier noch die goldreiche Insel Thasos.

Westlich von Macedonien gehörte der Theil von Illyrien zwischen dem Berge Skodrus und dem Vorgebirge Akrokeraunia seit Alexander den Macedoniern, und ward daher auch wohl mit zu Macedonien gerechnet. Das Land war gebirgig, mit einigen griechischen Niederlassungen, meist aber von rohen Völkern bewohnt, unter denen am bekanntesten sind die Taulantier, zwischen Apollonia im Süden und Dyrrhachium im Norden. In Augusts Zeitalter werden die Parthini genannt mit der Stadt Salone. Jetzt heifst dieser Landstrich Albanien.

### GESCHICHTE.

1. Geschichte Macedonien's bis auf Philipp, 360.

Die ursprünglichen Einwohner Macedoniens waren nicht hellenischer, sondern illyrischer Abkunft. Nach griechischen Sagen aber war Karanus, ein Heraklide aus Argos, Stifter eines Reiches, das Perdikkas I. zuerst Ol. 22. durch Eroberungen vergrößerte. Alcetas war Zeitgenosse des Cyrus. Sein Nachfolger Amyntas mußte Macedonien dem Megabyzus, einem Generale des Darius, un-Ol. 67, 1. terwerfen; und er und seine Nachfolger blieben treue Bundesgenossen der Perser, da

vorzüglich die Athener nach ihren goldreichen Gegenden und Handelsplätzen strebten, und längs der Küste schon viele reiche Kolonien und Bundesgenossen hatten, die ihnen Gefahr droheten. - Daher bot Amyntas dem Hippias eine Freistatt an, und Alexander Amyntae schickte Hülfstruppen zum Heere des Xerxes. Er war zwar den Griechen als Sieger in den olympischen Spielen bekannt, und Gastfreund der Athener; doch als er von Mardonius nach Athen geschickt wurde, einen Frieden zu vermitteln, erhielt er ungünstige Antwort, erwarb sich aber durch eine Verrätherei an Mardonius bei Platää die Gunst der Athener. Sohn, Perdikka's II., war im peloponnesischen Kriege seinem Interesse gemäß gegen Athen, und suchte Olynthus und die übrigen Städte in Chalcidice zum Abfalle zu reizen; doch zwangen ihn die Unruhen seines Bruders Philipp, der von Sitalkes in Thracien unterstützt wurde, die Freundschaft der Athener zu suchen. Sitalkes vermittelte sie. Als aber Perdikkas diesem das Versprochene nicht leistete, griff Sitalkes ihn mit einem großen Heere an, so daß sich Perdikkas in seine Vestungen zurück ziehen musste. Eine Heirath seiner Schwester mit dem Sohne des Sitalkes, Seuthes, gewann ihm indess einen billigen Frieden. Nun verband sich Perdikkas erst mit den Spartanern, die Athener, die den Sitalkes aufgereizt hatten, aus Macedonien und Thracien zu vertreiben, und zugleich die Lyncester an der Gränze von Illyrien zu unterjochen. Brasidas kam; Arrhidäus, König der Lyncester,

510

480

420

. \_ .

393

erklärt sich für einen Freund von Sparta, und Brasidas erobert die athenischen Städte für sein Volk. Perdikkas schliesst daher mit den Athenern Frieden; doch trauen ihm diese nicht, sondern suchen ihn auf jede Weise in seiner Herschaft einzuschränken. Sein Sohn Archelaus benutzte die Schwäche der Athener, und eroberte Pydna. tiger ward er für sein Land durch Beförderung des Ackerbaus, der Künste und Wissenschaften, er ebnete die Landstraßen, bevestigte die Städte, erbauete Paläste und schmückte sie mit griechischen Kunstwerken. Euripides lebte an seinem Hofe, und den Sokrates wünschte er bei sich zu haben. Nach des Archelaus Ermordung herschten Unruhen im Innern bis auf Philipp. Aeropus bemächtigt sich, als Vormund des minderjährigen Orestes, der Regierung, und sein Sohn Pausanias folgt ihm. Dieser aber wird ermordet, und ein Amyntas, Brudersohn von Perdikkas II., bemächtigt sich

des Reiches. Auf eine Zeit von Argäus, dem Bruder des Pausamas vertrieben, bemächtigt er sich endlich wieder der Herschaft und regiert nun 21 Jahre. Gegen die Olynthier, welche ihnen anvertrauete Länder nicht zurück geben wollten, ruft er die Spartaner zu Hülfe, und nach einigen unglücklichen Feldzügen siegen diese unter Polybiades. Die übrige Zeit seiner Regie-

den Athenern, in Freundschaft; er starb 370 570, geachtet von den Griechen, und geliebt von seinen Unterthanen. Er hinterliefs

rung lebte er mit den Griechen, selbst mit

drei Söhne, Alexander, Perdikkas und Philipp, unter der Vormundschaft ihrer Mutter Eurydice, und einen unehlichen Sohn, Ptolemäus Alorites. - Alexander ward Regent. Von den Thessaliern gegen den Tyrannen von Pherä zu Hülfe gerufen, nimmt er Larissa ein, und denkt darauf, sich Thessalien zu unterwerfen. Allein die Thessalier rufen den Pelopidas zu Hülfe; zugleich erhebt sich in Macedonien Ptolemäus, und Alexander muls zurück. Da er sich gegen seinen Halbbruder nicht behaupten kann, ruft er den Pelopidas auch nach Macedo- 368 nien, der ihm das Reich giebt, und seinen Ol. 192,4jüngsten Bruder Philipp als Geissel nach Theben führt. Doch gleich nach Pelopidas Abreise wird Alexander ermordet, und Ptolemäus bemächtigt sich der Herschaft, drängt nach 3 Jahren den Perdikkas. Gegen diesen erhob sich Pausanias, ein Prinz der königlichen Familie, (der vielleicht schon seit dem Tode des Amyntas in einzelnen Gegenden Macedoniens geherscht haben mag,) jetzt unterstützt von den Thraciern. Eurydice gewinnt den Iphikrates, und er sichert dem Perdikkas die Herschaft. - Er fühlte sich so stark, dass er den Athenern Amphipolis nahm und den Illyriern den von seinen Vorfahren bezahlten Tribut weigerte. Die Illyrier greifen ihn an, Perdikkas bleibt selbst in einer unglücklichen Schlacht, und hinterläßt sein Reich in einer traurigen Lage.

365

2. Regierung Philipps von 360 bis 336. und Alexanders von 336 bis 323. Größe des macedonischen Reiches.

Die Illyrier rüsten sich zu einem neuen Einfalle; die Päonier, um alte Beleidigungen zu rächen; Amyntas, ein Kind, sitzt auf dem Throne; zwei mächuge Nebenbuhler machen ihm die Herschaft streitig; Pausanias, unterstützt von den Thraciern; und Argäus, unterstützt von den Athenern unter Mantias und von den Illyriern. lipp entflieht aus Theben und übernimmt die Vormundschaft seines Brudersohnes. Die Päonier und den Pausanias entfernt er durch Geld, besteigt selbst den Thron, macht rasch gute Anordnungen im Staate, und verbessert die Kriegszucht, besonders durch den neu erfundenen Phalanx. zieht er gegen Argäus, schlägt ihn und den Mantias, und schließt mit den Athenern Frieden, unter dem Versprechen, alle Ansprüche auf Amphipolis aufzugeben. starb Agis, König der Paonier. Philipp fiel in sein goldreiches Land und unterwarf es Von hier wandte er sich gegen die Illyrier, befreiete sein Reich vom Tribute. und erweiterte es bis an den See Lychnitis. 358 So mächtig geworden, greift er Amphipolis an, raubt ihm durch List allen Beistand, und nimmt es ein. Gleich darauf Pydna und Potidäa, und schenkt sie an Olynthus. Von hier wandte er sich nach dem goldreichen Landstriche zwischen Strymon und Nestus, erobert ihn, und seine Goldgruben brachten ihm jährlich 1000 Talente. Die

Griechen im heiligen Kriege achteten nicht auf Philipp. Dies benutzte er; nahm Methone ein, doch mit dem Verluste eines Auges; und zog nach Thessalien, von den Aleuaden gegen Lykophron zu Hülfe gerufen. Anlangs siegreich, wird er von Onomarchus, dem glücklichen Anführer der Phocier, geschlagen, und muss sich zurück Mit einem mächtigern Heere aber kehrt er wieder, schlägt den Tyrannen und den Onomarchus, und wollte in Griechenland eindringen, sich an den Phociern zu rächen, allein die Athener sperrten ihm den Nun entwarf der beleidigte Philipp einen Plan gegen Athen: er erbauete eine Flotte, ihren Handel zu stören; er verstärkte sein Heer, Athens Pflanzstädte in Thracien zu unterjochen; er besoldete Redner in Athen und erregte Unruhen auf Euböa, die Athener vom Kriege gegen ihn abzuhalten. - Doch vorher musste er Olynthus demüthigen, dass er gegen Athen ge-Er greift es an, erobert és, hoben hatte. schlägt die Athener zur See, unterhandelt zugleich wegen des Friedens, und nimmt ihnen Städte in Thracien weg. Neue Unterhandlungen: er beschwört ihnen den Frieden, und - verspricht den Thebanern Hülfe gegen Phocis, das mit Athen im Bunde war. Philipp rückt durch Thermopylä in Griechenland ein, züchtigt die Phocier, und erhält ihre Stimme im Amphiktyonen - Gericht; und verläßt darauf mit scheinbarer Gleichgültigkeit Hellas, und bekriegt Illyrien. Doch bald erscheint er als Retter der Unterdrückten im Peloponnes, und schreibt

355

353

353

349

348

347

346

345

344

Sparta Friedens-Bedingungen vor. öffentlicher wurden seine Feindseligkeiten gegen Athen: er vertrieb den Chersobleptes aus Thracien, und nimmt Kardia gegen Athen in Schutz. Diopeithes wird mit einem Heere nach Thracien gesandt und siegt; Philipp verklagt ihn, Demosthenes vertheidigt ihn, und ein neues Heer wird zu seiner Unterstützung geschickt. Euböa wird von den Athenern wieder eingenommen; die von Philipp belagerten Städte Perinthus und Byzantium werden durch Phocion befreiet; Philipp wird in seinem eignen Gebiete angegriffen, und der aufblühende macedonische Handel durch die athenische Flotte gestört. - Philipp daher, um die Griechen seiner vergessen zu machen, verließ sein Land, zog gegen die Scythen, und unterwarf sich auf dem Rückzuge die Triballer. - Nun liess er sich durch Aeschines und andere bestochene Amphiktyonen zur Bestrafung von Amphissa nach Griechenland rufen; nimmt eine phocische Stadt, Elatea, ein: die Griechen vereinigen sich, werden aber geschlagen bei Chäronea, und Philipp wird zum Ober - Feldherrn der Griechen gegen die Doch während der gro-Perser erklärt. **337** ssen Zurüstungen zu diesem Kriege ward 336 er von einem Pausanias ermordet, am Tage Ol. 111,1. der Verheirathung seiner Tochter Kleopatra an Alexander, König von Epirus und Bruder der verstolsenen Olympias. Man meint, dass Olympias, ja, vielleicht selbst der beleidigte Alexander, nicht unschuldig an dem Tode Philipps gewesen seien; wenigstens begünstigte sie die Mörder, die

am wahrscheinlichsten von Persien erkauft waren 1).

Alexander, von Aristoteles gebildet, folgte, zwanzig Jahr alt, seinem Vater, dessen unerwarteter Tod Verwirrungen hätte erregen können, wenn nicht Alexander Geist und Muth gehabt hätte, jede entstandene Unruhe in der Geburt zu ersticken. Zuerst bestrafte er die Mörder seines Vaters. wulste er die Liebe der Macedonier zu gewinnen, und die Nebenbuhler um den Thron, Amyntas, Perdikkas Sohn, und Attalus, Anführer des gegen Asien vorausgeschickten Heeres und Feind der Olympias, aus dem Wege zu räumen. Wie die benachbarten Völker von Philipps Tode hörten, hielten sie sich wieder für unabhängig. Besonders entstand in Athen eine unmälsige Freude: man meinte, dem Knaben Alexander nicht weiter gehorchen zu dürfen. Doch Alexander erschien plötzlich mit einem großen Heere in Thessalien, und der größte Theil Griechenlands unterwarf sich. Darauf zog er gegen die empörten Illyrier und Triballer. In 10 Tagen war er von Amphipolis am Hämus: die Durchgänge waren mit Feinden besetzt, und ihre Wagen auf den Felshöhen standen

n) Philipps Kinder sind: von der Olympias Alexander und Kleopatra; von der Kleopatra, seimer zweiten Frau, Karanus und die Europa, Beide von Olympias ermordet; von der Illyrierin Audata die Cynna, nachher verheirathet mit Philipps Brudersohne Amyntas; von der pheräischen Nikesipolis die Thessalonika, nachher Kassanders Gemalin; von der Arsinoe der berühmte Ptolemäus Lagi; und von der Philinna Aridüns, von Olympias ermordet.

355

bereit, gegen seinen Phalanx gerollt zu werden. Allein die Soldaten warfen sich auf die Erde, deckten sich mit ihren Schilden, lie-Isen die Wagen über sich hinrollen, erstiegen die Felsen, und schlugen die Feinde. Geschlagenen flüchteten nach Peuce, einer Donau-Insel. Alexander folgte; fand es aber gefahrvoll, die von steilen Klippen eingeschlossene Insel anzugreifen. Er setzte da gegen über die Donau, die sich versammelnden Geten zu zerstreuen; und diese flohen ohne Schlacht, verließen sogar ihre Stadt, die Alexander ausplünderte und schleifte. Jetzt schickten alle benachbarten Volker, auch die von Peuce und die Celten, Gesandte mit Geschenken und der Bitte um Frieden; und Alexander verzieh. Auf der Rückkeht hörte er von den Kriegsrüstungen des Klitus, Königs der Illyrier, und des Glaukias, Königs der Taulantier. Nach einer tapfern Gegenwehr der Barbaren siegte er und trieb sie in die Gebirge.

Indess hatte sich in Griechenland das Gerücht verbreitet: Alexander sei in Illyrien umgekommen. Alle dachten auf Unabhängigkeit, und die Thebaner ermordeten die Besellshaber der macedonischen Besatzung. Plötzlich aber erscheint Alexander mit 30,000 Mann in Böotien, und zeigt den ungläubigen Thebanern bald, dass er lebe. Sie wurden geschlagen, ihre Stadt wurde eingenommen, und bis auf das Haus des Pindar geschleist. Dagegen wurden Platää und Orchomenos neu erbauet. Dies setzte die übrigen Griechen in Schrecken. Die Athener ließen Glück wünschen zum wohl geendigten Krie-

ge, und nur durch die kluge Beredtsamkeit des Demades behielten sie den Demosthenes, Lykurgus, Hyperides u. A., deren Auslieferung Alexander foderte. Alle erklärten ihn aufs neue zum Ober-Feldherrn gegen die Perser 1).

Nun geht Alexander über Delphi nach 334 Macedonien zurück, und halt in Aega Rath Ol.111,3. über den Krieg gegen Persien. Parmenio und Antipater rathen vergeblich, ihn zu verschieben, bis das Reich einen Kronerben habe: der brennende Eifer Alexanders wollte von keiner Verzögerung wissen. Er übergab dem Antipater Griechenland und Macedonien, gab prächtige Opfer und Gastmale, und verschenkte fast alle seine Länder und Einkünfte. Bei Amphipolis versammelte er ein Heer von 35,000 Mann, für die er aber nur auf einen Monat Lebensmittel, und 60 bis 70 Talente Gold hatte. In 20 Tagen war er bei Sestos, schiffte über den Hellespont, und landete ohne. Widerstand in Asien 2). Die persischen Satrapen versam-

- In Korinth, wo Alexander den Diogenés besuchte.
- 2) Er opferte unendlich oft: vor seiner Abreise dem Jupiter und den Musen; auf dem Grabmale der Protesilaus, mitten im Hellespont, und vorzüglich bei Ilium, damals einem Dorfe, auf dem Grabe des Achilles. Denn er selbst dünkte sich ein Achilles: Hephästion war sein Patroklus; Aristander sein Chalkas; und er bedauerte nur, das ihm ein Homer sehle. Geschichtschreiber seiner Thaten hatte er wenigstens mitgenommen. Vergl. Examen critique des anciens Historiens d'Alexander le Grand, par Sainte-Croix. Paris, 1804.

meln ein Heer am Granikus. Alexander zieht ihnen entgegen 1), geht im Angesichte des feindes durch den Fluss, und die Perser werden mit durch Alexanders persönliche Tapferkeit (Klitus) geschlagen. Durch Sorge für die Verwundeten und die Verwandten der Gebliebenen gewann er sich das Heer. Die klein - asiatische Küste unterwarf sich ihm sogleich, nur Milet und Halikarnas musste er mit Gewalt einnehmen. Überall gab er es frei, sich nach eignen Gesetzen unter macedonischen Statthaltern zu regieren, und in Karien ließ er sogar die Ada als Befehlshaberin. Dies verschafte ihm viel Freunde: Lycien unterwarf sich ihm freiwillig; Aspendus, die Hauptstadt Pamphyliens, wurde mit Gewalt eingenommen; die Ol.111,4 Pisidier wichen; und Alexander ging nach Gordium, wo er wieder mit Parmenio zusammen traf, der von Lydien aus die mittlern Gegenden Klein-Asiens (Phrygien) der macedonichen Herschaft unterworfen hatte. Er zerhauet hier den gordischen Knoten, und geht nach Ancyra. Die Paphlagonier erkennen durch Gesandte seine Oberherschaft: siegreich zieht er durch Kappadocien; und Cilicien rettete er durch seine Schmelligkeit von der Plünderung des persischen Satrapen Arsames. In Tarsus ward Alexander gefährlich krank; doch gerettet durch den verleumdeten Arzt Philipp. Da Parmenio indefs

das Gränzgebirge Syriens Amanus eingenom-

<sup>1)</sup> Auf dem Zuge dahin wollte er Lampsakus zerstören, das Anaximenes rettete. Valer. Max. VII, c. 3.

men hatte, ging Alexander, wie er wieder hergestellt war, durch die syrischen Pforten nach Myriandrus in Syrien, während Darius durch die nördlichern engen Pässe nach Cilicien eindrang. Auf die Nachricht hiervon kehrte Alexander wieder um, beide Heere trafen bei Issus auf einander, und die Perser wurden mit ungeheurem Verluste geschlagen. Besonders ansehnlich war die Beute der Sieger: die größten Kostbarkeiten Asiens, der prächtige Kasten des Darius, in welchem Alexander nachher die von Aristoteles besorgte Recension der Ilias aufbewahrte (y in του ναρθημος), und vor allem das Zelt des Darius: die Mutter, die Frau, 2 Tochter und ein unmündiger Sohn des Perser-Königs wurden gefangen. Doch soll Alexander nie menschlicher gewesen sein, als nach diesem Siege: alle Gefangenen behandelte er milde, und die königlichen Verwandten mit Achtung. - Parmenio unterwarf sich von hier Syrien durch die Eroberung von Damaskus; Alexander folgte dem Darius bis nach Thapsakus am Euphrat.

Diesen Strom machte er für jetzt zur Gränze seiner Eroberungen, und wandte nun seinen Weg südwärts nach der phönicischen Küste. Marathus, Aradus und Sidon öffneten ihm freiwillig die Thore; auch Tyrus sandte Geschenke an Alexander und Lebensmittel für das Heer, wollte aber keine Macedonier aufnehmen. Es ward belagert, und nach manchen vergeblichen Versuchen Alexanders erst im siebenten Monat durch Hülfe der phönicischen Flotte eingenommen Ol.112,1. und zerstört; doch bauete er die Stadt wie-

der auf. Von Tyrus tog er nach Judäa, die

widerspenstigen Einwohner zu züchtigen. Doch unterwarfen sich ihm alle Städte is, bis auf das südliche Gaza, das ihn 2 Monate aufhielt, erobert, aber auch fast gänzlich zerstort wurde. (Der Nacheiferer des Achilles.) Nun ging er nach Ägypten, das ihn als Retter von dem persischen Joche freudig aufnahm, und dem er durch die Anlegung von Alexandria an der kanopischen Nil-Mündung den Welthandel gab 2). — Doch Alexanders Stolz, der schon die vortheilhaftesten Friedens-Bedingungen des Darius zurück

gewiesen hatte, stieg jetzt bis zum Unsinn. Er reis'te nach dem Tempel des Jupiter Ammon mitten in den Wüsten von Libyen, und das Orakel erklärte ihn für einen Gott, oder er deutete eine zweideutige Antwort dahin.

*5*31

Nach einem Verluste von vielen Menschen ging er durch Ägypten, Judäa und Phönicien nach Thapsakus zurück, nachdem er überall Einrichtungen wegen der Regierung dieser Länder gemacht hatte.

Mit neuen Truppen aus Europa verstärkt.

Mit neuen Truppen aus Europa verstärkt, ging er über den Euphrat und selbst den reissenden Tigris, denn der Feigling Mazäus, der den Übergang wehren sollte, floh; und

Seiner Reise nach Jerusalem, von welcher Josephus erzählt, liegt wohl etwas Wahres zum Grunde, wenn gleich die einzelnen Umstände fabelhaft ausgeschmückt sind.

<sup>2)</sup> Der Nil muss also damals einen entschiedenen Zug nach der Westseite des Delta gehabt haben, wie er ihn jetzt nach Osten hat, den Flächen von Pelusium neue Fruchtbarkeit verspricht, und Alexandrien mit Wassermangel bedroht.

nun dem ungeheuern Heere des Darius bei Gaugamela entgegen. Darius Tausende wurden geschlagen, und er selbst floh nach Me. d. 2 Oct. dien. - Alexander folgte ihm für jetzt nicht, sondern drang in den Mittelpunkt des persischen Reiches vor. Babylon ergab sich; Susa, (die Statuen des Harmodius und Aristogiton zurück geschickt); die Uxier nach schwachem Widerstande; Persis nach hartnäckigerm, und nur durch Verrath. gab er auch Persepolis der Plünderung Preis, und zerstörte es so gänzlich (Thais), dass es bald zu einem elenden Dorfe wurde. / Nun folgte er dem Darius nach Ekbatana. Alléin dieser war schon durch die kaspischen Pässe entflohen; und bald erfuhr Alexander, dass ihn Bessus, Satrap von Baktrien, gebunden auf einem Wagen mit sich führe, und ihn auszuliefern bereit sei, wenn Alexander das Reich theilen wolle. Alexander eilte durch gebirgige, wasserlose Gegenden dem Empörer nach, holte ihn aber nicht ein, sondern fand den Darius todt. -Parthien und Hyrkanien wurden ihm von seinen Generalen Parmenio und Canus unterworfen, die unbezwinglichen Marder am kaspischen Ol. 112,3. Meere besiegte Alexander selbst, und die Arier ergaben sich freiwillig. - Indels hatte sich Bessus in Baktrien unter dem Namen Ol.112,4. Artaxerxes IV. zum König ausrufen lassen; Alexander wollte gegen ihn, als erst eine Empörung des Satibarzanes in Aria, und nachher bei den Zarangern in Drangiana Unruhen im eignen Heere ihn aufhielten. Es ward eine Verchwörung gegen Alexander entdeckt, veranlasst durch seine und seiner

Freunde beleidigende Pracht und Schwelgerei. Dymnus, das Haupt der Verschwerung, tödtete sich selbst. Philotas ward hingerichtet, weil er die Entdeckung nicht sogleich an Alexander mitgetheilt hatte; und sein Vater Parmenio, so unschuldig er war, mußte dem Sohne folgen. — Das unzufriedene Heer schrieb seinen Unwillen nach Macedonien. Alexander fing die Briefe auf, und sonderte die Unzufriedenen in ein eignes Heer, stammur rayma. Um sein Heer zu zerstreuen führte er es gegen die Euergeten, und von da zu den Arachoten, die Beide ihn freundlich aufnahmen.

528 OL113,1.

Nach der rauhen Jahrszeit zog Alexander nordwärts über den Paropamisus, irrig als östliches Weltende für den Kaukasus gehalten, nach Baktrien. Bessus verwüstete das Land und floh nach Sogdiana. Alexander nahm das Land zwischen dem Paropamisus und Oxus ein, besonders die Hauptstadt Baktra, und setzte über den Oxus nach Sogdiana. Bessus ward ihm verrathen, und Marakanda, die Hauptstadt von Sogdiana, musste sich unterwerfen. Er drang vor bis an den Iaxartes, irrig als nördlichster Gränzstrom Tanais genannt. Nur nach einem heftigen Kampfe mit den Scythen, d. h. den nördlichen Völkern, erbauete er eine Vestung am Iaxartes, Alexandria, und eilte nach Marakanda, das Spitamenes, der Verräther des Bessus, belagerte. Spitamenes floh, und Alexander ging nach Zariaspa in Baktrien zurück, von wo er den Bessus an Darius Bruder schickt. Hier vertauschte er seine macedonischen Kleider mit persischen; töd-

tete betrunken mit eigner Hand den Klitus, der des Herkules und Philipp Thaten über die seinigen erhebt; und so untröstlich er nüchtern über diese That schien, konnte er dennoch dem Vorschlage des Anaxarchus Gehör geben, sich als Gott verehren zu lassen, und den dies weigernden Kallisthenes hinrichten lassen. - Diese, beleidigenden Handlungen mulsten Unzufriedenheit erregen: es ward eine zweite Verschwörung entdeckt, und die Verschwornen wurden hingerichtet. - Schon mit dem Anfange des nächsten Jahres wollte Alexander seinen Zug 01.113,2. gegen Indien antreten: allein Spitamenes hatte aufs neue Baktriana und Sogdiana empört und Massageten geworben. Diese Emporung mulste gedämpst werden. Spitamenes wurde auf der Flucht von den Seinigen getödtet; eine auf einem Felsen erbauete Vestung in Sogdiana erobert; und Roxana, nachher Alexanders Gemalin, gesangen; auch der Felsen Chorienes, den man für unüberwindlich hielt, eingenommen. ging Alexander nach Alexandria, am Fulse des vermeinten Kaukasus, um von hier aus in Indien einzudringen, und über Bacehus und Herkules Züge seinen Zug auszudehnen.

Einer der mächtigsten Fürsten diesseit des Indus um den Kophenes, Taxiles, unterwarf sich freiwillig; andere kleine Völker nach einigen Gefechten; die Assacener durch Einnahme der Vestung Massaga, und die Einwohner von Bazira nach Eroberung der Bergvestung Aornos (Nysa). Über den Indus, den östlichen Gränzstrom der Erde bis auf Alexander, hatten schon Hephästion und Er. Handb. d. a. Geschichte.

Perdikkas eine Schiffbrücke geschlagen. Da Heer ging hinüber: Taxila, die volkreichste und begütertste Stadt zwischen dem Indus und Hydaspes, untérwarf sich; und Alexander zog gegen den jetzt angeschwollenen und von Porus besetzten Hydaspes. Doch Porus und seine Elephanten wurden geschlagen; er ergab sich, Alexander schenkte ihm Freiheit, sein Königreich und noch einige andere Länder, und Porus blieb treuer Freund von Nicaa und Bucephala. - Ohne Widerstand ging Alexander über den Acesines. Ein anderer Porus, der hier sein Gebiet hatte, flüchtete; Alexander folgte ihm über den Hydraotes, und unterward sich das ganze Gebiet. Hier hörte er, da saich südlich bei Sangalla ein großes Heer von Barbaren versammelt habe. Leicht wurde es geschlagen, und die Ermordung von 17,000 Indianern unterwarf ihm mehrere Stämme. wollte jetzt über den Hyphasis nach den fruchtbaren jenseitigen Ländern gegen die berühmten, tapfern Anwohner des Ganges: allein seine Soldaten wollten ihm nicht weiter folgen; alle Kunstgriffe seiner Beredtsamkeit waren vergeblich. So ward der Hyphasis die Gränze seiner Eroberungen: er erbauete zwölf Altare in der Höhe von Thurmen, und kehrte über den Hydraotes und Acesines zum Hydaspes zurück.

Hier versammelte er eine große Flotte, segelte mit einem Theile des Heeres den Fluß hinab, während Kraterus am rechten und Hephästion am linken Ufer folgten. Bei der Einströmung des Acesines in den Indus, wo einige Schiffe verloren gingen, stieg Alexander ans Land, und nach Bezwingung der Maller erbauete er hier wieder ein Alexan Ol. 113,3. dria. Er schiffte sich darauf wieder ein, foderte von allen dem Indus anwohnenden Volkern Gehorsam, und züchtigte die widerstrebenden, besonders die Brachmanen und den Musikanus. Gegen die Mündung theilt sich der Indus in mehrere Arme, von denen zwei die schöne Insel Patala umschließen. Alexander besetzte sie, legte dort einen Hafen an, und schiffte den westlichen Arm hinab in den Ocean, außerhalb Gestirn und Sonne in die ewige Nacht, wie die Macedonier jammerten. Er besuchte zwei Inseln, und kehrte dann wieder zurück. Sein Admiral Nearchus aber unternahm es, auf dem Ocean westwärts an der Küste hin zu segeln, und entdeckte den persischen Meerbusen und die Mündung des Euphrat, den, wie den Indus, man sonst in Verbindung mit dem Nil dachte.

Von seinem Heere gezwungen, mußte indess Alexander den äusferst beschwerlichen Rückzug nach Babylon über Land durch zum Theil öde Gegenden machen. Durch Ol. 113,4das Land der Oriter und das unfruchtbare Gedrosien kam er in das fruchtbarere Karmanien, und so wieder nach Persis. Die ungetreuen und ungerechten Statthalter wurden hart bestraft; und Peucestes, der dem Alexander das Leben gerettet Ferbielt die Alexander ging nach Provinz Persis. — Susa, überließ sich allen Arten orientalischer Lustbarkeiten, und suchte durch Heirath Macedonier und Perser einander zu nähern; er selbst heirathete zwei persische

Prinzessinnen; seine Freunde folgten seinen Beispiele, und jeden Soldaten beschenkte er, der ein asiatisches Weib genommen hatte. Doch war das Heer unzufrieden und begehrte nach der Heinfath. Alexander schiffte den Euläus hinur.ter in den persischen Meerbusen bis zur Mündung des Tigris, und diesen hinauf bis Opis. Hier erlaubte er den Alten und Kranken, nach Hause zu gehen. Aber mit Ungestüm und Spottreden foderten alle ihre Entlassung. 13 Rädelsführer wurden hingerichtet; Alexander hielt eine strafende Rede, verschloss sich zwei Tage, und machte Anstalten, ein persisches Heer zu errichten. Dies brachte sie zur tiefsten Trauer und innigsten Reue; Alexander, gerührt, nahm sie wieder zu Gnaden an, und ein großes Gastmal vollendete die Versöhnung. Nur 10,000 Unvermögende unter Kraterus gingen nach Hause. - Alexander zog weiter nach Ekbatana; große Feste wurden geseiert, die aber der unerwartete Tod Hephästions, Alexanders Liebling, störte. Kriegerische Unternehmungen wurden indels nicht aufgegeben: mitten im Winter bezwang Alexander die räuberischen Kosseer, und befahl, eine Flotte zu bauen, das kaspische Meer zu untersuchen. Aller Warnungen der Magier ungeachtet reis'te er nach Babylon, das er zur Hauptstadt der Welt erheben wollte. Er machte hier Plane - zur Austrocknung der babylonischen Sümpfe, zur Versertigung eines Wasserbehälters, zur Bezwingung der Araber, Karthager und Römer, und zu großen Schiffahrten. Er schiffte zu dem Ende selbst den Euphrat hinab, den

Kanal Pallakopas zu untersuchen, durch den der Euphrat abgeleitet wurde, und die Gränzen Arabiens kennen zu lernen. Er bauete hier abermals eine Stadt, kehrte nach Babylon zurück, und starb mitten unter seinen Ol.114,1. großen Entwürfen, wohl nicht durch Gift: er hatte in der letzten Zeit höchst ausschwei- 323 im fend gelebt, und war besonders fast immer Anfange. betrunken gewesen.

Alexanders Reich erstreckte sich vom ionischen Meere bis zum Hyphasis; von der Donau, dem schwarzen und kaspischen Meere bis zu den Wasserfällen des Nil, den Wüsten Arabiens, dem persischen Busen und der Mündung des Indus, aber durch keine innere Organisation zu einem Ganzen vereiniget, zerfiel es auch wieder so schnell. Indels war die große Monarchie zertrümmert, die seit länger als einem Jahrtausend unter Assyrern, Babyloniern, Medern und Persern einen großen Theil Asiens despotisirt, und Europa und aller europäischen Cultur Vernichtung gedrohet hatte.

Geschichte der Nachfolger Alexanders bis auf die Zertheilung des grossen macedonischen Reiches in einzelne Staaten1), 323 bis 307.

- 1. Gleich nach Alexanders Tode entstand ein so heftiger Streit unter seinen herschsüch-
- 1) Mannert's Geschichte der unmittelbaren Nachfolger Alexanders. Leipzig 1787.

tigen Generalen, dass man 7 oder gar 3 Tage den Leichnam des Gestorbenen un beachtet liess. Der herschsüchtigste, Per dikkas, Befehlshaber der adligen Reiterei schlug die ihm angebotene Obergewalt aus um sie mittelbar desto gewisser zu erhalten. Doch ward sein Vorschlag, die Niederkunft der Roxane abzuwarten, nicht angenommen. Gegen seinen und der meisten Befehlshaber Willen wird Alexanders Halbbruder, der blödsinnige Arrhidäus, unter dem Namen Philipp, zum König erwählt; und Meleager, Anführer des Phalanx, regiert. - Die Reiterei zwang aber bald den Meleager, seine Obermacht zu theilen. Perdikkas erhält Gewalt über Philipp, und lässt Meleager mit vielen seiner Anhänger tödten. — Nur wird in einer Versammlung beschlossen: Philipp und der jetzt geborne Sohn der Roxane, Alexander, sollten die Königsgewalt theilen. Kraterus und Antipater erhielten Macedonien und Griechenland, und die vormundschaftliche Regierung in Europa; Lysimachus Thracien; Leonnatus Klein-Phrygien am Hellespont (er fiel vor Lamia 323); Antigonus ward bestätigt in Gross-Phrygien, Lycien und Pamphylien; Kassander (vielleicht Assander) erhielt Karien; Eumenes, der edelste unter allen diesen Menschen, Kappadocien und Paphlagonien, die noch nicht erobert waren; Laomedon Syrien; Python Medien; und Ptolemäus Lagi Ägypten. Der eigentliche Regent aber war Perdikkas, der ohne Provinz Chiliarch der adligen Reiterei blieb und mit

Leonnatus die vormundschaftliche Regierung in Asien führen sollte:

2. Doch war die Ruhe dadurch nicht gegründet: Perdikkas handelte zu eigenmächtig. Er setzte den Eumenes in seine Provinzen ein, ihn sich zu gewinnen; er verstiels die Tochter des Antipater, um Mexanders Schwester, Kleopatra, zu heirathen. Es entstand daher ein Bundniss gegen ihn, zwischen Antipater, Kraterus, Antigonus und Ptolemäus. Eumenes, gegen die europäische und klein - asiatische Macht gesandt, siegt, und Kraterus bleibt. Perdikkas aber erbittert durch seinen Übermuth die Soldaten, greift den Ptolemäus vergeblich an, und bei einem unglücklich versuchten Übergange über den Nil wird er von seinen eignen Sol-Ol.114,4. daten ermordet.

3. Python und Arrhidaus wurden auf kurze Zeit Vormünder der Könige, sie legten bald ihre Stelle nieder: Antipater ward Vormund mit unumschränkter Gewalt. Antigonus Anführer der innog eraspung, und die Provinzen neu vertheilt: Antipater, Lysimachus, Assander, Antigonus, Ptolemäus, Laomedon und Python behielten ihre Provinzen; Seleukus bekam Babylonien, Philoxenus Cilicien; Philipp Parthien; Arrhidäus Klein-Phrygien, welches Leonnatus gehabt, und Eumenes nebst allen Freunden des Perdikkas wurden für Feinde erklärt. -Antigonus, der herschsüchtigste unter ihnen, erhielt den Oberbefehl der Executions-Armee gegen Eumenes. Eumenes, durch die Treulosigkeit seiner Anführer geschla-

gen, flüchtet in die Vestung Nora auf der Gränze von Lykaonien. Antigonus belagert ihn vergeblich; Alcetas aber, des Perdikkas Bruder, der dem Eumenes zu Hülfe kommen wollte, wird in Pisidien geschlagen und selbst getödtet. - Indess stirbt Antipater, und ernennt den alten Polysperchon, einen Feldherrn Alexanders, zum Vormund der Konige. Kassander, Antipaters Sohn, der sich für beleidigt hält, verbindet sich mit Antigonus. Eumenes dagegen; der mit seinem kleinen Heere durch List aus Nora entkommen war und dem königlichen Hause treu bleibt, wird von Polysperchon zum Ober - Feldherrn Asiens ernannt. 3000 Argyraspiden unter Antigenes, der nach Susa geschickt war, von dort Alexanders Schätze zu holen, stossen zu ihm, und durch Geld aus dem Schatze zu Quinda gewinnt er ein Heer von 15,000 Mann. Zuerst zieht er nach dem Meere, und nimmt Phönicien ein, das Ptolemäus gewaltsam sich unterworfen hatte: als aber Antigonus die königliche Flotte schlug, zog sich Eumenes nach Ober-Asien über den Euphrat und Tigris zurück. Mehrere Statthalter Ober - Asiens vereinigen sich mit ihm, und er schlägt des Antigonus Heer, mit dem Seleukus und Python sich verbanden, am Kopatres, einem Nebenflusse des Tigris. Wider seinen Willen führte Eumenes das Heer nach Persis, wo Peucestes, der Statthalter, durch Schmausereien es gewann. Zwar siegte Eumenes noch einmal; doch Uneinigkeit unter den Verbündeten raubte ihm die Folgen des Sieges. Antigenus greift sie in ihren verstreueten Winterquartieren an: Eumenes siegt schon; doch Ol.116.1. seine Soldaten werden an ihm zu Verrä- 315 im thern, sie liefern ihn aus, und er wird hingerichtet.

4. Antigonus war nun Herr von Asien: die für treu gehaltenen oder zu mächtigen Statthalter bestätigte er; die verdächtigen, Antigenes, Python, liefs er murichten, oder setzte sie ab, wie den Peucestes. Seleukus aber, von dem, als Untergebenem, er Rechenschaft foderte, floh zum Ptolemäus, und veranlasste ein großes Bundniss gegen den übermüthigen Antigonus. Es - verbanden sich mit Ptolemäus und Seleukus, Lysimachus, Assander und der macedonische Kassander, der den Polysperchon verdrängt hatte, und den eigentlichen König Alexander mit seiner Mutter Roxane gefangen hielt: - Antigonus kehrte aus Ober-Asien zwück. eroberte Syrien und Phönicien, von Ptolemäus eingenommen; und gab Beschl, eine große Flotte zu erbauen. - Assander war, nach einigem Widerstande zwar, doch am ersten besiegt. Indels wird Demetrius, Antigonus Sohn, in Syrien bei Gaza geschlagen, und muls weichen. Antigonus aber kömmt zu Hülfe, erobert die Provinzen wieder, und bedrohet Ägypten. Doch während der Zeit hatte Seleukus einen glücklichen Angriff auf Babylon gewagt, und diese Stadt nebst Susa und Medien sich unterworfen. Demetrius erobert zwar Babylon wieder, muss sich aber bald zurück ziehen, und Seleukus bleibt Herr von Babylon. Aera Seleucidarum. - Dieser Verlust zwang den Antigonus zum Frieden, in dem ein jeder '

013 6:5

.

314

315

512

311 in seinen Besitzungen als Statthalter bestä-

OL117,2. tigt wurde.

5. Philipp Arrhidaus und die wieder an den Hof gekommene Olympias waren schon ermordet. Gleich nach dem Frieden liefs

510 Kassander auch den jungen Alexander und
509 seine Mutter hierichten; und Antigonus griff
einige für frei erklärte griechische Städte an.

Ptolemäus, um diesen Friedensbruch zu rächen, zog gegen Beide: in Karien ist er zwar nicht glücklich, befreiet aber die meisten Inseln im Archipelagus, und will auch Griechenland von Kassanders Herschaft frei

machen. , Dies aber will nicht, und Ptolemäns schließt mit Kassander Frieden und Bündnis. — Da nimmt sich Antigonus der

Griechen an, schickt den Demetrius als Befreier nach Athen, und wagt die erste See-

Ol. 118,2. schlacht bei Kypros. Er siegt, und Aristodemus, der Schmeichler, begrüßt ihn als König. Diesem Beispiele folgen bald die übrigen Statthalter, und erheben sich unter dem Titel von Königen zu souverainen Her-

ren über Provinzen.

So zersiel die große Monarchie Alexanders in folgende besondere Reiche: 1. Macedonien, unter Kassander, das sich der Herschaft über Griechenland anmaasste; 2. Thracien, unter Lysimachus; 5. Ägypten, unter Ptolemäus; 4. Syrien, unter Seleukus, wozu meist Babylonien und das östliche Klein-Asien gehörten; 5. Judäa, anfangs bald unter Syrien, bald unter Ägypten, seit der Zeit der Makkabäer (167) ein eignes Reich; 6. kleine Reiche in Klein-Asien, Bithynien, Galatien, Paphlagonien, Kap-

padocien, Pentus, Pergamum; 7. Kleinund Gross-Armenien; 8. Parthien unter den Arsaciden. — Außerdem waren jetzt wichtige Reiche: Epirus, wo Pyrrhus regierte; Karthago, jetzt in seiner Blüthe; Sicilien, wo nach der Befreiung durch Timoleon Agathokles sich erhebt; und Rom, das, jetzt im Kriege mit den Völkern Unter-Italiens, gegen die Geburt Christi alle Reiche der bekannten Erde verschlang.

## MACEDONIEN.

 Vom Tode Alexanders bis auf Antigonus Gonatas. Innere

> Unruhen. Von 323 bis 278.

Philippus Arrhiddus und Alexander, Sohn der Roxane, waren zwar in Babylon zu Königen Macedoniens bestimmt; allein Antipater und Perdikkas hatten alle Gewalt. — Versuch der Griechen, sich unabhängig zu machen; Antipater, geschlagen, flieht nach Lamia: der lamische Krieg. Leonnatus aus Klein - Phrygien, der ihm zu Hülfe kömmt, wird geschlagen; Kraterus mit den 10,000 Abgedankten schlägt die Griechen bei Kianon, und sie müssen sich wieder unterwerfen. — Polysperchon, nach Antipaters Tode Statthalter und Vormund, rief die Olympias wieder an den Hof, und gab, um sich Anhänger zu gewinnen, den griechi-

**32**3

322

schen Städten die Freiheit. Dies erregte Streit zwischen dem Volke und den Oligarchen. Diese verbinden sich mit Kassander, dem Sohne des Antipater; er, unterstützt von Antigonus, nimmt Athen ein, und die Oligarchie wird wieder hergestellt unter Demetrius Phalereus. Polysperchon zieht nach einem vergeblichen Angriffe auf Athen in den Peloponnes, hier die Demokratie einzuführen; allein die Megalopolitaner thaten ihm zu heftigen Widerstand, er musste sich nach Macedonien zurück ziehen. — Hier hatte indels Olympias sehr eigenmächtig gewaltet, und liefs den Philippus Arrhidaus mit seiner Gemalin Eurydice im Gefängnisse hinrichten. Auf die Nachricht hiervon ging Kassander, als Rächer der beleidigten Königswürde, mit einem Heere nach Macedonien, und belagerte die Olympias in Pydna. Sie musste sich ergeben, und ward ermordet; Alexander und Roxane aber liefs Kassander gefangen nach Amphipolis führen, heirathete Alexanders Halbschwester, Thessalonice, und stellte sich an die Spitze der Regierung. Doch behielt Polysperchon noch Freunde in Griechenland, besonders die Aetoler; schloss ein Bündnis mit Antigonus; und zugleich griffen Epirus und Illyrien Macedonien an. Kassander mulste es sich daher im Frieden 311 gefallen lassen, dass Griechenland für frei erklärt wurde. Um sich dagegen zum Herrn von Macedonien zu machen, tödtete er den Alexander und die Roxane. Polysper-

chon und die Aetoler wollten jetzt den unehlichen Sohn Alexanders, Herkules, auf den macedonischen Thron erhoben: aber Poly-

sperchon wird gewonnen; (er lebte nachher ruhig in einer kleinen Herschaft,) und Herkules ward getödtet. - Mit Ptolemäus, der gegen ibn anrückte, die aufs neue unterdrückten Griechen zu befreien, schloss er bald Frieden. Darauf aber schickte Antigonus seinen Sohn Demetrius Poliorcetes; dieser nahm Athen und mehrere Städte ein, und wäre wohl noch glücklicher gewesen, wenn nicht nach der Schlacht bei Cyprus ein allgemeines Bündniss zwischen Seleukus, Ptolemäus, Lysimachus und Kassander gegen Antigonus entstanden wäre. Demetrius musste Griechenland verlassen, Kassander besetzte sogleich Thessalien und Böotien. und nach der Schlacht bei Ipsus in Phrygien, wo Antigonus blieb, nahm er fast ganz Grie-Ql.119,4 chenland wieder in Besitz. Er erbauete Gränzvestungen gegen Epirus, und am thermaischen Meerbusen Thessalonika, von seiner Gemalin benannt. Er starb 298.

Von seinen 3 Söhnen stirbt der älteste, Philipp II. schon 297. Jetzt entstand ein Krieg zwischen den beiden jüngern, Antipater und Alexander. Den jüngsten, Alexander, begünstigt die Mutter Thessalonika. Daher tödtet sie ihr Sohn Antipater, und behauptet sich durch Hülfe seines Schwiegervaters Lysimachus von Thracien. der rief dagegen den Demetrius Poliorcetes aus Griechenland, wo er noch einige Besitzungen hatte, zu Hülfe; und als dieser zauderte, den Pyrrhus. Pyrrhus kam schneller. und brachte eine Theilung des Reiches zwischen den beiden Brüdern zu Stande. aber erschien Demetrius. Alexander lehnte

309 308

307

303

303

seine Hülfe ab, ward erschlagen, und Demetrius verlangte Alexanders Antheil an Macedonien. Antipater suchte Lysimachus Hulfe: dieser aber, selbst in Krieg und Familienzwist, tödtete seinen Schwiegersohn, und Demetrius Poliorcetes, (sinnreich in Erfindung von Belagerungs-Maschinen,) ward König über ganz Macedonien.— Er war gegen Griechenland gezogen, die unabhängigen Staaten sich zu unterwerfen, als Pyrrhus Macedonien angriff. Dieser siegt;

hängigen Staaten sich zu unterwerfen, als Pyrrhus Macedonien angriff. Dieser siegt; Demetrius beleidigt durch Eitelkeit und verachtenden Übermuth: bei einem zweiten Angriffe des Pyrrhus wird er verlassen und

Pyrrhus als König anerkannt. — Doch komte er sich nur 7 Monate behaupten:

Lysimachus von Thracien griff ihn an und bemächtigte sich des Reichs. — Verleitet

bemächtigte sich des Reichs. — Verleitet durch seine Gemalin Arsinoe, Tochter des Ptolemäus, läst er seinen Sohn Agathokles, den Liebling des Volks, hinrichten. Die Gemalin des Getödteten, Lysandra, Halbschwester der Arsinoe, sloh mit ihrem Bruder Ptolemäus Keraunus zum Seleukus, und mehrere Heersührer und Soldaten folgten ihnen. Seleukus, zum Kriege beredet, schlägt den Lysimachus in Phrygien, und

wird König von Macedonien. Aber der treulose Ptolemäus Keraunus ermordet ihn nach 7 Monaten, und setzt sich selbst auf den Thron. — Gegen Antiochus, des Se-

leukus Sohn, und gegen Pyrrhus behauptete er sich glücklich; doch ward er nach

2 Pannonien und Illyrien, unter Anführung des Belgius Thracien, Macedonien und Grie-

chenland überschwemmten. Sein Bruder Meleager behauptete sich nur 60 und Antipater, Enkel des ältern Antipater, nur 45 Tage. Die Gallier richteten indes große Verwüstungen an. Sosthenes, Feldherr ohne Königstitel, stellt sich an die Spitze des Heeres, ist glücklich, bis auch er 278 von einem neuen Schwarm Gallier unter Brennus getödtet wurde.

**\$78** 

2. Familie des Demetrius Poliorcetes, in steten Kriegen im Innern und Äussern, bis auf die Eroberung Macedoniens durch

die Römer, 278 bis 168 vor Christo.

Antigonus Gonatas, Sobn des Demetrius Poliorcetes, der die Besitzungen seines Vaters in Griechenland hatte, machte Ansprüche auf Macedonien. Den Antiochus von Syrien gewann er durch Unterhandlungen; die Gallier schlug er; aber unglücklich war sein Krieg mit Pyrrhus. Gonatas wird von den Seinigen verlassen, und Pyrrhus zum zweitenmal König von Macedonien, behauptete sich aber nur kurze Zeit. Ein unbesonnener Zug gegen Sparta raubte ihm Macedonien, und in Argos ward er getöd-Antigonus Gonatas ward wieder als König anerkannt. Doch als nachher Alexander, des Pyrrhus Sohn, ihn angriff, ward er abermals verlassen und entthront. Eben so schnell aber unterwarfen sich die Macedonier wieder dem Demetrius, dem Sohne

B73

273

215

200

des Antigonus. Antigonus kehrte zurüch und regierte nun in Ruhe. In Griechenlan suchte er sein Ansehen zu vergrößern, wa ihm indels nicht gelang. Mehr gewann ei die Liebe der Macedonier. - Ihm folgte sein Sohn Demetrius, der mehrere kleine Kriege mit den Actolem und dem Alexander von Epirus führte. — Er hinterlies einen dreijährigen Sohn Philipp. Antigonus dwam. Bruder des Demotrius, ward Vormund, und durch die Heirath der koniglichen Witwe Konig. Er wird von den Achäern (Aratus) gegen Sparta (Kleomenes) zu Hülfe geruten, nimmt Korinth ein, erobert Sparta nach der Schlacht bei Sellasia, und stiftet Frieden in Griechenland. Bei seiner Rückkehr nach Macedonien traf er Unruhen und einen Krieg mit Illyrien. Er siegte, aber starb wenige Tage nach dem Siege. - Philipp III. besals Talente, aber schlechte Günstlinge verdarben ihn. Er war grausam gegen seine Freunde; vielleicht mit aus Verdruss darüber, so oft von ihnen getäuscht zu sein. Als Bun-

verdriessliche Kriege mit den Aetolern und Illyriern verwickelt. Der verderblichste aber war der gegen die Römer. Er verband sich 215 mit Hannibal, und unterstützte ihn heimlich. Nachdem daher die Römer Karthago gedemüthigt hatten, zogen sie gegen

desgenosse der Achäer ward er in manche

Macedonien, und der Consul Quintius Flami198 ninus schlug den Philipp bei Kynoskephalä
in Thessalien. Er wurde auf Macedonien

eingeschränkt, Griechenland für frei erklärt; er durfte nur 50 Schiffe behalten, mußte ein großes Lösegeld zahlen, und seinen Sohn Demetrius als Geissel schicken. Er warde noch härter haben bülsen müssen, wenn nicht eben Antiochus von Syrien die Römer mit einem Angriffe bedroht hätte. Da ihnen Philipp sogar gegen diesen Hülfe leistete. schickten sie ihm den Demetrius zurück. -Indess wurde Philipp mit zunehmendem Alter immer argwöhnischer und grausamer. Perseus, sein ältester Sohn, aber von einer Beischläferin, suchte des Vaters Liebe zu gewinnen und den Demetrius, den rechtmässigen Thronerben, zu verleumden. gelang, Demetrius ward durch Gift hingerichtet. Wie aber jetzt Perseus ein trotziges Betragen annahm, wurde der betrogene Vater schwermüthig und starb vor Gram. -Er hatte zwar den Antigonus zum Nachfolger empfohlen; doch Perseus tödtete ihn, erhob sich selbst zum König, und wußte auch die Liebe des Volkes zu gewinnen. Den Römern, heuchelte er Freundschaft und Unterthänigkeit, suchte sich aber im Geheim ein größeres Heer zu werben, und Bundesgenossen (Griechen, Karthager, Bastarner,) zu verschaffen. Die Romer indes, seinen Plan durchschauend, beobachteten ihn genau, und untersagten ihm, irgend etwas ohne ihr Vorwissen zu thun. Seinen Zug gegen die Doloper am Pindus erklären sie als Friedensbruch, Eumenes von Pergamum klagt ihn in Rom an, und Perseus muss zuvorkommend den Krieg erklären. statt das schwache römische Heer anzugreifen, bringt er die Zeit mit leeren Unterhandlungen hin; und als er endlich angreift und siegt, benutzt er den Sieg nicht, sondern Br. Handb. d. a. Geschichte.

191

174

-2-

## Geschichte Macedoniens.

434 beginnt aufs neue Unterhandlungen. Da

kommt Paulus Aemilius nach Macedonien, Perseus wird bei Pydna geschlagen, auf Sa-Ol. 153, 1. mothrace selbst gefangen, und zu Rom im d. 22 Jan. Triumph aufgeführt. '- Macedonien wurde für frei erklärt, und zahlte die Hälfte des bisherigen Tributs an die Römer. Einige Kron Prätendenten, die sich erhoben, wurden leicht besiegt. - Andriskus aus Adramyttium trat als Sohn des Persous auf. Demetrius in Syrien, den er um Hülfe bat, lieferte ihn den Römern aus. Er entwischt aber, kömmt nach dem mit der neuen Verfassung unzufriedenen Macedonien, und

wird unter dem Namen Philipp IV., als Konig anerkannt. Die gegen ihn geschickten Römer schlägt er, und verbindet sogar Thessalien wieder mit Macedonien. Doch machte er sich bald durch Stolz und Härte verhalst; Cäcilius Metellus siegt in zween Schlachten; Andriskus flüchtet nach Thracien, wird aber

ausgeliefer: \_ \_ Sogleich erhob sich ein neuer Kron - Prätendent, Alexander, der sich auch für Perseus Sohn ausgab. Er war zu schwach, sich behaupten zu können; er entfloh. Jetzt ward Macedonien zur römi-

schen Provinz eingerichtet. Dennoch zeigte sich ein dritter Kron-Prätendent, Philipp, als Sohn des Perseus. Ihn besiegt der Quästor Tremellus. Und von jetzt an blieb Macedonien den Römern ungestört unterworfen.

## GRIECHENLAND

von Alexander bis auf die Unterjochung durch die Römer, von 333 bis 146 vor Christo.

1. Geschichte Athens bis auf Aratus. um 222. Athen, das Spiel fremder Mächte.

Alexander behandelte die Griechen anfangs mit vieler Mässigung, und bewies besonders gegen Athen ausgezeichnete Achtung 1); doch blieb den Griechen die natürliche Liebe zur Freiheit; besonders wurden die Athener durch Demosthenes gegen die macedonische Herschaft empört. Wiewol sie nicht in den Bund der Peloponnesier unter Agis getreten waren; doch benutzte Antipater den Sieg, auch die Athener zu demüthigen, und brachte es dahin, dass Demosthenes verbannt wurde. Selbst Alexander ward besorgt, daß dies rege Streben nach Freiheit ihm Gefahr bringen mögte. Er liefs daher bei den olym- Ol. 114,1 pischen Spielen bekannt machen: dass jede Stadt ihre Vertriebenen, (meist Aristokraten und Tyrannen,) wieder aufnehmen sollte. Die Athener weigerten sich, die Aetoler verbanden sich mit ihnen, und Leosthenes warb heimlich die von Alexander aus Asien zurück geschickten 8000 griechischen Mieths-

1) Freilich nur aus Ruhmsucht. Als er über den Hydaspis gegen Porus ging, soll er gesagt hahen: In welche Gefahren wage ich mich doch, ihr Athener, um von euch gerühmt zu werden!

truppen 1). Jetzt starb Alexander: die mei sten Griechen, nur nicht die Spartaner, Ar kadier und Achäer, vereinigten sich mit de Athenern; Demosthenes ward zurück gem

318

fen. Antipater, von der thessalischen Rei terei verlassen, flüchtet nach Lamia. Die Stadt wird belagert. Bei einem Ausfalle der Belagerten wird Leosthenes getödtet, und Antiphilus, jung und unerfahren, wird Feldherr. Nach dem Siege über Leonnatus daher werden die Griechen übermüthiger und nachlässiger: sie verlieren zwei Seeschlachten, werden von Kraterus gänzlich besiegt, müssen Demokratien abschaffen, und macedonische Besatzung einnehmen. Athen, verlassen von seinen Verbundeten, muss auf gleiche Bedingungen den Frieden schliessen, und den Demosthenes, der sich aber durch Gift tödtete, und den Hyperides ausliefern. Von der macedonischen Besatzung hätten die Athener sich gern befreiet. So wie daher Polysperchon Griechenland für frei erklärte, verjagte das Volk die widerstrebende Besatzung, tödtete den gemässigten, aus Patriotismus aristokratischen Phocion, und führte das wildeste Pöbel-Regiment ein. Indels kam Kassander, von der aristokratischen Partei zu Hülfe gerufen, nahm Athen ein, und setzte den Demetrius Phalereus als Statthalter an. Seine Milde gewann ihm die ausschweifendste Liebe der Athener, so dass sie ihm an 300 Bildsäulen

errichteten. Indess verband sich Antigonus,

<sup>1)</sup> Sie waren von persischen Satrapen gedungen gewesen und von Alexander gefangen worden.

Feind des Kassander, mit Polysperchon, und wurde dem Scheine nach Beschützer der Griechen. Er nöthigte den Kassander, im Frieden 311 Griechenland für frei zu erklären, und Ptolemäus, ein Neffe des Antigonus, ward Ober - Feldherr der Griechen. Da aber Kassander und Antigonus sich griechische Städte unterwerfen, tritt Ptolemäus von Ägypten als Retter der griechischen Freiheit auf; und da er, gleichgültig empfangen, mit Kassander Frieden schliesst, schickt Antigonus seinen Sohn Demetrius, den Städtebezwinger, nach Athen. Er gewann die Stadt leicht durch die Erklärung: er käme, Demokratie wieder herzustellen: die macedonische Besatzung schlug er, und das vor Freuden ausschweifende Volk vergötterte ihn, und verurtheilte den abwesenden Demetrius Phalerens zum Tode. Doch musste Demetrius Poliorcetes, von seinem Vater gerufen, nach Asien zurück; und Kassander und Polysperchon nahmen Griechenland ein, nur Athen, Sparta und Aetolien bleiben frei. Demetrius aber kehrte wieder, befreiete Böotien und den Peloponnes, und liess sich in Korinth zum Ober-Feldherrn der Griechen ernennen. Doch wiederum musste er Griechenland verlassen. Zwar wurde in dem Vertrage mit Kassander die Freiheit aller griechischen Städte in Europa und Klein-Asien bedungen: allein in Athen erhob sich ein Tyrann, Lachares, der Kassanders 'Obergewalt anerkannte; mehrere griechische Staaten mussten sich den Macedoniern ergeben. Demetrius kömmt (nach der Schlacht bei Ipsus) zum dritten-

311

309

<del>3</del>07

306

304<sup>-</sup>

287

278

mal nach Griechenland. Sein Versuch au Athen misslingt: er dringt dafür in den Po loponnes, bemächtigt sich desselben; gert nun Athen und nimmt es ein. ägyptische Flotte, welche zu Hülfe kommen wollte, zieht sich jetzt zurück, und die Güte des Überwinders erzeugt bald neue Schmeicheleien. Er lässt eine Besatzung in der Stadt, zieht gegen Sparta, wird aber von da nach Macedonien gerufen, wo er sich selbst zum Konig macht. Während seiner Streitigkeiten, mit Epirus besonders, macht Athen sich wieder frei; und seine Ohnmacht, als eines vertriebenen Regenten, macht es ihm unmöglich, sich zu rächen. Er entwarf daher einen Plan, die an Lysimachus verlornen väterlichen Besitzungen in Klein-Asien wieder zu erobern: es gelingt; aber Agathokles, des Lysimachus Sohn, schlägt ihn. Jetzt will er nach Ober-Asien; allein seine Soldaten wollen ihm nicht folgen: so muss er sich an seinen Schwiegervater Seleukus ergeben, und stirbt als Gefangener in Apa-Während Macedonien ein Ball in den Händen der schnell wechselnden Sieger war, behauptete Athen zwar seine Unabhängigkeit, war aber doch für jede große Unternehmung zu entkräftet. - Von dem dritten Schwarm Gallier unter Brennus litt auch Griechenland. Nach der Niederlage des Sosthenes drangen sie in Thessalien ein, den delphischen Tempel zu plündern. Athener, Aeoler, Bootier und Phocenser vereinigen sich unter dem Athener Kalippus, und die

Gallier werden besiegt. Dennoch geht Brennus über den Oeta; aber bei Delphi wird

sein Heer von den begeisterten Griechen so gänzlich geschlagen, dals er sich selbst tödtet, und wenige entkommen, über deren Schicksal die Nachrichten verschieden sind. - Nach der Flucht des Demétrius hatte sein Sohn Antigonus Gonatas Böonien ... Megara, Korinth and einige Theile des Peloponnes besessen. Nachdem er (278) König von Macedonien geworden, wollte er seinen Vater an den Athenern rächen. Er nahm die Stadt ein, besetzte sie mit macedonischen Solda- 267 ten, und in dieser Abhängigkeit blieb sie bis auf Aratus.

2. Geschickte Sparta's bis auf die Staats-Revolution durch Agis III. und Kleomenes III., um 222.

Agis II. von Sparta war es, der nach der Schlacht bei Arbela die Griechen unter sich vereinigte, ihre Unabhängigkeit wieder zu erkämpfen. Alexander war so weit entfernt, Antipater in Thracien beschäftigt, der Zeitpunkt schien günstig; alleln Antipater stillte die Unruhen in Thracien so gut er konnte, kam schnell nach Griechenland, und schlug bei Megalopolis die Griechen. Agis selbst blieb. Bei dem folgenden Versucheder Athener, Griechenland zu befreien, blieben sie rubig; und daher auch in den Kriegen der Nachfolger Alexanders verschont. Nachdem aber Demetrius, der Städtebelagerer, Athen eingenommen hatte, wagte er auch einen Versuch auf Sparta. Archidamus, König, verlor zwei Schlachten; die Stadt ward belagert, und ob sie gleich damals

Mauern und Vestungswerke hatte, würde sie sich doch haben ergeben müssen, wenn nicht Demetrius nach Macedonien abgerufen wäre. — Innere Unruhen riefen den Purphis aus Macedonien ins Land

Pyrrhus aus Macedonien ins Land. Areus, Konig von Sparta, war in Kreta, in einem Kriege mit den Gortyniern. Die Spartaner aber, angeführt von Akrotatus, des Areus Sohn, und unterstützt von Korinth, wehrten den Pyrrhus ab, und behaupteten auch jetzt noch ihre Unabhängigkeit. Ja, Areus machte einen Versuch, den Athenern gegen

Antigonus Gonatas zu Hülfe zu kommen, ward aber bei Korinth geschlagen, und blieb selbst. Akrotatus hatte in seiner kurzen Regierung Krieg mit dem Aristodemus, Tyrannen von Megalopolis, in welchem er selbst das Leben verlor.

Unter Leonidas II. seit 258, und Agis III. seit 244, entstanden innere Uneinigkeiten.

— Die lykurgische Verfassung war ganz verfallen; durch das Gesetz des Ephoren Epitadeus, welches jedem Bürger erlaubte, seine Güter zu vermachen und zu schenken, wem er wollte, war große Ungleichheit unter den Bürgern entstanden. Agis, Freund der alten Strenge, wollte die lykurgische Ordnung wieder herstellen; Leonidas dagegen war Freund des Luxus. Agis gewann die vornehmen Spartaner und Spartanerinnen, und legte die Rhetra vor: alle Schulden sollten erlassen, die Äcker in 10 500 gleiche

umd legte die Rhetra vor: alle Schulden sollten erlassen, die Äcker in 19,500 gleiche Theile vertheilt werden; man sollte gute Ausländer zu Bürgern aufnehmen, sie in Tischgesellschaften theilen, und die lykur-

gischen Gesetze wieder einführen. Leonidas war dagegen, ward aber abgesetzt, und musste aus Sparta gehen. Ihm folgte als König sein Schwiegerschn, Kleombrotus II., der mit Agis übereinstimmte. Die Schulden wurden erlassen: aber die Äckervertheilung hinderte der eigennützige Vetter des Agis, Agesilaus; ja, er beleidigte durch seinen Stolz so die Anhänger des Agis, dass eine Verschwörung entstand. Leonidas wird zurück berufen und wird wieder König; Kleombrotus verwiesen; Agis von den Ephoren der neuen Partei verurtheilt, und nebst seiner Mutter und Großmutter von dem erbitterten Volke hingerichtet. Leonidas blieb nun allein König. Ihm folgte sein Sohn, Kleomenes III. Er heirathete die Wittwe des Agis, und durch sie ward er wahrscheinlich bewogen, die Plane ihres ersten Gemals auszuführen. Er schaffte die Ephoren und den Rath ab und tödtete sie zum Theil; er ▼ertheilte die Felder, ergänzte die Anzahl der Bürger, gab sein ganzes Vermögen in den Staateschatz, und stellte die lykurgische Erziehung, und die lykurgischen Waffenübun- 🗸 gen und Malzeiten wieder her. Doch erhielt sich die Einrichtung nicht lange. nun an führen die Spartaner fast unaufhörlich auswärtige Kriege, besonders gegen die Achäer.

5. Geschichte des achtischen und ätolischen Bundes und der daran-Theil nehmenden Staaten Griechenlands, bis auf die Unterjochung durch die Römer 189, 168, 146.

... 1. Achaja war ursprünglich, wie alle die kleinen Staaten Griechenlands, ein Königreich gewesen... Nach dem Jahre 1000, da alle Staaten Griecheplands sich republikanisirten, verjagten auch die Achäer ihren König Gyges und führten republikanische Verfassung ein. - Jede der 12 Städte behielt ihre Freiheit, alle aber wurden nach gleichen Gesetzen regiert, hatten einerlei Geld, Maals, Gewicht und Ohrigkeit, und bildeten einen verbundenen Freistaat, der durch seine vortreffliche Verfassung in Kurzem berühmt wurde. So blieb es bis auf Philipp und Ale-Beide stifteten Uneinigkeit auch in Achaja, und ihnen gleich handelten die Nachfolger Alexanders. Die Folgen davon wurden bald sichtbar: der Eifer der Achäer für ihr gemeinschaftliches Wohl erkaltete: es standen Tyrannen unter ihnen auf, die von den Macedoniern unterstützt, wohl gar angesetzt wurden. Endlich aber erkannten die Achäer die Absicht der Macedonier, so sich zu Herren von Achaja, zu machen. Der alte Eifer für Freiheit erwachte, und der achäi-

sche Bund ward erneuert. 280 vereinigten sich zuerst Paträ, Dyma, Tritäa und Pharä;
ihnen schlossen sich 275 an: Aegium, nach der Vertreibung der macedonischen Besatzung; Bura, nachdem es seinen Tyrannen getödtet; und Ceraunia (Carynia), nachdem

der Tyrann Iseas freiwillig abgedankt hatte. Bald folgten mehrere, unter denen auch Aragos. — Alle diese Städte hatten gemeinschaftliche Gesetze; jährlich waren zwei ordentliche Bundesversammlungen zu Aegium; die Obrigkeiten waren anfangs: ein Γραμμα, τους (Landvogt), und zwei Στρατηγου (Heerführer); 265 aber wurden ein Strategos (Prätor, bei den Lateinern), nebst zehn Demiurgen (Volksvorstehern); und einem Hipparchen angestellt. Sie bekleideten ihre Würden nur Ein Jahr, erhielten sie aber oft im dritten wieder.

2. Ähnlich war der ätolische Bund. Aetoler, ein unruhiges, räuberisches Volk, hatten schon früh die königliche Regierung abgeschaft, Demokratie eingeführt, und sich gegen Griechen und Macedonier, gegen Philipp, Alexander und seine Nachfolger unabhängig behauptet. Schon früher als die Achäer vereinigten sich die kleigen ätolischen Völker, wenn sie gleich erst später zum Bunde sich ausbildeten. Viele Völker um #80 im mittlern Griechenlande und in Thessalien traten ihnen bei oder wurden zum Beitritte gezwungen. Sie hatten eine jährliche Bundesversammlung, Panätolium, zu Therma oder Thermon; ein engerer Landtagsausschule, dessen Mitglieder Apocleti hielsen, versammelte sich öfter. Jährlich im September ward ein Strategos als Ober-Befehlshaber gewählt; und ihm waren ein Hipparchos, ein Grammateus und Ephori an die Seite gesetzt.

3. Diese beiden Bünde ließen bei ihrem ersten Entstehen hoffen, daß sie durch ge-

meinschaftliche Unternehmungen die Freiheit Griechenslands wieder herstellen, die fast in allen Städten des Peloponnes, in Sicyon, Korinth, Argos, Megalopolis u. s. w., sich erhebenden Tyrannen verdrängen, dass sie wenigstens die im Peloponnes zerstörte öffentliche Sicherheit wieder begründen würden. Sie vereinigten sich zum Kriege gegen Macedonien, vertrieben Tyrannen, stellten in einzelnen Städten Ruhe und Gleichförmigkeit wieder her; allein bald wurden sie durch Eifersucht und durch das einseitige Bestreben der Achäer, ihr Bündniss zu stärken, getrennt. Ardtus, ein sonst edler Mann, übertrieb vielleicht den Eifer für seinen Bund.

4. Kleon, Tyrann von Sicyon, ward ermordet; und Timoklidas und Klinias, der Vater des Aratus, stellten die republikanische Verfassung wieder her. Allein es erhob sich ein neuer Tyrann, Abantidas. Klinias ward getödtet, und Aratus, 7 Jahr alt, entging kaum dem Tode. Bei aufstrebendem Geiste von Kindheit an Tyrannen - Feind, befreiete er, 20 Jahre alt, seine Vaterstadt von der Tyrannei des Nikokles, verband sie mit dem achäischen Bunde, und stillte durch Geld von Ptolemäus die Streitigkeiten zwischen den aus der Verbannung Žurückkehrenden und den Besitzern ihrer Güter. Er ward Strategos des achäischen Bundes, vertrieb die macedonische Besatzung aus Korinth und Megara, beredete Trözene und Epidaurus, ihre Tyrannen abzusetzen, und gewann sie alle dem achäischen Bunde. Bei einem Einfalle in Attica zur Befreiung Athens ward er von

--

den Macedoniern geschlagen. Die Aetolerkamen ihm zu Hülfe, retteten ihn, machten
aber den Achäern zur Bedingung, nicht mehr
Städte für ihren Bund zu werben. Aratus
indels hemmte seinen Eifer gegen die Tyrannen nicht. Die Achäer wurden in Mantinea
vor den Macedoniern verklagt und zu einer
großen Geldbusse verurtheilt. Dennoch gewann Aratus Megalopolis, befreiete Athen
von der macedonischen Abhängigkeit, und
verband Argos, Aegina, Hermione, Phlius,
Mantinea und Orchomenus seinem Bunde.

Dieser schnelle Wachsthum der achäischen Republik erregte bald die Eifersucht der übrigen Griechen. Die Aetoler suchten unter den Achäern Uneinigkeit zu erregen, andere Städte wenigstens von der Vereinigung mit ihnen abzuhalten und ihren Bund zu verstärken. Sie warben um die Freundschaft des Antigonus von Macedonien und Kleomenes III. von Sparta. In Macedonien wirkte ihnen Aratus entgegen; den von Aratus abgewiesenen Kleomenes aber gewannen sie. Er bauet im Gebiete von Megalopolis eine kleine Vestung, Athenäum. Die Achäer erklären dieser Feindseligkeit wegen den Krieg, (kleomenischer Krieg); allein sie werden von den Spartanern dreimal geschlagen. Endlich kömmt Antigonus Doson, von Aratus gewonnen. Die Achäer übergeben ihm die Burg von Korinth, Kleomenes verliert seine Eroberungen wieder, und Antigonus fällt in Lakonien selbst ein. Es kömmt zur Schlacht bei Selasia (Philopomen), die Spartaner werden geschlagen, Kleomenes

236

238

227

224

\_\_\_

entflieht nach Ägypten 1), und Sparta win eingenommen. Antigonus giebt der Stad ihre vorige Verfassung wieder, legt macedo nische Besatzung ein, und eilt nach Mace donien zurück, wo Illyrier eingefallen waren. Doch erhielt Sparta seine Unabhängigkeit fast ganz wieder, die Macedonier wurden verdräugt, und König (Lykurg) und Volk blieben ätolisch gesinnt, Feinde der Achäer

220 und Philipps von Macedonien.

Die Actoler, aufgebracht gegen die siegenden Achäer, und sie zugleich verachtend, dass sie sich macedonischen Schutz hatten erbitten müssen, der bei Philipps Jugend schwach zu sein schien, griffen auf den Antrieb einiger unruhigen Bürger achäische Bundesstädte in Messene an, (ätolischer oder Bundesgenossen-Krieg). Aratus zieht ihnen entgegen, wird aber geschlagen, und ruft Philipp von Macedonien. Jetzt wären Aetolien und Sparta wahrscheinlich gänzlich unterdrückt worden, wenn nicht Philipp das unglückliche Bündniss mit Hannibal geschlossen hätte. Zum Verdrusse der Achäer machte Philipp mit den Aetolern zu Naupaktus Frie-

treten mussten.
5. Von jetzt an handelte Philipp durchaus eigenmächtig in Griechenland, und Aratus, der sich ihm oft widersetzte, starb durch Gift.

den, in welchem diese ihm Akarnanien ab-

<sup>1)</sup> Hier wird er von Ptelemäus IV. vest gesetzt, macht sich aber frei, und nach einem vergeblichen Versuche, die Alexandriner zu demokratisiren, tödtet er sich selbst. Ptolemäus ließ seinen Körper aufhängen, und am Galgen erwählte ihn das Volk zum Halbgotte.

Wie sehr daher auch die Achäer gegen Philipp aufgebracht waren, musten sie dennoch seine Freundschaft zu erhalten suchen; denn ihre unversöhnlichen Feinde, die Aetoler, hatten sich durch mächtige Bundesgenossen verstärkt, besonders durch ein Bündnis mit den Römern; die ihnen Akarnanien wieder zu erobern versprachen, damit Philipp abgehalten würde, dem Hannibal beizustehen. Schon war ein Theil dieser Provinz durch die Römer erobert, als diese sich vor den muthigen Angriffen der Akarnanier zurück zogen. Philipp schlägt die Aetoler mehreremal; die Achäer siegen in Messene, Philopomen schlägt die Spartaner, und die Aetoler müssen einen zweiten nachtheiligen Frieden schliefsen.

Doch war dieser Friede nicht von langer-Dauer. Philipp fing einen Krieg mit Attalus von Pergamum und dessen Bundesgenossen, den Rhodiern, an. Die macedonische Flotte. ... wird geschlagen, und Athen, nie den Macedoniern redlich Freund, verbindet sich mit Rhodus. Philipp greift Athen zu Lande an. Dies wendet sich an Rom, und die Römer, im Bündnisse mit Attalus und Rhodus, versprechen gern Hülfe, und retten es zwar; doch verwüstet Philipp es nachher mit empörender Grausamkeit, bis ihn der Einfall der Römer in Macedonien zum Rückzuge zwingt. Die Aetoler, vorher von den Römern nicht nachdrücklich genug unterstützt, zauderten, und verbanden sich erst mit ihnen, als sie glücklich waren. Auch die Achäer werden von den Römern gewonnen; Philipp wird beslegt, und Griechenland für

214

---

209

206

203

202

191

frei erklärt. Mit ausgelassener Freude wurd diese Schattenfreiheit angenommen, ihne ner gegeben, sie desto sicherer zu unterio Quintius Flamininus, der Sieges Philipps, blieb in Griechenland zurück, unter dem Vorwande, den Nabis, Tyransen von Sparta und vorher Bundesgenossen der Römer, wegen seiner Bedrückungen zu züch-Flamininus nimmt Sparta ein, läst aber den Nabis im Besitz der Stadt, und verläßt Griechenland, um gegen Antiochus von Syrien zu ziehen. — Sogleich beginnt Nabis Krieg gegen die Achäer, heimlich unterstützt von den Aetolern und dem Antiochus. Philopomen schlägt den Nabis zu Lande. Die Aetoler schicken Hülfstruppen; aber mit dem geheimen Befehle, Nabis zu ermorden und Sparta einzunehmen. Der Plan wird ausgeführt: wie aber die Absicht der Aetoler deutlich wird, werden die Anführer derselben von den Spartanern getödtet, und Philopomen gewinnt auch Sparta für den achäischen Bund. - Die Aetoler indess unterstützen eifrig den Antiochus gegen die Römer, und beschließen selbst in Gegenwart des römischen Gesandten, den Antiochus nach Griechenland zu rufen, dass er es von der Herschaft der Römer befreie. Allein Antiochus bleibt unthätig in Chalcis, und wird endlich geschlagen; sie verlieren Treffen und Städte. Vergeblich suchen sie nun den Frieden in Rom, ihre eigene Treulosigkeit während der angefangenen Unterhandlungen verzögert ihn, und endlich wird er ihnen unter harten Bedingungen zugestanden: die Herschaft der Römer anzuerkennen, 200 euböische Talente sogleich, und 300 in 6 Jahren zu bezahlen, und alle Untergebenen den Römern auszuliefern. Nach diesem Frieden hob sich der ätolische Bund nicht wieder.

6. Sparta hatte die unter den Tyrannen Vertriebenen noch nicht wieder aufgenommen, und widersetzte sich auch einem neuen Beschlusse der achäischen Bundesversamm-Philopomen rückt in Lakonien ein. erobert Sparta, behandelt es grausam, und verlangt Niederreissung der Mauern, schaffung der lykurgischen Gesetze, Zurückberufung der Vertriebenen. Spartaner wenden sich an Rom; römische Gesandte können aber nichts zum Vortheil der Spartaner erhalten. Rom erklärt die Beschlüsse der Achaer für nichtig, doch ohne seine Erklärung zu unterstützen, wahrscheinlich, damit die Griechen sich unter einander aufreiben sollten. - Auch Messene fiel von den Achäern ab, im Vertrauen auf die Unterstützung der Römer. Philopömen, der gegen sie zieht, wird gefangen und getödtet. Lykortas aber, Vater des Geschichtschreibers Polybius, nimmt Messene ein, und straft Philopömens Mörder. Dennoch währten die Streitigkeiten mit Messene, wie mit Sparta, fort, und die Römer folgten dabei immer ihrem geheimen Plane, die Griechen sich schwächen zu lassen, die mächtigen Achäer aber nicht zu beleidigen. Die Frucht davon genossen sie im Kriege mit Perseus von Macedonien. Vergeblich suchte dieser den Beistand der Achäer: die Römer hatten die Bundesversammlung durch ihre scheinbare Freundschaft zu gewinnen Br. Handb. d. a. Geschichte.

188

184

185

gewusst; bald aber mussten die Achäer ihre Entschluss bereuen. - Nach der Nieder lage des Perseus behandelten die Röme Griechenland als unterjochte Provinz. Zehr Abgesandte foderten Repräsentanten aller griechischen Völker nach Amphipolis, ihre Štreitigkeiten zu schlichten. Über 1000 Achäer, (unter denen auch Polybius,) wurden nach Rom geführt, sich gegen die Beschuldigung eines Einverständnisses mit Perseus zu vertheidigen; und erst 17 Jahre nachher kamen die noch übrigen 300 frei. (Polybius, Freund des Scipio, blieb freiwillig in Rom.) Eben so wurde eine große Anzahl von Aetolern wegen ihrer Anbänglichkeit an Perseus gefangen nach Rom geschickt, und 550 der Vornehmsten hingerichtet. -Die aufs äufserste erbitterten Achäer suchten Gelegenheit, sich an den Römern zu rächen. Sie verlangen von den Lacedamoniern, die durch den Schutz der Römer von ihnen unabhängig waren, aufs neue Unterwerfung. Die Römer nehmen sich der Spartaner an; doch alle Versuche des Prätors Metellus zu friedlicher Ausgleichung waren vergeblich. Unbesonnen und wild kündigen die Achäer den Krieg an; Theben und Chalcis vereinigen sich mit ihnen, aber unverständige und feigherzige Strategen stehen an der Spitze. Die Römer siegen in Phocis; Megara wird von den Achäern verlassen: dennoch will Diäus in Korinth nichts auch von den billigsten Friedens-Bedingungen des Metellus hören. — Mummius daher schloss Korinth Da die Stadt aber zu stark bevestigt

und besetzt war, lockte Mummius durch

List die Achäer heraus nach Leukopetra, und schlug sie hier gänzlich. Diäus tödtete sich selbst; Korinth wurde eingenommen, Ol 158,3. alle waffenfähigen Korinther niedergehauen, Weiber und Kinder als Sklaven verkauft. Kostbarkeiten geplündert, Kunstwerke zerstört, und endlich die Stadt in Brand gesteckt (aes Corinthiacum). Ganz Griechenland wurde water dem Namen Achaja, (nach der zuerst eroberten Provinz und weil der Krieg eigentlich nur gegen Achäer war,) zur römischen Provinz gemacht, und musste jährliche Abgaben bezahlen. Aetolien behielt seine Gesetze; und Athen, das in seiner Ohnmacht seit 200 den Römern immer tren geblieben war, wurde im Besitze mancher auszeichnenden Freibeiten gelassen.

## 4. Schicksale Griechenlands unter den Römern.

Zwar nennen die Römer vor Christi Geburt Griechenland, und besonders Athen, wegen seiner wissenschaftlichen Bildung mit Achtung; die jungen Römer reis'ten häufig hinüber: doch dankt es diese Achtung mehr dem Ruhme der Vorzeit, als der damaligen Blüthe. Große Geister erhoben sich micht; und alle Gelehrsamkeit war auf Rhetorik und sophistische Dialektik eingeschränkt. Nur griechische Künstler blüheten noch fort; doch nicht in Griechenland, meist in Rom, und selbst in der Zeit, in welcher der Name Grieche von den römischen Satirikern als verächtlich gebraucht wurde.

In seiner Abhängigkeit von Rom blieb

40

Griechenland ungestört bis auf Mithradates Aristion, ein epikureischer Philosoph der sich selbst zum Tyrannen aufgeworten hatte Athen für den König von Pontus ge Bereitwillig schickte dieser Hülfs fruppen gegen die Römer, und die meisten griechischen Städte erklärten sich für Archelaus, Mithradates Feldheren. Der aus 'Macedonien gegen sie geschickte Bruttius konnte nichts ausrichten, atlein 87 kam Sylla, mehrere Städte Itraten freiwillig zu ihm über, die übrigen nahm er ein, ließ sich die Tempelschätze, (des delphischen Apollo, des olympischen Jupiter, des Aeskulap in Epidaurus,) einliefern und belagerte Athen. Nach langer Belagerung, in der es besonders von Hungersnoth litt, ward es endlich durch Sturm erobert, fast ganz zer-86 stört, und ein schreckliches Blutbad ange-Auch erhielt es nach der Wiedererbauung nicht die vorigen Freiheiten wieder, und sank von jetzt an immer tiefer. Noch härter büßte Böotien. Mehrere sonst volkreiche und fruchtbare Gegenden verödeten gänzlich; Pompejus führte eine Kolonie von Seeräubern nach dem Peloponnes in eine an Einwohnern verwais'te Gegend. In dem Bärgerkriege zwischen Pompejus und Cäsar hielt Athen es mit Pompejus; aber Cäsar verzieh ihm. Immer noch blieb die Neigung für Republikanismus: Brutus und Cassius wurden gern von Griechen-

1) Ihre Statuen wurden neben die Statuen des Harmodius und Aristogiton gestellt, und Gisars

land aufgenommen 1); und Antonius gewann

74

97

126

262

Athen, weil er den Bürgern eine Schatten-Freiheit gab und ihr Gebiet durch einige Inseln vergrößerte. Sie wählten sich jährliche Archonten; und ihr Bürgerrecht zu haben, war noch unter den Kaisern Ehre. gustus indess glaubte von dem Freimuthe dieser Republikaner fürchten zu müssen: er nahm den Athenern Vorrechte und Aegina, den Lacedamoniern 24 Städte, den Arkadiern. ihre Statuen. Dennoch fühlten sich die Griechen unter den ersten Kaisern nicht unglücklich; nach Jahrhunderten der schrecklichsten Bürgerkriege der Griechen, Macedonier und Römer folgten Jahre des Friedens: Privat - Eigenthum ward wieder sicher, Gewerbe und Handel konnten gedeihen, und die Erinnerung großer berühmter Vorfahren schmeichelte den verdienstlosen Spätlingen. Dabei rubte dennoch nicht die Eifersucht der einzelnen Staaten unter einander. Nero gab 66 n. Chr. Griechenland frei; allein schon Vespasian muste es wieder den Römern unterwerfen, um die Ruhe herzustellen. - Nerva gab den Griechen einige Freiheiten wieder, und durch Adrian, der vor dem Antritte seiner Regierung in Athen Archon gewesen war, kam Athen wieder empor: er liess die Häfen ausbessern, und bauete einen neuen Theil der Stadt an, Adrianopolis. - Unter Severus (222) und Gallienus (262) verlor Athen aufs neue: die Archonten Würde wurde abgeschafft, und der Strategos der römischen Besatzung die höchste Obrigkeit. --

Todestag wurde als der Tag der wiederaufleben-, den Freiheit gefeiert.

# 454 Griechenland nach Alexander.

Konstantin der Große den Sitz des Kaiser-500 thums nach Byzantium verlegte, suchte er Athen zu ehren, gab ihm Obrigkeiten mit ehrendem Titel und weniger Macht, und führte unter heftigem Widerstande der Sophisten, das Christenthum ein. Julian, der eine Zeitlang in Athen lebte, soll daher hier besonders für heidnische, d. i. neu-platonische, Philosophie und gegen das Christenthum gewonnen sein. Bei der Theilung des römischen Kaiserthums (395) kamen Achaja und Macedonien an das morgenländische Reich unter Arcadius; wurden aber von 400 an durch die Einfälle der Gothen, besonders des Alarich, verwüstet, ausgeplündert, und von Menschen fast entblößt. - In dieser / Zeit wurden die schönsten Werke des menschlichen Geistes, die prächtigsten Tempel, Theater und Paläste, die schönsten Statuen und Gemählde, von gefühllosen Barbaren größten Theils zerstört, verstümmelt, vergraben; die Schriften von Dichtern, Rednern, Geschichtschreibern, Mathematikern und Philosophen, die schönsten Blüthen der Menschheit, verbrannt oder zerstreuet: und nur wie aus einem allgemeinen Schiffbruche wurden die wenigen Trümmer griechischen Geistes und griechischer Kunst gerettet, die, nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken, von den flüchtenden Griechen gedeutet, in Italien die Morgenräthe der

Cultur wieder weckten. Doch hat sich bei den Nachkommen der alten Griechen der Glauben an eine Palingenesie nicht verloren. Geschichte Aegyptens nach Alexander. 455.

#### DAS REICH

# TOLE MÄE. R.

ODER

GESCHICHTE

 $G \quad T \quad P \quad T \quad E \quad N \quad S$ NACH ALEXA'NDER.

1. Blüthe des ägyptischen Reiches, besonders der alexandrinischen Gelehrsamkeit, von Ptolemäus Lagi bis Ptolemäus Euergetes, 332 bis 221.

Ptolemäus Lagi, Sohn des Philipp von der schwanger an Lagus verheiratheten Arsinoe, behauptete sich nach Alexanders Tode als Statthalter Ägyptens, und vereinigte noch damit einen Theil von Libyen und Arabien, Cölesyrien, Palästina und Cyrene. Er war daher einer der mächtigsten Feldherren: Seleukus floh aus Babylon zu ihm um Hülfe; durch seinen Beistand ward er wieder eingesetzt, und seit 306 beherschte er die genannten Provinzen als sein Eigenthum mit dem Königstitel. Des Antigonus Hersch-sucht indess lies ihn nicht im ruhigen Besitz: es kam zum Kriege, und Ptolemäus entschied vorzüglich die Schlacht bei Ipsus. - Nach dieser Zeit suchte er Ägypten auf 501 alle Weise zu erheben. Er verschönerte

und erweiterte Alexandria; er erbauete den Pharus (Sostratus); legte den Grund zu der alexandrinischen Bibliotnek, nachher die grosse oder vorzugsweise die Bibliothek genannt; und zog berühmte und aufgeklarte Griechen nach Alexandria, unter denen besonders Demetrius Phalereus genannt wird. Den Beinamen Σωτηρ erhielt er von den Rhodiern, wegen des ihnen gegen Demetrius geleisteten Beistandes. Man liebte jetzt prächtige Beinamen. Auch beförderte er den Handel und bereicherte dadurch sein Land. Er hinterliess zwei Söhne, Ptolemäus Keraunus, den ältern, und Ptolemäus Philadelphus, (so genannt, weil er seine Schwester Arsinoe heirathete,) den jüngern, den er vorzog und schon zwei Jahre vor seinem Tode zum Mit-Regenten angenommen hatte.

Dieser blieb dem Plane seines Vaters getreu, suchte Ägypten zu verschönern, Handlung zu heben, und Gelehrsamkeit zu fördern. Er vollendete und vergrößerte die Bibliothek, bezahlte es den Athenern theuer, dass sie ihm erlaubten, Aeschylus, Sophokles, Euripides Tragödien nach den Originalen abschreiben zu lassen, und stiftete das Museum<sup>1</sup>), wo Gelehrte frei wohnten und nur den Wissenschaften Zeit und Fleis widmen sollten. Von jetzt fängt die eigentliche Gelehrsamkeit an, und die Wissenschaften des Fleises und der Kritik werden ausgebildet. Es lebten an seinem Hofe die Dichter:

Nach Andern ist das Museum schon von seinem Vater gestiftet.

Aratus, (Daivousia na oqueia); Theocritus, der Idyllen - Dichter; Callimachus, Oden-Dichter; Lykophron, Tragodien - Dichter; die Grammatiker: Aristophanes von Byzanz, Zenodotus und Zoilus Homeromastix. Man erzählt auch, dass unter ihm das alte Testament ins Griechische übersetzt sei, von 72 Dollmetschern der Fabel nach: allein diese sogenannte Septuaginta ist wahrscheinlich in verschiedenen Zeiten entstanden, und Griechen haben wohl wenig Antheil daran. Vielleicht wurden jetzt die griechischen Übersetzungen der verschiedenen Bücher des A. T. gesammelt. Auch suchte er sein Land gegen auswärtige Feinde, gegen die damals mächtig werdenden Römer zu schützen; er lässt ihnen zur Besiegung des Pyrrhus Glück wünschen, und schliesst mit ihnen ein Bündniss. Dem 273 Aratus schickt er große Geldsummen, den alten hellenischen Freiheitssinn aufrecht zu erhalten, und nahm dafür Gemählde von Apelles und Statuen von Phidias. Er erweiterte den ägyptischen Handel, bauete die Häfen Berenice und Myoshormos; und bald kamen die arabischen, persischen und indischen Waaren einzig in diese Häfen, eine kurze Strecke über Land an den Nil, und den Nil hinunter nach Alexandrien, von wo sie nach allen Ländern des Mittelmeeres verschickt wurden. Daher ward Ägypten unter ihm reich, Städte mehrten sich, und die Könige dachten auf Eroberungen. Des Philadelphus Privatleben beflecken Grausamkeiten. - Ihm folgte Ptolemäus Euergetes 1).

1) Ein Titel, den die Schmeichelei der ägypti-

Seleukus Kallinikus von Syrien hatte die Schwester des Ptolemäus ermordet. Ptolemäus bekriegte ihn so glücklich, dass er alle Länder zwischen dem Taurus und Indus einnahm. Allein eine Empörung im Innern von Ägypten rief ihn zurück, und er behauptete nur Palästina und Cölesyrien. Er ordnete das Innere seines Reiches, beförderte Gelehrsamkeit, (Eratosthenes war unter ihm Bibliothekar,) und erweiterte seine Besitzungen bis an die Küsten des rothen Meeres. Er war eben im Begriff, zur Unterstützung des zu ihm geslüchteten Kleomenes einen Kriegszug gegen die Achäer zu unternehmen, als er starb, nach Trogus getödtet von seinem Sohne, der daher zum Schimpfe den Beinamen Philopator erhalten habe.

schen Priester ihm gab, weil er Götsenbilder zurück brachte; übertragen von Athen, wo man auch wohl Bürger ehrend Eusgynvas und Eursges nannte. Für seine Geschichte ist wichtig das Marmor Adulitanum, in Adule in Aethiopien aufgefunden, auf welchem des Euergetes Eroberungen aufgezählt werden. Kosmas giebt uns eine Abschrift in seiner Topographis Christiana, in Montfaucon's Nova Collectio Patrum, Paris 1706. Auszug daraus im 2ten Bande meiner Untersuchungen S. 786. Butt-

mann über die Aechtheit des Adulitanischen Monuments, im Museum d. Alterthumsw. II, 1.

Ptolemäus Euergetes war der letzte gute König unter den Ptolemäern. Seine Gemalin war die Berenice, deren Haar unter den Ster-

nen einen Platz erhalten hat.

Berliu 1808.

2. Agyptens allmäliger Verfall bis auf die Eroberung von den Römern, durch die Schlacht bei Actium, 31 vor Christo.

1. Ptolemäus IV. Philopator 1), um wegen der Ermordung seines Vasers nichts fürchten zu dürfen, tödtete seine Mutter und seinen Bruder. Einem Sosibius und Agathokles, und nachher einem Tlepolemus, überliels er die Geschäfte des Staats, und sich einer Buhlerin Agathoklea, die ihn so ganz beherschte, dass er selbst seine Gemalin Arsinoe tödten liefs. Seine Schwelgerei erwarb ihm den Beinamen Tryphon. 'Dennoch ließ er mit nachgeäffter Wissenschaftsliebe dem Homer einen Tempel bauen. Antiochus von Syrien wurde 217 bei Raphia geschlagen; die Römer erneuerten ihr Bündnis. hinterließ einen 5jährigen Sohn, Ptolemäus V. Epiphanes. Agathokles und Agathoklea wollen sich der Vormundschaft bemächtigen, allein in einer Emporung werden Beide getödtet. Diese Unruhen benutzt Antiochus, und nimmt Colesyrien und Palästina ein. Da wenden sich vornehme Ägypter an die Römer, und bitten sie, die Vormundschaft zu übernehmen. M. Aemilius Lepidus wird Obervormund, und der weise Aristomenes sein Gehülfe, und wichtigster, treuester Diener des Epiphanes. Wie aber dieser die Regierung selbst übernimmt, wird

en.

Ptolemäus war allgemeiner Name aller ägyptischen Könige: die Zunamen unterscheiden die einzelnen.

er Tyrann, ermordet selbst den Aristomenes, und wird ausschweifend wie sein Vater. Das Volk empört sich, und tödtet ihn durch Gift, als er eben den König von Syrien be-

Gift, als er eben den König von Syrien be kriegen will, der das als Heirathsgut ihm übergebene Palästina wieder genommen hatte.

— Er hinterliess 2 unmündige Söhne, Ptolemäus VI. Philometor, und Ptolemäus VII. Euergeta, auch wegen seiner Dicke Physkon genannt. Jener soll auf dem Throne folgen, dieser Cyrene erhalten. Die Mutter, als Vormünderin, begünstigt den jüngern. Dies erzeugt Unruhen im Volke, die Antiochus Epiphanes von Syrien benutzt, und als Vormund der Könige sich Ägyptens bemächtigt. Die Alexandriner aber, damit unzustrieden, ernennen den Physkon zum

Philometor wendet sich an die Römer. Dem syrischen König wird besohlen, sich zurück zu ziehen, und Ägypten wird getheilt, um

es zu schwächen: *Physkan* erhält Libyen und Cyrenaika, *Philometor* das übrige Ägypten, Beide unabhängig von einander.

2. *Physkan*, mit dieser Theilung nicht

zufrieden, besetzt Cypern. Philometor nimmt ihn gefangen; großmüthig aber läßt er ihn frei; und tritt ihm statt der Inseleinige Städte ab. Philometor stirbt an Wunden, die er in einer Schlacht gegen Alexan-

der I. von Svrien erhalten, und ihm folgt sein Bruder Physkon, eigentlich nur als Vormund seines Sohnes. Diesen aber tödtet der Grausame bald in den Armen der Mutter, seiner Schwester, an dem Tage, an welchem er sich mit dieser vermählt. Seine Grausamkeiten und Ausschweifungen erzeugten Auswanderungen und häufige Empörungen der Alexandriner. Sie vertreiben ihn; nach ? Jahren kömmt er wieder, und wird endlich ermordet. Bei allen seinen Grausamkeiten war er dennoch, wahrscheinlich aber nur affektirter, Freund der Wissenschaften, vermehrte die Bibliothek, und war selbst Schriftsteller. — Er hinterliess Ptolemäus VIII. Soter oder Lathyrus, Ptolemäus IX. Alexander, und Apion, einen natürlichen Sohn. Dieser erhielt Cyrenaika als unabhängiges Reich, vermachte es aber 96 den Römern 1), die es erst für frei erklären, und darauf zur Provinz machen. - Ptolemäus VIII. folgt in Ägypten, von seiner Mutter aber, die ihn hasst, vertrieben; dagegen Ptolemaus IX. König. Zwar sind die Versuche des Lathyrus auf die Herschaft Ägyptens vergeblich; allein die Mutter will jetzt auch den ungehorsamen Alexander vertreiben, und als dies nicht gelingt, durch Gift tödten. Er aber kömmt ihr zuvor, und tödtet sie. Dafür vertreiben ihn die Alexandriner 89, (st. 88,) und Ptolemäus VIII., aus Cypern geholt, wird aufs neue König bis 81.

z. Successions - Streit. Ptolemaus VIII. hinterließ die einzige Tochter Berenice, einen unehlichen Sohn Ptolemaus XII. Aule-

1) Durch solche sonderhar scheinende Vermächtnisse sicherten sich schwache Fürsten vor innern Unruhen und äußern Angriffen, da sie vorher sehen konnten, daß die Römer ihrer doch nicht schonen würden. Und gerade auf Aegypten sahen diese Welteroberer jetzt vorzüglich. 130

116

106

**Q** 1

tes, und zwei Brudersöhne, Alexander Il Ptolemaus X., und Alexander III. Ptole mäus XI. Berenice bemächtigt sich der Thrones und regiert 6 Monate. Alexander II.. in Rom bei Sylla erzogen, kömmt und verlangt das Reich. Die Ägypter schlagen eine Vermälung vor, allein 19 Tage nach der Hochzeit ermordet Alexander die Berenice, und wird von den Alexandrinern wieder ermordet. - An seine Stelle tritt Alexander III. Ptolemäus XI. Nothus 1): er behauptet sich 15 Jahre, wird aber seiner Grausamkeit wegen von den Unterthanen verjagt. flüchtet nach Tyrus, vermacht den Römern sein Reich, um ihre Hülfe zu gewinnen, muss aber doch elend in Tyrus sterben-Ptolemäus XII. Dionysos Neos oder Auletes wird an seiner Stelle König. Die Römer nehmen zwar nur die Schätze des verstorbenen Alexander (Cato, Brutus); dock kann Auletes nur durch große Geldsummen den Besitz seines Reiches und die Freundschaft der Römer erkaufen. Um diese einzutreiben mulste er drückende Auflagen machen; er ward daher bei seinen Unterthanen bald verhasst. Und als er es ruhig geschehen liefs, oder wohl geschehen lassen mulste, dass die Römer wie nach Alexanders III. Testamente Cypern nahmen, vertrieben die Unterthanen ihn, und erwählten seine Tochter Berenice zur Königin. Um sich in dieser Herschaft zu behaupten, heirathet sie des syrischen

 Einige halten Alexander II. und Alexander III. für eine Person: der nach Ermordung der Berenice abgesetzt und verjagt, nachher aber wiedergekehrt sei. , Königs, Antiochus XIII., Bruder Seleukus, tödtet ihn, und wählt den Archelaus von Pontus, der sich für Mithradates Sohn ausgab. - Der verjagte Auletes hatte indefe seine Zuflucht zu den Römern genommen. Und wiewol er große Geldsummen an Senatoren und Heerführer verschwendete, wiewol er durch Gift und Dolch die ägyptischen Gesandten aus dem Wege räumen ließ, wiewol Pompejus ihn begünstigte: mulste er doch endlich, ohne Hülfe erhalten zu haben, aus Rom weichen. Er ging nach Ephesus, und Aulus Gabinius, Proconsul von Syrier, brachte ihn für Geld, gegen den Willen der Römer, aber aufgemuntert von Pompejus, nach Ägypten. Archelaus blieb im Treffen, und Berenice ward mit den vornehmsten Anhängern hingerichtet. (Katze get.) Indela war die Regierung des Auletes nur kurz: er In seinem Testamente hatte er starb 51. die Römer zu Vormündern seiner beiden Kinder, Ptolemäus XIII. Dionysos und Kleo. patra, ernannt. Es entsteht Krieg unter den Geschwistern; Kleopatra wird vertrieben. Sie sammelt in Syrien ein Heer, als Cäsar im Verfolgen des Pompejus nach Ägypten kömmt. Pompejus wird durch des Ptolemäus Leute ermordet; allein Cäsar, durch die Reize der Reopatra gewonnen, sprach' dem Ptolemäus das Reich ab. Vor den darüber erzürnten Alexandrinern rettete sich Cäsar einmal nur durch das Anzünden der ägyptischen Flotte, wodurch zugleich ein Theil der Bibliothek im Bruchion mit abbrannte, und das andremal durch Schwimmen. Indess ertrank Ptolemäus XIII. im Nil, 47 und Cäsar hatte jetzt Ägypten zu vergeben. Außer der Kleopatra machte noch Auspruch ihr eilfjähriger Bruder Ptolemäus Puer. Cäsar verheirathet sie Beide; ließ es aber ungeahndet, daß Kleopatra den Bruder tödtete.

— Nach Cäsars Ermordung wählte Kleopatra seinen Mörder Cassius zum Geliebten;

und als dieser bei Philippi geschlagen wurde, wußte sie den Sieger Antonius so zu gewinnen, daß er sie heirathete, 41 vor Chr., große Provinzen des römischen Reiches ihr schenkte, und endlich Asien den Kindern der Kleopatra vertheilte, während er die Octavia in Rom aus dem Hause stoßen ließ. Octa-

vian beleidigt, erklärte den Krieg; Antonius und Kleopatra sind mit die Ersten, die in der Schlacht bei Actium 31 fliehen; und nur ein Selbstmord entzog die buhlende Königin der Schande, im Triumphe zu Bom aufge-

der Schande, im Triumphe zu Rom aufgeführt zu werden. Ägypten ward römische Provinz und durch einen blos vom Augustus abhängigen Statthalter verwaltet.

# S T R I E N

ODER

### DAS REICH DER SELEUCIDEN.

1. Syrien unter Antigonus und Demetrius Poliorcetes. Schauplatz des Krieges von 323 bis 301.

Antigonus hatte bei der Theilung der macedonischen Provinzen den östlichen Theil

Klein - Asiens erhalten; herschsüchtig aber wollte er alle Eroberungen Alexanders wieder in ein Reich vereinigen, besonders nach Antipaters Tode. - Eumenes wird besiegt in Medien, und Antigonus glaubt, ganz Asien sei erobert. Seleukus aber flieht von Babylon nach Ägypten: allgemeines Bündniss gegen Antigonus, und vierjähriger Krieg 314 bis 311. Syrien, eine Provinz Ägyptens, hatte Antigonus gleich im Anfange des Krieges besetzt. Wie er sie aber seinem 22jährigen Sohne Demetrius übergab, gelingt es dem Ptolemäus, auf Anrathen des Scleukus, den hitzigen Jüngling zu schlagen und Syrien und Phönicien wieder einzunehmen. — Ol. 11751. Zugleich eroberte Seleukus mit einem kleinen Heere Babylon wieder; unterwarf sich in Kurzem Medien, Susiana, Bactriana, einen Theil Indiens; und behauptete sich gegen alle Angriffe des Antigonus. indels war bald wieder von Antigonus eingenommen, und ward ihm auch im Frieden zuerkannt. - Er benutzte diese Provinz zum Sammelplatz seiner Truppen gegen Pto-, lemäus, besonders nach dem Siege des Demetrius bei Cypern. Allein seine Absicht. alle Generale Alexanders sich zu unterwerfen, wurde jetzt deutlicher; und von seinem tapfern, erfindsamen, geliebten Sohne hatten sie Alles zu fürchten. Es entstand also aufs neue ein großes allgemeines Bündniß gegen Antigonus, zwischen Lysimachus von Thracien, Kassander von Macedonien, Ptolemäus und Seleukus, der 10 Jahre der Ruhe angewandt hatte, sein Reich zu erweitern und sich in wehrhaften Stand zu setzen.

Gg

Br. Haudb. d. e. Geschichte.

Der 81 jährige Antigonus und sein Sohn waren anfangs glücklich; wie sich aber die Heere des Seleukus und Ptolemäus vereinigten, ward Antigonus muthlos und verlor die Schlacht bei Ipsus. Er selbst kam um, und Demetrius floh mit dem Reste des geschlagenen Heeres nach Griechenland. chus und Seleukus theilen sich in die asiatischen Provinzen: jener nimmt den größten Theil von Klein-Asien; dieser den östlichen und Ober - Asien. Ptolemäus besetzt das so oft eroberte und wieder verlome Syrien: Seleukus aber entreisst es ihm, macht es zur Hauptprovinz seines Reiches, erbaut sich hier eine Residenz, und legt dadurch den Grund zur Eisersucht zwischen Ägypten und Syrien. Demetrius indess behauptete Tyrus und Sidon.

- 2. Blüthe der Herschaft der Seleuciden bis 189 vor Christo, da Antiochus III. einen nachtheiligen Frieden mit den Römern schliefsen muß.
- verbindung des Lysimachus und Ptolemäus. (Lysimachus heirathete die Tochter des Ptolemäus.) Um ihnen in etwas gleich zu sein, heirathete er die Stratonice, die Tochter des Demetrius; zerfiel aber bald mit ihm, da dieser, aus Macedonien vertrieben, von den Griechen verlassen, von Agathokles geschlagen, aus Klein-Asien nach Ober-Asien aufbrechen wollte, und wenigstens Cilicien feindlich besetzte. Demetrius mußte sich schon krank ergeben, und starb 284. Se-

leukus erhielt dadurch wahrscheinlich Tyrus und Sidon. - Er beschäftigte sich sehr mit der Einrichtung seiner weitläuftigen Staaten, und vorzüglich mit der Erbauung neuer Städte: Seleucia, am Tigris, für die Handlung bequemer als Babylon, das daher von jetzt an verfiel; Antiochia, Residenz Ort des Seleukus, 120 Stadien vom mittelländischen Meere; Seleucia, an der Mündung des Orontes; und 31 andere Städte. Noch bei seinem Leben übergab er die östlichen Provinzen seinem Sohne Antiochus, zugleich mit seiner Gemalin Stratonice, der jungen Stiefmutter des liebenden Prinzen, Im Kriege gegen Lysimachus (für Arsinoe) erobert er zwar Klein-Asien, schlägt den thracischen König und wird Herr Macedoniens: kaum aber war er nach Europa übergesetzt, tödtet ihn Ptolemäus Keraunos in Lysimachia. - Macedonien geht wieder verloren; ein Theil von Klein-Asien macht , sich von Syrien unabhängig, (Philetärus legt den Grund zu dem pergamenischen Reiche,) und hald konnten auch die östlichen Provinzen nicht mehr in Unterwürfigkeit gehalten werden.

2. Ihm folgte sein Sohn Antiochus I. Soter: so genannt, entweder wegen des Sieges, den er über die Bithynier erkämpfte, wofür ihm die Einwohner in Sigeum ein Denkmal errichteten; oder wegen der tapfern Vertheidigung Asiens gegen die eindringenden Gallier. In Klein-Asien indels waren diese gegen die Syrer glücklich, nahmen hier eine eigene Provinz ein, und befreieten auch die umliegenden Gegenden von

282

**28**1

875°

der Herschaft der Syrer. - Ihm folgte sein Sohn Antiochus II: Deus, von den Milesiern so genannt, nachdem er ihren Tyrannen Timarchus vertrieben hatte. Die von Syrien entfernten und von den Statthaltern gedrückten Parther emporen sich unter Anführung des Arsaces, und Baktrien vereinigt sich mit ihnen. Indels weils sie Antiochus doch noch in Abhängigkeit zu erhalten. Unter ihm bricht auch die Eifersucht zwischen Syrien und Ägypten in Thätlichkeiten aus: es entsteht mit Ptolemaus U. ein 8jäh-252 riger Krieg. Allein die Friedens-Bedingung, nach welcher Antiochus seine Gemalin Laodice verstossen, und die ägyptische Prinzessin Berenice heirathen mulste, gab Gelegenheit zu einem neuen Kriege; denn Antiochus nahm nachher die Laodice wieder, die ihn zur Dankbarkeit vergiftete. (Berosus.) Sie erhob pun auf den Thron Seleukus II., mit dem ihm zum Spotte gegebenen Beinamen Kallinikus, auch wohl Pogon genannt; und auf Anstiften seiner Mutter tödtete er die Berenice. Ptolemäus III. würde ganz Syrien erobert haben, wenn ihn nicht innere Unruhen zur Rückkehr gezwungen hätten. 243 ward ein Waffenstillstand geschlossen auf 10 Jahr, und Seleucia und mehrere syrische Städte blieben in den Händen der Ägypter. Seine Regierung war eine fortgesetzte Reihe von Unruhen: in Klein-Asien suchte sich Eumenes von Pergamum zu heben, Seleukus verliert seine ganze Flotte, und fast ganz Klein-Asien tritt zu Eumenes über. Endlich mussten noch innere Kriege hinzu-

kommen: sein neidischer Bruder Antiochus

Hierax wollte Antheil an der Regierung har ben. Diese innern Streitigkeiten benutzten die noch nicht wieder unterworfenen Parther, und machten sich zu einem eignen unabhänd gigen Reiche. Wie die innern Unruhen beigelegt und die nahen Feinde beruhigt sind, unterniment Seleukus einen Zug gegen die Parther, allein er wird geschlagen, von Arsaces gefangen genommen, und mulste lange am Hofe des Fürsten der Parther bleiben. Er ward zwar endlich ohne Lösegeld frei gegeben, stürzte aber bald nach seiner Rückkunft vom Pferde, und starb 227. Sein Sohn und Nachfolger, Seleukus III. Keraunos, unternimmt einen Feldzug gegen Attalus von Pergamum, wird aber unterwegs getödtet. - Es wurde seinem Onkel Achaus, dem mächtigsten Statthalter diesseit des Taurus, die Krone angetragen: er schlug sie aber aus, und Antiochus III., Bruder Seleukus III., erst 15 Jahr alt, der durch seine Kriegsthaten sich den Namen des Gro-Isen erwarb, folgte.

3. Nachdem er sein Reich im Innern beruhigt; den Alexander und Molon, die sich zu unabhängigen Herren ihrer Provinzen Persien und Medien machen wollten, und von Hermeias, dem königlichen Minister begünstigt, schon bis Mesopotamien vorgedrungen waren, wieder unterworfen; und bei der Gelegenheit noch Media Atropatene, (Aderbidschan, seit Alexanders Tode unab- 220 hängig) erobert hatte: entwarf er jetzt einen Plan, Ägypten zu demüthigen. Er besetzte Cölesyrien und Palästina; allein in der unglücklichen Schlacht bei Raphia in Judaa

- 196

ward er so gânzlich geschlagen, dass er alle Eroberungen wieder aufgeben mulste. Zugleich trat jetzt Achäus, gegen den der König dorch Verleumder eingenommen war, wirklich als Feind auf,' und erklärte sich zum unabhängigen Herrn von Klein-Asien. Erst im dritten Jahre beslegte ihn Antiochus. Die Parther indess behaupteten nicht blos ihr Reich, sondern fingen auch an, Eroberungen zu machen: sie nahmen Medien ein. Allein' Antiochus erobert nicht blos Medien wieder, sondern auch Parthien, dem er aber die Unabhängigkeit zurück gab gegen das Versprechen, ihm wider alle seine Feinde Beistand zu leisten. In Bactriana erfocht er einen entscheidenden Sieg; doch ließ er dem Euthydemus das Reich, dass es ihm Vormauer wäre gegen die nomadischen Völker im nördlichern Asien. Aus Indien holte er Elephanten. — In Ägypten indels war der minderjährige Ptolemäus V. auf den Thron gefolgt. Diese Gelegenheit benutzte Antiochus, sich zu rächen. Er schloss mit Philipp III. von Macedonien einen Theilungs-Traktat über Agypten; und ungeachtet die Römer die Vormundschaft in Ägypten übernehmen, erobert Antiochus doch Cölesyrien und Palästina wieder. Seine jetzt natürliche Abneigung gegen die Römer benutzten die Aetoler und der zu ihm flüchtende Hamibal, ihn zu einem Kriege zu bereden; und im Vertrauen auf seine Elephanten unternimmt er ihn. - Er unterwirft sich Klein-Asien 197, den thracischen Chersonesus 196, und

will die von Seleukus I. vererbten Ansprüche auf Macedonien geltend machen: allein die Römer wollen dies nicht zugestehen; Antiochus zögert; greift nicht, dem weisen Rathe des Hannibal gemäß, die Romer in Italien selbst an; und der Zeitpunkt, da er hätte siegen können, geht vorüber. Seine Land-Armee wird bei Thermopylä geschlagen; seine Flotte mehreremal: endlich wird er von Lucius Scipio in einem Landtreffen bei Magnesia ad Sipylum gänzlich besiegt, und im Frieden 189 gezwungen; alle Länder diesseit des Taurus den Romern abzufreten, ihnen 12,000 Talente als Kriegskosten zu bezahlen, alle langen Schiffe und Kriegs-Elephanten auszuliefern, und seinen Sohn als Geißel zu stellen.

190 189

3. Verfall des syrischen Reiches, vorzüglich durch innere Streitigkeiten bis auf die Unterjochung durch die Römer, 64.

Syrien war auf immer geschwächt. Antiochus konnte die Kriegskosten nicht bezahlen, noch die einzelnen Provinzen in Abhangigkeit erhalten: Gross- und Klein Armenien fielen noch bei seinem Leben ab. In diesem trausigen Zustande hinterließ er das Reich seinem Sohne Seleukus IV. Philopator. Er trägt den Römern die Schuld durch einen jährlichen Tribut von 1000 Talenten ab, wozu er auch den Tempel von Jerusalem wollte plündern lassen. Doch ward er von den Juden Soter genannt, vielleicht weil er ihnen Opfer schickte. - Heliodorus, sein Ober-Schatzmeister, ermordet ihn, erhielt aber nicht die Herschaft. Antiochus IV. Epiphanes, wahrer Epimanes, Bruder des Getöd-

187

176

167

368

teten, verdrängte den rechtmässigen Erben Demetrius, seines Bruders Sohn, der in Rom als Geissel lebte, und ward König. Ämter vertheilte er den Meistbietenden, und seine Unterthanen behandelte er willkürlich. Die Juden, hierdurch zur Verzweiflung gebracht, machten sich unter den Makkabaern unabhängig, so oft auch Epiphanes versuchte, sie wieder zu unterjochen. Die Vormünder des Philometor in Ägypten machten Ansprüche an Palästina, Phonicien und Cole-Epiphanes aber siegt, dringt in Ägypten selbst ein 170, lässt den Philometor in Memphis krönen, und belagert den Physkon in Alexandria 169, wiewol vergebens. Wie er sich zurück zieht, schließen die Brüder Frieden. Erbittert kehrt er wieder 168, erobert aufs neue einen Theil Ägyptens, als C. Popilius ihm den Befehl des römischen Senats überbringt, und Epiphanes musste Ägypten verlaßen. Da es ihm immer an Geld fehlte, wollte er den Dianen-Tempel zu Persepolis plündern, ward aber von den Einwohnern abgewehrt, und starb auf der Rückreise eines schrecklichen Todes, als er nach Judäa ziehen wollte, eine Niederlage seiner Feldherren zu rächen. 2 Makk. Q. — Er hinterliess einen gjährigen Sohn Antiochus V. Eupator, und als Vormund desselben seinen Bruder Philipp. Aber die Syrer übergaben dem Erzieher des Prinzen, Lysias, die Verwaltung des Reiches, und Philipp musste fliehen. Während indess Lysias den Krieg gegen die Juden mit Glück fort-

setzt, kömmt Philipp mit persischer Unterstützung wieder, und bemächtigt sich der

Hauptstadt Antiochia. Doch Lysias kehrt schnell zurück, und Philipp muß weichen. - Jetzt aber kam Demetrius, auf Rath des Geschichtschreibers Polybius aus Rom entflohen: er findet eine Partei in Syrien, nimmt Eupator und Lysias gelangen, lässt sie hinrichten, und wird von den Romern als König anerkannt. Gegen die Juden vermag er nichts, macht sich auch bald bei Unterthanen und Nachbarn so verhalst, dals der als Sohn des Epiphanes auftretende Alexander von Ägypten, Pergamum und Kappadocien unterstützt wird. Es kam zur Schlacht, und Demetrius blieb auf der Flucht. - Alexander Balas, wegen seiner Trägheit und Grausamkeit vertrieben, wird in Arabien getödtet; und Demetrius II. Nicator, Sohn Demetrius I., zum König ernannt. Er nahm fremde Soldaten in Sold, und Diodotus, Anführer des einheimischen Heeres, vertrieb ihn schon im nächsten Jahre aus Antiochien. Demetrius II. dagegen in Seleucia am Orontes sammelte ein Heer, bekriegte die Parther, und ward gefangen. Der parthische König behandelte ihn sehr ehrenvoll, gab ihm seine Tochter zur Ehe, und versprach ihm Wiedereinsetzung in Syrien. dotus regierte erst als Vormund für Antiochus VI. Entheus, Sohn Alexanders Balas; nach dessen Ermordung aber als König. -Antiochus VII. Sidetes, Bruder des vertriebenen Demetrius, versammelte ein Heer, nahm mehrere Städte ein, und Diodotus in Apamea eingeschlossen, verbrannte sich selbst. Demetrius will entstiehen; die Parther aber halten ihn zurück, um ihn mit

ιδb

151

146

145

144

159

einer mächtigen Gegenpartei in Syrien ge gen seinen Bruder austreten zu lassen, und so dieses Land sich zur leichtern Beute zu machen. Zuvorkommend greift Sidetes an, er ist glücklich gegen die Parther; Deme-

trius aber gewinnt die Liebe des Volkes, Sidetes wird von seinem Heere verlassen, und
bleibt in einer Schlacht. Nun hesteigt Demetrius II. aufs neue den Thron, allein
sein ägyptischer Krieg macht ihn bei den

Unterthanen verhalst: Physkon stellt einen jungen Alexandriner Alexander Zehina als Gegenkonig auf; Demetrius wird geschlagen und bei Tyrus getödtet. Seleukus V., sein

Sohn, von der Mutter getödtet. Antiochus VIII. Grypus, sein Bruder, gewinnt ganz Syrien durch Gefangennehmung und Hinrichtung des jungen Alexandriners, der durch ägyptische Unterstützung einen Theil Syriens beherscht hatte. Bald aber erhebt sich sein Halbbruder Antiochus IX. Cyzicenus gegen

ihn, nimmt einen Theil Syriens in Besitz, und zwingt den Grypus endlich, das Reich mit ihm zu theilen: Grypus residirte in Antiochien, Cyzicenus in Damask. Cyzicenus aber auch hiermit nicht zufrieden, will ganz Syrien erobern: mehrere Städte werden dabei unabhängig, und in andern erheben sich

97 eigne Regenten. Endlich wird Grypus ermordet, und ihm folgt von seinen 5 Söhnen Seleukus VI. Epiphanes. Er macht sich durch die Niederlage des Cyzicenus zum Herrn des ganzen Syriens. Bald aber erhebt

sich Antiochus X. Eusebes; Sohn des Cyzicenus, der sich gegen mehrere Regenten als Gegenkönig behauptet; denn Seleukus VI.

wird schon 93 verjagt und von seinen eignen Unterthanen zu Mopsvestia (in Cilicien) verbrannt. Es entsteht ein furchtbarer Kampf um die Nachfolge unter seinen Brüdern: Antiochus XI., Philipp, Demetrius III. und Antiochus XII. - Da rieten die Syrer den Tigranes von Armenien ins Land, det den Unruhen ein Ende machte und Syrien und Armenien vereinigte. Er wurde aber durch seinen Schwiegervater Mithradates von Pontus gezwungen, an dem Kriege gegen die Römer Theil zu nehmen. Nachdem daher Mithradat geschlagen war, ward auch er durch Lucullus vertrieben. Er überliess Syrien Antiochus XIII. Asiaticus, Sohn des Antiochus X., der aber schon 64 durch Pompejus vertrieben und auf die kleine Landschaft Comagene eingeschränkt wurde. Mit seinem Bruder Seleukus starb die Familie der Seleuciden aus, und Syrien war nun römische Provinz, regiert von Proconsuln, seit Augusts Zeit Legatis Caesaris.

#### GESCHICHTE

# DER JUDEN SEIT CTRUS.

1. Von Cyrus bis auf die Makkabäer, abhängig von andern Staaten.

Von 555 bis 167.

Nachdem Cyrus den Juden erlaubt hatte, aus der babylonischen Gefangenschaft in ihr Vaterland zurück zu kehren, war ihr eifrigstes 93

85

68

•

64

558

Geschäft, den zerstörten Tempel Jerusalems wieder aufzubauen, den sie indels erst unter 5 Darius Hystaspis vollendeten, wegen der

Störungen durch die Samaritaner 1). Unter den persischen Statthaltern, die oft aus ihrer eignen Nation genommen waren, z. B. Eura um 468 und Nehemia, sein Nachfolger, um

444, scheinen sie sich ganz wohl befunden zu haben.

Neben den Statthaltern dauerte auch die Würde der Hohenpriester, die in den letzten Jahren der persischen Monarchie sich auch weltlicher Herschaft anmaafsten Alexanders Zeit wird als Hoherpriester ge-Nach Alexander war Junannt Jaddua. däa zu schwach, sich als eignes Reich zu behaupten: es war in den Kriegen zwischen Ägypten und Syrien immer die Beute des Siegers Anfangs war es den Ptolemäern unter-Ptolemäus Lagi nahm selbst Jerusalem ein, als Onias Oberpriester war, und führte mehrere 1000 Juden nach Ägypten, wo sie, durch alexandrinische Gelehrsamkeit gebildet, die Aufmerksamkeit und Gunst manches Ptolemäers zu gewinnen wußten. Durch sie wurde wahrscheinlich das A. T.

ins Griechische übersetzt.

Bei dem Geld-

<sup>1)</sup> Diese, denen die neue Kolonie nur Kosten machte, wußten bei Cambyses und Smerdis Verbote zu bewirken, daß Stadt und Tempel nicht wieder aufgebaut werden sollten, welche erst Darius Hystaspis wieder aufhob. Doch blieb Spannung zwischen den Zurückgekehrten und den Samaritanern, die sich daher auch endlich um 556 einen eigenen Tempel auf dem Berge Garizim bei Sichem erbauten, und sich gänzlich von den Juden trennten.

mangel in Ägypten reizte der Tempel von Jerusalem den Ptolemäus Philopator zur Plün- um 222 derung; allein der Hohepriester Simon wehrte ihn ab. - Schon 218 hatte Antiochus der Grosse einen Einfall in Judaa gewagt, und war von den Juden bereitwillig aufgenommen; er ward vertrieben, und die Juden wurden gezüchtigt. - Diese, darüber aufgebracht, verbinden sich mit Antiochus, und er befreiet ihr Land von den ägyptischen Truppen. Im Vergleiche 191 giebt er zwar Judaa mit Phönicien und Cölesyrien seiner Tochter Kleopatra, die er an Ptolemäus V. verheirathet; bemächtigt sich aber gleich nachher wieder dieser Provinzen.

Auch die Syrer strebten nach den Schätzen des Tempels; allein unter Seleukus IV. wehrte der geschätzte Oberpriester Onias III. den Versuch ab. Dieser redliche Mann ward aber abgesetzt, weil sein Bruder Jason oder Jesus von dem geldarmen Antiochus Epiphanes sich das Hohepriesterthum erkaufte. Dieser führte griechische Sitten ein. Allein er ward bald durch seinen Bruder Menelaus verdrängt, der eine noch einmal so große Summe zahlte. Daraus entsteht innerer Krieg. Antiochus Epiphanes erobert Jerusalem 170. — Überhaupt mussten die Juden unter Epiphanes viel leiden. 'Innere Unruhen, veranlasst durch Priester-Kabalen und durch die Hartnäckigkeit des Volkes, gaben ihm zu Einfällen Veranlassung. bemerkte, dass die Eigenthümlichkeit ihrer Religion den Eigensinn unterstützte und die Empörungssucht nähre, ward beschlossen,

die jüdische' Religion auszurotten und den

198

191

172

heidnischen Götzendienst einzuführen. Di Vornehmen, gleichgültig gegen ihre Reli gion, hätten sich dies gefallen lassen; abe das Volk widersetzte sich mit der hartnäckig sten Wuth.

g. Geschichte der Makkabäer, ihrer Erhebung und Herschaft, bis auf die Besiegung Judäa's durch Pompejus.

Von 162 bis 62.

Mitten unter den schrecklichen Verfolgungen, welche die Juden litten, erhob sich

ein Heldengeschlecht, wie in der jüdischen Geschichte noch keines geglänzt hatte. Mattathias, ein Priester aus dem Stamme der Makkabäer, hatte sich nach dem Flecken Modein bei Joppe zurück gezogen, um hier seinem Jehovah frei dienen zu können. die syrischen Gesandten folgen auch hierher, und verlangen von ihm, dass er die syrischen Gotter verehren solle. Beim Opfer aber schlägt er den Juden, der sich dem heidnischen Altar nahet, nieder; tödtet den syrischen Anführer; und fodert die patriotischen Einwohner auf, ihm zu folgen. Er versammelt große Schaaren in die benachbarten Gebirge: doch die Syrer dringen auch hieher, und viele Hundert kommen um, besonders durch den Aberglauben, am Sabbath nicht fechten zu dürfen, den Mattathias ihnen aber bald nahm. Er wagte jetzt Ausfälle, zerstörte den griechischen Gottesdienst; starb; aber noch im ersten Jahre seiner Heerfüh-

rung. - Judas Makkabaus, der muthigste seiner Söhne, von ihm selbst zum Anführer bestimmt, erwarb sich bald durch Tapferkeit das Zutrauen des Heères. Er schlug den syrischen Anführer Apollonius, tödtete ihn, und trug sein Leben hindurch das Schwert desselben als Zeichen der erfochtenen Freiheit. Ein zweiter Sieg über Seron reizte den Epiphanes so, dass er ein großes Heer bei Emaus versammelte; allein die durch Religion begeisterten Juden erfochten den vollständigsten Sieg. - Nun zog Judas nach Jerusalem, nahm den Tempel wieder ein, und stiftete das Fest der Tempelweihe. Die Hohenpriester indels und ein Theil der Juden blieben aus Neid auf syrischer Partei; allein auch gegen diese war Judas siegreich, und zog sie nach Jerusalem an sich. - Antiochus Eupator gestand ihnen daher Freiheit in der Religion zu; allein die Abtrünnigen, welche Judas freilich zu hart verfolgte, bewogen die Syrer von neuem zu einer Verfolgung der Juden. Judas schloss daher mit den Römern ein Bündnis, siegte mehrere- 🗅 mal über die syrischen Feldherren, blieb aber endlich in einer Schlacht gegen Bacchides, den Feldherrn des Demetrius I. -Sein Bruder Jonathan behauptete dennoch die Unabhängigkeit Judäas; er erneuerte das Bündnis mit den Römern, und die Freundschaft mit den Sefaradenern, wie es scheint, einer jüdischen Niederlassung durch die Ägypter an der Nord-Küste von Africa; und wußte die Streitigkeiten zwischen Demetrius I. und Alexander Balas so zu benutzen. dass dieser, den er unterstützt hatte, ihn,

105

161

zum Hohenpriester und Statthalter von Palastina ernannte. Ungeachtet er diesen gegen Demetrius II. vertheidigte, genoss er doch auch die Gunst dieses Königs. Allein Dio-146

ihn mit List und tödtet ihn.

dotus (Tryphon), der ihn fürchtete, fängt Indess war Jerusalem wieder bevestigt, und Jonathans Bruder Simon ward nach einem förmlichen Volksbeschlusse, der, in kupferne Tafeln gegraben, an die Mauera des Heiligthums aufgehangen wurde, zum Hohenpriester und Fürsten (Ethnarch) erklärt. Er bezahlte an Syrien einen geringen Tribut, wusste sein Land durch Bündnisse zu sichern, und durch Handel Wohlstand zu verbreiten. Auch nimmt er das Schloss von Jerusalem ein, 142 am Ende des Aprils, 170 Aerae Seleucid., von wo an die Juden zuweilen die Jahre zählen. Bei einem abermaligen Versuche der Syrer auf die Unterjochung Palästina's werden die Syrer gänzlich aus Simon wird mit zween Judëa vertrieben. seiner Söhne von seinem Schwiegersohne Ptolemans ermordet. Doch gelingt diesem der Anschlag auf die höchste Würde nicht, sondern ein dem Morde entkommener Sohn, Johannes Hyrkanus, folgt als Hoherpriester,

und das Volk befand sich unter ihm glücklich. - Antiochus VII. belagerte zwar Jerusalem, bewies sich aber dabei so großműthig und fromm, dass Hyrkanus die Friedens-Bedingung zugestand, die Vestungswerke von Jerusalem zu schleifen. Allein während des unglücklichen Feldzuges der Syrer gegen die Parther machte sich Hyrkanus gänzlich unabhängig und erweiterte sein Reich. Er

rerobert Samaria und zerstört den Tempel; er zwingt die Idumäer, sich zu unterwerfen und die jüdische Religion anzunehmen. Die fortdauernden Unruhen in Syrien unterstützen seine Sicherheit. — Sein Sohn Aristobulus konnte den königlichen Titel annehmen, machte sich aber desselben durch Grausamkeiten gegen Mutter und Brüder unwürdig. Gleich grausam war sein Bruder Alexander Jannäus, den die Mutter, Salome, aus dem Gefängnisse auf dem Thron erhob. Auf Anstiften der Pharisäer<sup>1</sup>), de-

109

105

104

1) Die jüdischen Religions - Sekten hatten sich in dieser Zeit schon gehildet. Die Pharisäer, von parasch, se segregavit, die nicht blos das geschriehene Gesetz Mosis, sondern auch die übrigen als göttlich überlieferten Gebote für verpflichtend annahmen: sie glaubten Vorherbestimmung des Schicksals, Unsterblichkeit der Seele, und Dasein von Engeln.. Zu ihnen bekannten sich die Meisten im Staate, besonders die Rechtsgelehrten, und sie bildeten zugleich eine politische Partei. Die Sadducäer, von zadak, iustus, mitis fuit, waren nicht so strenge Eiferer, nahmen blos das Gesetz Mosis für verbindend an, läugneten die Vorherbestimmung des Schicksals, die Unsterblichkeit der Seele, und die Engel: sie waren die edlere, aber meist unterdrückte Partei, oder bildeten eigentlich gar keine zusammen haltende Partei. Die edelste, obgleich etwas mönchsartige, Sekte war die der Essder, die aber nie großen Beifall erhielt.

Auch hatte sich jetzt schon der große Rath zu Jerusalem (Synedrium) von 70 bis 72 Personen gebildet, der die Macht der Könige einschränkte; und in den Landstädten gab es kleinere Synedria von 20 bis 23 Mitgliedern.

Die gesammelten und ins Griechische übersetzten Gesetze, Chroniken und Propheten wurßer. Handb. d. a. Geschichte.

nen er nicht Freund war, empören sich die

Juden gegen ihn, und rusen Demetrius III. zu Hülle; doch fremde Miethstruppen unterdrücken die Rebellion. Er erweiterte sein Reich durch Eroberungen, eroberte und zerstörte Gaza, und starb 79. Er hinterliels 2 Sohne, den Ruhe liebenden Hyrkanus II., und den herschsüchtigen Aristobulus. Hyrkanus ward Oberpriester; die Mutter, Alemanden übernehm die Regierung, die Pharmaden übernehm die Regierung, die Pharmaden übernehm die Regierung, die Pharmaden

xandra, übernahm die Regierung, die Pharisäer aber beherschten und verwirrten den Staat. Eben bei dem Tode der Alexandra beginnt die Empörung des Aristobulus. Hyr-

kanus muss gegen seinen Bruder die Wallen

ergreisen, wird aber bei Jericho von seinen Truppen verlassen. Auf den Rath seines Freundes Antipater von Idumäa erbittet er

sich Hülfe von dem arabischen Emir Aretas. Dieser führt ihn mit 50,000 Mann nach Ju-

däa zurück, schlägt den Aristobulus und belagert ihn. Aristobulus aber erkauft sich durch 400 Talente die Hülfe des Scaurus, eines römischen Generals, und Aretas muß sich nach großem Verluste zurück ziehen.— Hyrkanus aber ruhete nicht. Aristobulus

wirkte durch Geld. Endlich reisen beide Brüder zu Pompejus nach Syrien. Pompejus kömmt, die Sache zu entscheiden, selbst

63 nach Judäa. Aristobulus ergiebt sich; den Tempelberg aber vertheidigt seine Partei 3 Monate. Wiewol jüdische Denkart und sy-

> den jetzt auch regelmässig alle Sabbathe vorgelesen, wie Esdra es angefangen hatte: denn das alte Hebräische verstanden die Juden nicht mehr; ihre Sprache war griechisch oder syrochaldäisch.

rischer Luxus keinen angenehmen Eindruck auf Pompejus machen konnten, erregten doch die Heiligthümer des Tempels seine Neugier und Verwunderung, und er wenigstens war unschuldig an dem Blutbade in Jerusalem. Hyrkan blieb Oberpriester und Ethnarch; ein römischer Befehlshaber wurde zurück gelassen; die Mauern wurden niedergerissen, die gemachten Eroberungen dem Reiche genommen; die Nation mußte zwei Drachmen als Kopfsteuer bezahlen; und Aristobulus und seine Söhne, Alexander und Antigonus, wurden als Gefangene nach Rom geführt.

64

### 3. Die Juden unter den Römern, bis auf die Zerstörung Jerusalems, 70 Jahre nach Christo.

Alexander entflieht, und verwüstet Judäa. Hyrkanus muß weichen: und obgleich der Proconsul Gabinius den Alexander besiegt und den Hyrkanus wieder einsetzt; so gelingt es doch auch dem Aristobulus, zu entkommen und Unruhen in Judäa zu erregen. Doch Gabinius besiegt auch diesen, führt hn wieder als Gefangenen nach Rom, und giebt den Juden eine aristokratische Verfasung mit einem König an der Spitze. ber Gabinius Palästina verliefs, greift Aleander die zurück gelassenen Römer an, und pelagert sie auf Garizim. Durch Unterstüzung des Antipater, Anhängers des Hyrkan, vird er von dem Heere des Gabinius geschlagen. - Der geldsüchtige M. Crassus plünlert als Proconsul von Syrien die Tempel-

Hh 2

**3**2

55

5.1

schätze in Jerusalem. - Nach der Schlach bei Pharsalus flohen zwar die Pompejane nach Syrien; Antipater aber wählte klug Casars Partei, und erwarb den Juden dadurch ihre alte Verfassung und den Schein von Unabhängigkeit wieder. Hyrkanus blieb Fürst und Hoherpriester, und Antipater ward Statthalter von Judäa, und eigentlich Regent. Er gab daher dem ältesten Sohne Herodes die Provinz Galiläa, dem Phasälus den Oberbefehl in Jerusalem; und als Cassius, der Mörder Cäsars, nach Syrien kam, und 900 Talente Tribut von Palastina foderte, benutzte er dies aufs neue, sich und seinen Söhnen die Gunst der Römer zu er-Allein der bei dieser Gelegenheit beleidigte Malichus,, der am eifrigsten bei Eintreibung des Tributs gewesen war, läst den Antipater durch Gift tödten, wird aber durch Herodes wieder ermordet. Aller Klagen der Juden ungeachtet gegen die unjüdischen Söhne des Antipater wissen diese dennoch den Antonius so zu gewinnen, dass die Abgesandten des Volkes als Aufrührer zerstreuet, und Herodes und Phasälus zu Te trarchen ernannt werden. - Indes hatte Antonius kaum Palästina verlassen; so bemächtigt sich Antigonus, Aristobulus jüng ster Sohn, unterstützt von den Parthern, Jerusalems, schneidet dem Hyrkanus die Ohren ab, und übergiebt ihn den Parthern als Gefangenen. Herodes flüchtet nach Rom und wird vom Senate zum König der Juden ernannt. Er kehrt zurück, wirbt ein Heer allein erst nach blutigen Schlachten und eine

nachdrücklichen Unterstützung durch die

Römer wird Antigonus besiegt und Jerusalem eingenommen. So endigte sich die Herschaft der asmonäischen Familie: die beiden noch übrigen männlichen Spröslinge tödtete Herodes, und die Tochter des Hyrkanus, Mariamne, hatte er geheirathet.

Doch konnte er sich seine lange Regiorung hindurch nur durch List und Grausamkeit behaupten, und nur als Despot verdient er den Namen des Großen. Den Anfang seiner Regierung machte er mit der Hinrichtung aller Glieder des Synedriums. Antrieb seiner Schwiegermutter und der Kleopatra von Ägypten mufste er seiner Frauen Bruder Aristobulus zum Hobenpriester machen, liess ihn aber bald ersäufen und prächtig begraben. Dies wollte Kleopatra benutzen, sich Judäa zu unterwerfen. Herodes wird vorgefodert; Antonius aber wird durch Geschenke gewonnen, und auf Herodes wirken die Reize der Kleopatra nicht. Sie, nun aufs äußerste gereizt, wollte ihn gänzlich vernichten. Wiewol er von den Arabern geschlagen wurde, blieb er gegen alle aufgeregten Feinde endlich doch Sieger. Dagegen war Antonius geschlagen, und Herodes muste von Octavian Alles fürchten. Dies verleitete ihn, den 80jährigen Hyrkanus, den er von den Parthern nach Jerusalem geführt hatte, hinrichten zu lassen. August indess bestätigte ihn als König der Juden und vergrößerte sein Gebiet. Das Volk aber war aufgebracht gegen ihn, vorzüglich wegen der Hinrichtung seiner Gemahlin und Schwiegermutter; und als er fremde Sitten und sjährige Schauspiele zu

37

ZΕ

-.

\_\_\_\_

Ehren Augusts einführte, entstand eine Ve schwörung. Sie wurde zwar entdeckt un

die Verschwornen hingerichtet; doch nu die Bevestigung und verstärkte Besatzung i Jerusalem und andern Städten hielten eine förmlichen Aufstand zurück. Er erliefs Auflagen, war freigebig bei einer Theurung 17, und beschäftigte das Volk durch einen gro-Isen Tempelbau. Nachdem er so die \_-Ruhe im Innern gegründet glaubte, reis'te er nach Rom, seine beiden in Augusts Palaste erzogenen Söhne, Alexander und Aristobulus, abzuholen, und Augusts Gunst sich auss neue zu versichern. Allein gegen beide Söhne wußte ihn seine Schwester Salome so einzunehmen, dass er den Antipater von der Doris zum Nachfolger ernannte; und ihren gegenseitigen Verleumdungen gelang es, dals auf die Anklage des Vaters beide Söhne hingerichtet wurden. Doch auch Antipater, dem Herodes zu lange lebte, ward bald auf einem heimlichen Plane entdecktund hingerichtet. - Christus wird geboren 4 Jahre vor Christo, und entflieht dem grausamen Befehle des furchtsamen Herodes: alle männlichen Kinder bis zu 2 Jahren in Bethlehem zu tödten; weil

geboren werden sollte.

Gegen Herodes Testament vertheilte August seine Besitzungen so: Archelaus erhielt Judäa, Idumäa, Samaria, aber nur den Titel Ethnarch; Philippus Batanea, Ituräa, Paneas und Trachonitis, und Antipas Galilla

es Glaube war, dass der neue *Messias*, der Befreier seines Volkes, der es wieder zu Gottes auserwähltem erheben würde, hier

und Peräa; und Beide den Titel Tetrarch. Indels störte ein falscher Alexander (Herodes Sohn) die öffentliche Ruhe, bis Augustus ihn erkannte., Er hatte großen Anhang gefunden, und Archelaus vermehrte durch Grausamkeit und gesetzwidrige Handlungen den Unwillen des Volkes so, dass es ihn in Rom anklagte, August ihn nach Vienne verwies, und Judäa zur römischen Pro-6 nach Chr. vinz machte. Es ward mit Syrien von einem Proconsul regiert, der aber in Judäa einen eignen Procurator hatte. Das Synedrium verlor seine Gewalt, und den Tribut, den das Volk bisher an die Könige bezahlt hatte, mulste es von jetzt den Römern zahlen, und er wurde oft strenge eingetrieben. Dies erzeugte fortgesetzt Unruhen. Unter Pontius Pilatus, unter dem Christus starb, entstand eine allgemeine Empörung der Juden und Samaritaner; allein seine Härte zog ihm die Strafe der Verweisung zu. - Indels war der Tetrarch Philipp 34 gestorben, und sein Land mit Syrien vereinigt. Antipas dagegen, der Johannes den Täufer hatte hinrichten lassen, wird durch die seinem Bruder entführte Herodias bewogen, in Rom um den königlichen Titel anzuhalten. Caligula aber, der diesen Titel schon einem Enkel Herodes des Großen, Herodes Agrippa, der lange in Rom gelebt hatte und sein Freund war, nebst der Tetrarchie Philipps gegeben, verweis't ihn mit seiner Gemalin nach Lyon; und auch seine Länder, Galiläa und Peräa, gab er dem Lieblinge Herodes Agrippa. ging nachher nach Rom, vertrat bei dem . Caligula die Juden, beforderte des Claudius

Thronbesteigung, und erhielt dafür da ganze großväterliche Reich. (Sein Brude Herodes ward König von Chalcis.) Diesel gute Fürst, der Judaa wieder hatte heben können, starb zu früh 44. Judäa wird wie der römische Provinz, unabhängig von Syrien: Procuratoren beherschen es. Cuspius Fadus unterdrückt den Aufruhr des falschen Messias Theudas, Doch mit dem Jahre 47 unter Ventidius Cumanus beginnen neue Unruhen, veranlasst durch die Misshandlungen römischer Soldaten. Cumanus wird verwiesen, die Samaritaner verloren. Allein sein Nachfolger Claudius Felix that nichts, den. Unwillen des Volkes zu besänftigen. Räuber machten Land und Städte unsicher; falsche Propheten erregten Parteien im Volke. Auch trug Agrippa, der für das abgetretene Chalçis die Tetrarchie Philipps erhalten hatte, das Seinige zur Vergrößerung der Unruhen bei: er setzte Hohepriester ab und an, und alle wollten die Einkünfte genielsen. Daher Streit unter den Geistlichen durch gedungene Meuchelmörder geführt. Pontius Festus wird es nicht ruhiger; doch gesteht Nero zu, dass die hohe Tempelmauer bleiben solle, die den Festus verhinderte, ins Allerheiligste zu sehen. Endlich unter dem Bösewichte Gessius Florus brach eine allgemeine Empörung aus. Die nähem Veranlassungen waren neue drückende Auflagen, und die Entscheidung über Cäsarea für

die Syrer. — Die Juden wollten dem Kaiser nicht mehr opfern; Agrippa will sie dazu bereden, wird aber mit Steinen geworfen und vertrieben. Die Empörung gegen die

Römer ist in kurzem allgemein, und so wüthend, dass Alles, was nicht sogleich zu den Empörern trat, getödtet wurde, und dass die Hauptstadt, wie die benachbarten Städte und Dörfer, in Flammen stand. Nach diesen planlosen Ausschweifungen nehmen sie Masada und mehrere Örter ein, wo römische Besatzung lag, und wähleh Menahem, den Galiläer, zum Anführer. Cestius Gallus rückt in Judäa ein, wird mehreremal geschlagen und greift Jerusalem vergeblich an. Dies machte die Empörer muthiger, und jetzt war das ganze Land in Waffen. Da schickte Nero den Flavius Vespasianus mit 60,000 Mann nach Judäa: er erobert ganz Galiläa und nimmt dort auch den Geschichtschreiber Josephus, als Befehlshaber der Vestung Jotapata, gefangen. — Jerusalem selbst würde bei seinen starken Vestungswerken und dem wilden Muthe seiner Vertheidiger unbesieglich gewesen sein, wenn diese einig gewesen wären. Allein sie theilten sich in 2 Parteien: in die Zeloten, die wild den Krieg wollten; und in die Gemälsigten. Jene schadeten durch ihren Eifer viel, und reizten endlich diese zum Angriffe gegen sich. Die Zeloten werden besiegt, rufen aber die Idumäer zu Hülfe, und tödten und verjagen ihre Gegner. Nun aber entstehen unter den Zeloten selbst 3 Parteien. Vespasian sah dies ruhig an, und ward in der Zeit, da Ein Jahr 4 Kaiser sah, am Ende desselben selbst zum Kaiser ernannt. ging nach Rom, und Titus, sein Sohn, führte das Heer gegen Jerusalem. Jetzt vereinigten sich die streitenden Parteien zum gemein-

67

schaftlichen Widerstande, und wiesen hartnäckig die Friedensvorschläge der Römer zurück. Hunger, Pest und Parteisucht wütheten im Innern; dennoch vertheidigten sie die Vestung. Nur nach und nach konnten die Römer die Stadt einnehmen: den 5 Julius besetzten sie die Vestung Antonia, den 5 August zündeten sie den Tempel an, den 2 September nahmen sie den obern Theil der Stadt ein und schleiften ihn; über eine Million Juden soll dabei umgekommen sein. Ausserdem waren noch einige Vestungen einzunehmen, die mit nicht geringerer Hartnäkkigkeit vertheidigt wurden. Erst 73 endigté 73 Flavius Silva durch Einnahme der menschenleeren Vestung Masada den Krieg. dischen Länder wurden verkauft, und die Juden mulsten 2 Drachmen Kopfgeld ( Sekkel) bezahlen. — Die in Syrien, Ägypten und Cyrene gewagten Empörungen der Juden hatten gleich unglückliche Folgen.

So gebeugt nun die Juden auch waren; dennoch äußerte sich von Zeit zu Zeit der Geist des Aufruhrs immer wieder: besonders machten sie Versuche, das zerstörte Jerusalem wieder herzustellen. Dies hinderte Adrian, zerstörte Jerusalem gänzlich, und bauete dafür eine neue Stadt, Aelia Capito-Aufs neue allgemeiner Aufruhr: die Juden nehmen 50 bevestigte Städte und an 1000 Flecken ein, und vertheidigen sich 5 Jahre gegen die Römer. Diese leiden zwar auch, siegen aber endlich, und Judaa ward gänzlich verheert; die Einwohner werden als Sklaven verkauft, und Aelia Capitolina nur heidnischen Bewohnern eingeräumt. Dennoch haben die Juden es nachher oft versucht, unter Constantin, unter Julian, den Tempel wieder zu erbauen, aber vergeblich. Seit 637 steht eine Moschee auf dem Tempelplatze. Die Juden leben seit der Zeit durch ganz Europa und in andern Weltgegenden zerstreuet, zum Theil der bürgerlichen Vorrechte beraubt. Und vielleicht darf man ihnen diese nicht unbedingt zugestehen, so lange sie wahre Juden, den Grundsätzen ihrer Religion treu bleiben, nach der sie das auserwählte Volk Jehovah's sein wollen 1).

1) Nach der Zerstörung Jerusalems entstanden mehrere gelehrte ochulen unter den Juden, besonders in Tiberias, die sich mit Sammlung , der mündlich überlieferten Gesetze und der Erklärungen derselben beschäftigten. So entstand der Talmud, welcher enthält: 1. die Mischnah, die mündlich überlieferten Gesetze, gesammelt .vom Rabbi Juda dem Heiligen, bis 220; und 2. die Gemarah, Erklärung der Mischnah: a. die jerusalemische, im 3 Jahrhundert gesammelt von Rabbi Jochanan; b. die babylonische, von Rabbi Asche und Jose im 5 Jahrhundert. - Targum ist eine chaldäische Paraphrase des Pentateuchs von Onkelos, wahrscheinlich einem babylonischen Juden aus ungewissem Zeitalter. - Auch wurden neue griechische Uebersetzungen des A.T. verfertigt. von Aquila um 120, von Symmachus um 160, und von Theodotion um 180.

# KLEIN-ASIATISCHE REICHE NACH ALEXANDER.

#### •

1. BITHYNIJEN.

Bias oder Bas, persischer Satrap, behauptete sich gegen Alexander, und Alexanders Nachfolger. Eben so Zypötes gegen Lysimachus von Thracien und Antiochus IL von Syrien. Nikomedes I. erbauet Nikomedia. Angegriffen von Antiochus II., ruft er die Gallier zu Hülfe, und behauptet sich. -Zela erhält das Reich durch Unterstützung der Gallier, wird aber nachher von ihnen um 200 ermordet. — Am bekanntesten ist Prusias. Er erweiterte sein Reich durch Kriege, und ward so mächtig, dass Hannibal zu ihm floh und ihn zum Kriege gegen Pergamum, die Bundesgenossin Roms, beredete. Allein er musste sich zurück ziehen, und Hannibal tödtete sich in seinem Gebiete, da die Römer seine Auslieferung foderten. Hierdurch, und noch mehr durch die Uuterstützung gegen Perseus von Macedonien, gewann er die Liebe der Römer. Sein Sohn, Prusias II., suchte diese Liebe zu erhalten: doch mulste er den Krieg gegen Pergamum auf Befehl der Römer endigen; und obgleich diese Gesandte schickten, die Streitigkeiten zwischen ihm und dem Sohne, Nikomedes II., auszugleichen, ward er dennoch ermordet. - Nikomedes III., Sohn Nikomedes II., war anfangs Bundesgenosse des Mithradates gegen die Römer, verliess ihn

aber, ward daher von ihm vertrieben und

von den Römern wieder eingesetzt, denen er bei seinem Tode sein Reich vermachte.

75

#### 2. PAPHLAGONIEN

hatte auch seine eignen Könige nach Eumenes Tode, die im Kriege mit Mithradates erwähnt werden, z. B. Pylämenes, Roms Bundesgenosse. Der letzte König ist ein Dejotarus, (nicht der berühmte): nach dessen Tode vereinigt August Paphlagonien mit Bithynien und macht es zur römischen Provinz.

uin Chr. Geb.

#### 5. KAPPADOCIEN.

In den ältesten Zeiten reichte es bis an den Pontus Euxinus; seit Alexander ward der nördliche Theil unter dem Namen Pontus davon getrenut. Die Einwohner heißen Syrer, oder später Leukosyrer, im Gegensatz des außerhalb des Taurus wohnenden, von der Sonne geschwärzten Syrer. Das Land ist gebirgig und wasserreich. Tyana, woher Apollonius. Ein süd-östlicher Theil ist die Provinz Kataonien gegen das syrische Komagene.

Die Geschichte dieses Landes ist dürr, und wir haben nur Bruchstücke davon. Durch Cyrus wird es den Persern unterworfen; unter Darius Hystaspis (500) befreiet es Anaphas vom Tribute: Artaxerxes Mnemon unterwirft es wieder (400), und läßt es durch Statthalter regieren. Gegen Alexander (333) behauptete sich Ariarathes II. (wie es scheint, Familienname der Könige); gegen Eumenes aber verlor er zwei Schlachten und ward nebst seiner Familie hingerichtet. Nur

ein Prinz, Ariarathes III., entkam, verdrängte den Statthalter Amyntas, und behauptete ruhig das väterliche Reich. folgte sein Sohn Ariamnes II.; diesem Ariarathes IV., glücklich gegen die Parther 250. Ariarathes V. heirathet die Tochter Antiochus des Großen, und ward dessen Bundesgenosse gegen die Römer. Dennoch schonten ihn die Römer nach der Besiegung des Antiochus 190; und als er ihnen gegen Perseus von Macedonien Hülfe leistete, ward er ihr Freund und Bundesgenosse. Ariarathes VI. blieb Freund der Romer. Dennoch entschieden sie, als ein Empörer, Holophernes, sich hob, dass Ariarathes das Reich mit ihm theilen sollte. Dutch Hülfe Attalus II. von Pergamum aber vertrieb er ihn, 158. -Gegen Demetrius Soter in Syrien, der den Holophernes unterstützt hatte, stand er dem Antiochus Epiphanes bei; gegen Aristonikus von Pergamum blieb er, wo er den Römern beigestanden hatte, 131. Laodice tödtete die Söhne, und ward Königin. Ariarathes VII. war entkommen, tödtete die Mutter, und erhob sich auf den Thron. Er verband sich mit Mithradates gegen Bithynien. thradat aber liess ihn hinrichten, und regiette das Land als Vormund. Die Kappadocier indess vertrieben ihn, und erheben Ariarathes VIII auf den Thron. dat ermordet auch ihn, und unterwirft sich Kappadocien abermals. — Die Kappadocier rufen Ariarathes IX., Bruder Afiarathes VIII., auf den Thron; allein er fällt in einer Hauptschlacht. Mithradat macht seinen eignen Sohn, Ariarathes X., zum König;

90

66

48

und als Nikomedes dagegen den vorgeblichen Sohn Ariarathes VII. unterstützte, erklärt er seinen Sohn für diesen Sohn des Ariarathes. Die Römer, denen die Entscheidung der Sache aufgetragen wurde, entdeckten den doppelten Betrug, und erklärten Kappadocien für frei.

Allein die Kappadocier wählten einen neuen König, Ariobarzanes I., von den Römern gegen Mithradat geschützt, mehrere. mal von ihnen wieder eingesetzt, und von Pompejus mit einigen neuen Provinzen beschenkt. Ariobarzanes II. für Pompejus, von Cäsar begnadigt. Sein Bruder, Ariobarzanes III., ward von Antonius verdrängt, und Archelaus, Verwandter des mithradatischen Feldherrn, König von Kappadocien. Octavian begnadigte und beschenkte ihn; Tiberius rief ihn nach Rom, und ließ ihn hinrichten. Kappadocien römische Provinz. 17 n. Chr.

## Pontus.

Von dem Meere, an dem es lag, so genannt, yom Halys bis Kolchis (Phasis), oder auch das pontische Kappadocien, weil es sonst mit Kappadocien verbunden war. Von den Persern wurde ganz Kappadocien in a Satrapien getheilt, und daraus entstanden unter den Macedoniern 2 besondere Reiche. ältesten Einwohner waren Tibarener und Chalyber, nicht Chaldäer. Trapezus, am Meere, Colonie von Sinope, war Hauptstadt; Gaziura, die alte Residenz; Sinope, die spätere. Cerasus. (Lucull. Kirschen.) Amasēa (Strabon).

Ein Sohn des persischen Königs Darius,

| , <b>500</b>  | Artabazes, erhielt diese Satrapie als Vasall,                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| •             | mit dem Rechte, sie auf seine Nachkommen<br>zu vererben. Daher heißen die Könige von |
| ′             | Pontus auch Achameniden. Einer seiner                                                |
| 400           | Nachfolger, Mithradates, stand dem jüngern                                           |
| 4             | Cyrus bei, und weigerte dem Artaxerxes den                                           |
|               | Tribut. Sein Sohn, Ariobarzanes I., machte                                           |
| 363           | sich bei der allgemeinen Empörung der Statt-                                         |
| J- J          | halter in Unter-Asien gegen Artaxerxes II.                                           |
| m <b>3</b> 33 | halter in Unter-Asien gegen Artaxerxes II. unabhängig. — Mithradates II. (von 337)   |
| -             | trat sein Reich freiwillig an Alexander ab,                                          |
| ,             | und bei der Theilung (322) ward es dem                                               |
|               | Antigonus gegeben. Mithradates floh nach                                             |
| ٠.            | Paphlagonien, fand Anhang, vertrieb das                                              |
|               | Heer des Antigonus, daher genannt Kristric,                                          |
|               | und behauptete sich glücklich. Sein Nach-                                            |
| 302           | folger, Mithradates III., vergrößerte das                                            |
|               | väterliche Reich durch Eroberungen; nahm                                             |
|               | Theile von Kappadocien und Paphlagonien,                                             |
|               | und Amastris, eine Stadt der Herakleenser,                                           |
| 265           | ein. Sein Sohn, Mithradates IV., trieb die                                           |
| •             | Gallier zurück; den Krieg mit Sinope aber                                            |
|               | mulste er schließen, weil die Rhodier dieser                                         |
|               | Stadt Hülfe leisteten. Pharnazes I. nimmt                                            |
| 183           | endlich Sinope weg, und macht es zur Resi-                                           |
| •             | denz. Die Kriege mit Pergamum und Kap-                                               |
| 182           | padocien muste er bald endigen. — Mi-                                                |
| it 154        | thradates Euergeta, Vater des berühmte-                                              |
|               | sten Mithradat, unterstützte die Römer im                                            |
| • .           | dritten punischen und im pergamenischen                                              |
|               | Kriege; daher er nicht blos Freund und                                               |
|               | Bundesgenosse der Römer ward, sondern                                                |
| 124           | von ihnen auch Groß-Phrygien erhielt. Er                                             |
|               | ward ermordet 194, und auch gegen das                                                |
|               | Leben des 1'zjährigen Sohnes machten Mut-                                            |
|               | ter und Erzieher Plane; allein er ermordete                                          |

die Mutter und entfleh den Erziehern. Er machte eine dreijährige Reise durch Asien, auf der er den Plan entwarf, sich zum König von ganz Asien zu machen. Zuerst besiegte er die Scythen, nahm dann Kolchis ein, und 112-110 erweiterte sein Reich bis Armenien. Um Klein-Asien sich zu unterwerfen, verband er sich mit Nikomedes II. von Bithynien. und übersiel Paphlagonien, Galatien und Kappadocien. Doch diesen kleinen Provinzen standen die Römer bei, und Mithradates war nun eine Reihe von Jahren ein furchtbarer Feind der Römer. Nach wiederholten Siegen zwang ihn Sylla, alle Eroberungen aufzugeben, sich auf Pontus einzuschränken, und den Römern 2000 Talente zu bezahlen. Wie aber Sylla Asien verlassen, fing Mithradat die Feindseligkeiten aufs neue an, nahm den Bosporus Cimmerius ein, machte seinen Sohn Machares zum König, und reizte seinen Schwiegersohn Tigranes zum Einfalle in Kappadocien. Endlich kam Lucullus, schlug Mithradates und Tigranes bei Kabeira, und drang bis an Parthien vor. Allein Unruhen im Heere nöthigten ihn zum Rückzuge, und erst dem Pompejus gelang es, ihn gänzlich zu schlagen am Euphrat bei Nikopolis. Dennoch demüthigte sich Mithradat nicht: er tödtete seinen Sohn Machares, machte sich zum König des Bosporus, und entwarf einen Plan, den Krieg nach Italien überzuführen. Allein sein Sohn Pharnazes machte ihm sein Heer ungetreu, und aus Verzweiflung ließ er sich ermorden. Cicero hält ihn für den größten Fürsten Asiens nach Alexander. Er war auch ein Gelehrter, re-Br. Handb. d. a. Geschichte.

89

dete 22 Sprachen, schrieb ein Werk übe

die Kräuterkunde, das Pompejus ins Lateinische übersetzen ließ. Auch besaß er groß Körperkräfte, rastlose Thätigkeit und wild Leidenschaften. — Sein Sohn Pharnazes erhielt für seine Treulosigkeit den Bosporus Als er aber einen Versuch machte, das viterliche Reich wieder zu erobern, kam Casar,

47 liche Reich wieder zu erobern, kam Cäsar, sah und siegte bei Zela (V. V. V.), und Asander, der sich zum König im Bosporus gemacht hatte, tödtete ihn Doch erhielt sein Sohn Darius durch Antonius einen Theil von

Fontus; und ihm folgte Polemo, der zugleich den Bosporus, Klein-Armenien und Kolchis besaß. Nach dem Tode seiner
 Der Wittwe Pythodoris folgte Polemo II. als König von Pontus; denn den Bosporus nahm ihm Nero, und auch Pontus ward nach Po-

lemo's Tode römische Provinz

## 5. PERGAMUM. 283-133.

Philetärus Thlibias, ein bithynischer Verschnittener, nachher Schatzmeister des Lysimachus von Thracien, ward Statthalter in Pergamum, und in dem umher gelegenen Gebiete. Freund des Agathokles, siel er nach dessen Ermordung an Seleukus Nikator ab, und in den auf dessen Ermordung folgenden Unruhen machte er sich unabhängig. Syrer, Bithynier und Gallier griffen ihn umsonst an, er behauptete sich, und kinterließ das Reich seinem Neffen Eumenes I. Dieser wehrte nicht blos die Augriffe der Syrer ab, sondern erweiterte schot das Gebiet um Pergamum. Sein Brudersohn Attalus I. nahm zuerst den königlichen Ti-

tel an, (woher alle Könige in Pergamum Reges Attalici heißen,) nach einem Sjege über die Gallier, durch den er diese zwang, sein Land zu verlassen. Als aber die Syrer, gegen die er anfangs glücklich war, ihn aus allen seinen Besitzungen vertrieben, rief er die Gallier, die sich indess in Thracien niedergelassen hatten, zurück, und erwarb sich durch ihre Hülfe das Reich wieder. erweiterte er sein Gebiet, und ward daher selbst Bundesgenosse der Römer gegen Philipp von Macedonien. Auch beforderte er Wissenschaften und belohnte Gelehrte. -Sein Sohn, Eumenes II. erneuerte das Bündnis mit den Römern, und ihm dankt das pergamenische Reich eigentlich gein Dasein. Er unterstützte nämlich die Römer sehr thätig gegen den gemeinschaftlichen Feind, Antiochus den Großen. Nach dessen Besiegung gaben ihm die Römer den thracischen Chersonesus, die Stadt Lysimachia, und Asia cis Taurum, d. h. Mysien, Lydien, beide Phrygien, Lykaonien; Karien und Lycien erhielten die Rhodier. - Von jetzt nahm er an allen Begebenheiten Asiens den wichtigsten Antheil, und die Römer unterstützten ihn treu. So überzog ihn Prusias von Bithynien. geleitet durch Hannibal, mit Krieg. Erschlug ihn; aber nun verband sich Prusias mit Philipp von Macedonien. Da kam er in Verlegenheit: allein die Römer geboten dem Prusias. Frieden zu schließen und Hannibal auszuliefern. Mehrere kleinene Kriege in der Nähe endigte er glücklich: ja, er konnte selbst als Beschützer Syriens auftreten, und den Sohn Antiochus des Großen, dem Helio-

un 222

198

180

dorus die Herschaft vorenthielt, in sein väterliches Reich einsetzen. Ungeachtet er er
war, der den Romern zuerst Nachricht von
den Rüstungen des Perseus brachte: so ward
er doch nachher gegen sie kaltsinnig, und
reizte ihre Eifersucht so, daß alle seine
nachmaligen Bewerbungen um ihre Gunst
vergeblich waren. Sulpicius Gallus kan
nach Klein - Asien, und foderte auf, wer
Klagen gegen den König habe, solle sie
vorbringen. Er stiftete die berühmte pergamenische Bibliothek, und ließ zuerst, weil

die Ausfuhr der Papyrus-Staude aus Ägypten

verboten war, Pergament bereiten. — Sein 158 Bruder, Attalus II. Philadelphus folgte als Vormund Veines Sohnes, und gewann wieder die Freundschaft der Römer, die ihn von einem Kriege des Prusias retteten. Dieser hatte sein Land so grausam verwüstet, daß er aus Rache eine Empörung des Sohnes Nikomedes gegen den Vater Prusias unterstützte, welche die Römer durch ihre an Kopf, Fuß

und Verstand verstümmelte Gesandtschaft vergebens zu dämpfen suchten. Er war Gönner der Gelehrsamkeit; aber in den letzten Jahren seines Lebens Schwelger. Ihm folgte sein Brudersohn, Attalus III., grau-

sam und schwermüthig, regierte nur 5 Jahre, und vermachte seine Schätze den Römern. Diese aber nahmen auch das Reich, verwandelten es in eine römische Provinz, unter dem Namen Asia propria; und Aristonikus,

ein königlicher Verwandter, schlägt zwar den Crassus, wird aber von Perpema beiso siegt 150.

### GESCHICHTE

#### G I. T. $\boldsymbol{E}$ .

### GALATIENS.

Die Celten, von den Römern Gallier, von den Griechen Galatier genannt, kamen ursprünglich aus Asien, in unbestimmbaren Zeiten, ließen überall auf ihrem Zuge kleine Haufen zurück; und von ihrem nachherigen eigentlichen Wohnsitze, Gallien, 'zogen große Schwärme nomadisch nach allen Himmelsgegenden aus: über das pyrenäische Gebirge, das britannische Meer, die Alpen und den Rhein. Von Ober-Italien, wo die Sennonen sich niederließen; von Deutschland, wo die Boji von ihnen stammen sollen; und vom adriatischen Meerbusen, wo die Taurisci eine Zeit lang wohnten, zogen einzelne Stämme weiter nach Osten, und ließen sich in Pannonien (Ungarn) um die Donau, Drau und Sau nieder.

Von hier aus thaten sie mehrere Einfälle in die südlichern Länder: 1. In Thracien unter Kambaules um 300, wovon wir aber keine weitern Nachrichten haben. Wahrscheinlich mussten sie sich wieder zurückziehen. 2. Zog ein großes Heer von 200,000 Menschen, in 3 Haufen getheilt, gegen Süden: ein Haufen, unter Cerethrius, fiel in 280 Thracien ein; ein zweiter, unter Brennus, in Paonien; und ein dritter, unter Belgius, in Macedonien und Illyrien. Sie plündern diese Länder, Ptolemäus Keraunos von Ma-

cedonien bleibt gegen sie, bis Sosthens endlich sie alle zurück treibt. 3. Ein neue grosses Heer unter Brennus (vielleicht Amisname), erobert Illyrien, und theilt sich hier. Brennus verwüstet Macedonien, Thessilien, und will den delphischen Tempel plündern, wird aber geschlagen, und tödtet sich selbst. - Ein anderer Schwarm erobert Byzanz, macht sich die ganze Küste am Propontis zinsbar, und behauptet sich 60 Jahre. 222 geht ein Theil von ihnen nach Klein-Asien über, gerufen von Attalus I. Nachdem dieser sie gebraucht hat, führt er sie an den Hellespont zurück. Hier verwüsten sie Troas; Prusias von Bithynien greift sie an, und macht sie nieder, 217. - Ein dritter Schwarm von 20,000 Galliern unter Lutarius und Leonnorius nimmt die thracische Halbinsel ein. bis am Hellespont. Hier entsteht ein Zwist unter den Anführern: Leonnorius geht mit dem größten Theile der Gallier nach Byzanz zu den übrigen; Lutarius aber auf 5 geraubten Schiffen nach Asien, und setzt sich am Hellespont. Noch in demselben Jahre ruft Nikomedes I. von Bithynien den Leonnorius zu Hülfe: er geht über den thracischen Bosporus, Lutarius vereinigt sich mit ihm, und Nikomedes besiegt durch ihre Hülfe den Antiochus von Syrien. Nun breiteten sie sich durch ganz Klein Asien aus, ob sie gleich von den Syrern und Ägyptern mehreremal geschlagen werden: die Trocmi besetzten die Küsten des Hellesponts; die Tolistoboji Aeolien und Ionien; die Tectosages Striche im Mit-

tellande. Endlich besiegte Attalus I. sie,

---

und beschränkte sie auf den Besitz von Galatien.

So hiels das Land zwischen dem Sangarius und Halys, Bithypien und Grofs-Phrygien. Gegen Morgen, an Kappadocien und Pontus, wohnten die Trokmer; gegen Mittag, an Phryglen, die Tektosoger, deren Hauptstadt Ancyra; gegen Abend und Mitternacht die Tolistobojer, deren Stadt Pes-Jeder dieser 3 Völkerstämme bildete unabhängig von dem andern eine Republik, mit 4 Tetrarchen an der Spitze, deren Würde ursprünglich nicht erblich, und deren Macht durch Richter und Feldherren eingeschränkt war. Alle Stämme hielten gemeinschaftliche Zusammenkünfte, und standen mit einander im Bündnisse; die kleinern Völker aber in dieser fruchtbaren und volkreichen Provinz waren von ihnen abhängig. -Die Gallier waren geborne Krieger, und daher meist Söldner fremder Staaten. So gebrauchte sie Antiochus der Große erst gegen den Rebellen Molon, und nachher gegen die Römer, 190. Deswegen zog der Consul Vulso Manlius gegen sie, siegte, und gab ihnen Frieden, 188, unter der Bedingung: in den Gränzen ihres Landes zu bleiben und die Nachbarn rubig zu lassen. Dennoch nahmen sie ferner Theil an den Kriegen in Klein-Asien; und die römische Politik fand es vortheilhaft, die Freiheit dieses kriegerischen Volkes zu schützen, damit die benachbarten Fürsten durch sie beschäftigt würden. Daher unterwarf sich Mithradat Galatien; Sylla machte, es wieder frei, und sie blieben treue Bundesgenossen der Römer. Pompejus bestätigte

216

190

sie nicht blos in ihren Besitzungen, sonden belohnte auch ihre Tetrarchen, besonder den Dejotarus, dem er einen Theil von Pon tus und über dies den Königstitel gab. Zwai verliert er die pontischen Lande gegen Pharnaces, den Sohn Mithradats; allein Cist, ob er gleich gegen ihn für Pompejus gewe-48 sen war, erwarbihm diese wieder, und nach Cäsars Tode nahm er auch Armenien in Besitz. Nach seinem Tode erhielt sein Schreiber Amyntas den größten Theil von Galatien durch Antonius; und durch Octavian nicht blos ganz Galatien, sondern auch Pisidien, Lykaonien, Cilicien, Isaurien nebst dem Königstitel. Nach seinem Tode aber wurden alle diese Länder römische Provinzen.

## ARMENIEN:

Armenien, jetzt Haika, ward umgränzt im Norden vom Kur (Cyrus) und den moschischen Gebirgen; im Westen vom Taurus und Kappadocien; im Süden vom Berge Masius; und im Osten vom Caspius. Später theilte sich das Land in zwei Reiche: in Großs-Armenien und Klein-Armenien, deren Gränze der. Euphrat war. 6 großse Flüsse Asiens entspringen in diesem hohen und gebirgigen Lande: der Lykus, der nach dem Pontus fließt; der Phasis, durch Kolchis; der Oyrus, nach Iberia; der Tigris und Euphrat, die beiden Gränzflüsse Mesopotamiens; und der Araxes. Auch ist hier der große Landsee Arsissa oder Wan. Das Land war frucht

barer an Baumfrüchten und Vieh, besonders an Pferden, als an Getreide. Die Hauptstadt Artaxata, von einem König Artaxes auf Hannibals Rath erbauet. Tigranocerta, südwestlich davon, und Arsamosata, ganz westlich. Die Einwohner hatten in Religion und Schrift viel Ähnliches mit den Arabern und Persern, nach Herodot aber stammen sie von den Phrygiern ab.

Nach der Bibel ist Aram, Sohn des Haik, Urheber des Namens; nach den Griechen ein Armenus, aus Ormenium in Thessalien, der mit dem Jason den Argonauten-Zug macht und mit seinen Landsleuten hier in diesen Gegenden bleibt. Von der ältern Geschichte des Landes ist nichts bekannt: es scheint immer die Beute des Siegers geworden zu sein, und so nach und nach unter den Assyrern, Medern, Persern, Macedoniern gestanden zu haben. 'Nach Alexanders Tode wurde es ein Theil des syrischen Reiches bis auf Antiochus den Großen. Nach seiner Niederlage durch die Römer fallen die Statthalter Artaxias und Zariadris ab, erobern mehrere benachbarté Gegenden, und theilen sich darauf die Eroberungen, so dals Artaxias Groß-Armenien, und Lunadris Klein - Armenien erhält, nebst dem Königstitel, den auch die Römer ihnen anerkennen.

1. Gross-Armenien. Antiochus III. versuchte umsonst, das Reich wieder zu erobern. Antiochus IV. aber gelang es, den Artaxias zu besiegen und selbst gefangen zu nehmen. Von hier bis auf Artavasdes, den Vater des Tigranes, ist eine Lücke. Er kriegt mit den Parthern, wird aber besiegt und muß seinen

٠..

95 Sohn als Geissel geben. Nach dem Tode der Varers kam Tigranes gegen Abtretung eine

Landstriches in Freiheit. 84 wird er auch von den Syrern auf den Thron gerufen, und mehrere asiatische Länder unterwerfen ich ihm; daher König der Könige. Seine Verbindung mit Mithradates stürzte ihn: er wird von den Römern besiegt, und muß Syrien, Kappadocien und Paphlagonien ab

Syrien, Kappadocien und Paphlagonien abtreten. Doch schützt ihn Pompejus gegen die Parther. — Sein Sohn, Artavasdes II., heuchelte Freundschaft für Antonius; verrieth ihn aber auf dem Wege nach Medien, und ward daher von ihm gefangen genommen. — Von jetzt an kämpsten Römer und Parther um das Recht, in Armenien den Thron zu besetzen: bald herschen parthische Prinzen, bald von den Römern Begünstigte. Artaxias II., von den Parthern eingesetzt, von den Römern vertrieben. Tigranes II., durch die Römer erhoben. Artavasdes III., von den Armeniern vertrieben, von den Rö-

um Chr. Geb.

won den Armeniern vertrieben, von den Romern gegen Phraates von Parthien wieder eingesetzt. Tigranes III., von den Römern vertrieben; Ariobarzanes, ein Meder, zum Konig erhoben. — Nach den wiederholten Niederlagen, welche Arsaces und Orodes, Sohne des parthischen Königs Artabanus, erlitten, wurden die Parther eine Zeitlang rubin auf Michailen.

57 n. Chr. hig, und Mithridates Iberus ward von Tiberius zum König von Armenien ernannt. Er wird nach mannigfaltigen Schicksalen von

seinem Brudersohne Rhadamistus getädtet.
Nach dessen unruhiger Regierung erhob sich

55 Tiridates, Bruder des parthischen Königs Vologeses. Allein die römische Armee unter Domitius Corbulo vertrieb ihn, und Nero ernannte den Enkel Herodes des Großen, Tigranes IV., zum König des ganzen Armeniniens. Er starb bei einem Einsalle der Parther; Tiridates erhielt bittend die Krone zu Rom aus den Händen des Nero, und blieb treuer Vasall der Römer. Sein Sohn oder Enkel Exederes, wird von den Parthern vertrieben, und Parthamasiris auf den Thron gesetzt. Ihn vertrieb Trajan, und machte Armenien zur römischen Provinz. Adrian aber musste die Eroberung schon aufgeben, und Armenien hatte wieder seine eignen Könige, die aber meist von den Römern abhängig waren. 412 übergiebt ein Tigranes das Reich den Persern.

2. Klein - Armenien. Nachkommen des Zadriades (190) bis auf Mithradat kennen wir nicht. Artanes, um go König, wird von Mithradat besiegt und seines Landes beraubt. Pompejus nahm es dem Mithradat, und gab es mit andern Theilen Klein-Asiens dem Tetrarchen von Galatia Dejotarus. Auch Cäsar begnadigte ihn, so tapfer er auch für Pompejus gestritten, und ließ ihm Klein-Ar-Vergeblich ward er von seinen Verwandten bei Cäsar verklagt; Cicero vertheidigte ihn. Nach Cäsars Tode erhielt er auch seine galatische Tetrarchie wieder. -Da sein Sohn, Dejotarus II., unbeerbt starb 33: so schenkte Antonius Klein - Armenien dem Polemo, König von Pontus; Augustus dem Archelaus von Kappadocien; Caligula dem Kotys vom Bosporus; Nero dem Aristobulus, Herodes Urenkel, und darauf vereinigt mit Groß- Armenien an Tigranes IV.

59

66

114

117

418

64

48

44

Wahrscheinlich blieb es nun immer mit Groß-Armenien vereinigt.

## GESCHICHTE

DER

 $P \quad \hat{A} \quad R \quad T \quad H \quad E \quad R^{-1}$ 

Parthien oder Parthiene ist eigentlich eine kleine Provinz, süd östlich vom kaspischen Meere, umgränzt von Hyrkanien, Anen, Karmanien und Medien, und rings von Gebirgen eingeschlossen. In den Zeiten der Perser gehörte es mit zu Hyrkanien. Es war berühmt durch Pferdezucht, und die Parther wurden im Kriege, besonders auf der Flucht, als reitende Bogenschützen gefürchtet. Ihre Sitten waren wild. Ein kleiner Ort mitten im Lande war Hekatompylos, von dem aus Wege nach allen Gegenden hin führten.

Das parthische Reich dagegen erstreckte sich vom Oxus bis an den Euphrat, und vom kaspischen bis zum indischen Meere. Hauptort des Reiches war Ktesiphon, an der Ost-

Seite des Tigris.

1. Die Parther (eigentlich Flüchtlinge) werden uns in den ältesten Zeiten als Wilde, als Abkömmlinge der Scythen genannt; blieben aber in den Zeiten der Assyrer und Meder unbekannt. Sie kamen unter die Herschaft der Perser, Macedonier, und nach

1) Historisch-kritischer Versuch über die Arsaciden - und Sassaniden - Dynastie, nach den Berichten der Perser, Griechen und Römer, bearbeitet von Carl Friedr. Rickter. Leipz. 1804 Alexanders Tode, der Syrer. Unter diesen blieben sie bis auf Antiochus II. Da aber Agathokles, der syrische Statthalter, sehr willkürlich und grausam verfuhr, empörte ein Unter - Gouverneur, Arsaces (Aschek), die Parther, tödtete den Agathokles, vertrieb die Syrer und Macedonier, und stiftete ein kleines Reich um die Stadt Hekatompylos. Sein Nachfolger, Arsaces II. (Tiridates), erobert das übrige Parthien, und selbst schon Hyrkanien. Jetzt aber drohen ihm Theodotus, Konig der Baktrer, und Seleukus II. von Syrien. Jener stirbt, und sein Sohn schließt mit Arsaces Frieden und Bühdnifs. Seleukus aber wird geschlagen und gefangen, 238. Dieser Sieg wurde als der Anfang der parthischen Unabhängigkeit, der eigentlichen Herschaft der Arsaciden, angesehen, und von ihm aus als Epoche die Jahre gezählt; seltener von 256 an. 2. Areaces III. Artabanus I. wird von

Antiochus dem Großen besiegt und aus dem Lande vertrieben; doch im Frieden 210 im Besitz des Landes gelassen, weil Antiochus mehr die Absicht hatte, dem obern Asien (Baktra) sich fürchtbar zu machen und es in Ruhe zu erhalten, als es zu besiegem — Arsaces IV. Phriapatius um 190. Arsaces V. Phraates bezwingt die Marder in Große Medien. Mithridates I. benutzt die Unruhen in Asien nach Epiphanes Tode und Syriens Ohnmacht, und erobert alle Länder zwischen dem Euphrat und Indus, Medien, Elymais, Babylonien, Baktrien: daher der Große. Die Überwundenen fodern Demetrius II. von Syrien zur Hülfe auf, er wird aber geschla-

256

**\$**53

238

216

210

181

173

162

YZC

gen und von den Parthern gefaugen. (Rhodoguna.) - Phreates II. folgt. Antiochus VIE von Syrien will dem heimlichen Plane der Parther gegen ihn zuvor kommen; Demetrius aber wird gegen ihn geschickt, Antiochus fällt, das parthische Reich behauptet sich, allein Syrien wird nicht erobert. -Die Scythen indess, welche Phraates in Sold genommen hatte, rebelliren, weil sie den versprochenen Lohn nicht empfangen. Er zieht gegen sie; die gefangenen Griechen gehen zu den Scythen über, und Phraates selbst wird getödtet. Die Scythen indels verlassen das Land. Artabanus II. will sie züchtigen, stirbt aber an einer Wunde. Mithridates II. rächte endlich die Niederlagen seiner Vorfahren an den Scythen, und erweiterte sein Reich. Selbst in Armenien fiel er ein, und nahm vielleicht einige Landstriche in Besitz. An Sylla schickt er Gesandte nach Mesopotamien. Unter seinem Nachfolger Mnaskires aber entstanden innere Unruhen, die Tigranes von Armenien benutzte und einige parthische Provinzen einnahm. Zugleich fallen die Scythen abermals ein, und erheben den Sinatrockes auf den 76 Threm Ihm folgte sein Sohn Phraates III. 69 Tigranes und Lucullus schickten an ihn um Beistand. Er schloss mit den Römern ein · 60 Bündnis, die versprochenen Hülfstruppen aber schickte er nicht, und mit Pompejus kam es über Gränzgebiete am Euphrat und über Titel zum Streit, den die Römer durch Vergleich beizulegen suchten, um erst die näheren Völker sicher unterjocht zu haben. Phraates III. wird getödtet von seinen Söh-

53

39

37

nen Mithridates III. und Orodes. Jener folgt; dieser aber verjagt ihn, und Mithridas tes nimmt seine Zuflucht zu den Römern. und da Gabinius Hülfe schwach war, zu den Durch diese gewann er Babylonien; auch rückten die Römer unter Crassus gegen den Euphrat an. Aber Orodes eroberte Babylon und Mithridates ward getödtet; und Crassus, vom Abgar in Wüsten irre geführt, kam mit seinem ganzen Heere um, und der Name der Parther ward den Römern von jetzt an furchtbar. Weil Crassus Sohn für Cäsar war, wählten die Parther die Partei des Pompejus, und unterstützten auch nach Cäsars Tode seine Mörder Brutus und Cassius gegen Antonius und Octavian, nicht ohne Glück. Geführt von Labienus, verheerten sie Syrien, Phonicien, Judaa. Endlich aber werden sie von Ventidius, dem Feldherm des Antonius, geschlagen, und ihr tapferer Anführer Pakorus bleibt selbst. Der darüber melancholische Orodes wird von dem geliebtesten seiner 30 Söhne ermordet. Phraates IV., der Mörder, machte sich durch ähnliche Grausamkeiten gegen seine Brüder bald verhaßt. Obgleich er nun den Antonius in die Flucht schlägt und Medien und Armenien erobert, wird er doch von seinen Unterthanen vertrieben, die den Tiridates erwählen. Phraates flieht zu den Scythen; und kehrt durch ihre Unterstützung zurück. Tiridates sucht Schutz bei Octavian. Dieser aber erklärt sich neutral; und als er nach Asien kömmt, schickt ihm Phraates alle römischen Fahnen und Gefangenen, welche die Parther dem Crassus und Antonius

genommen hatten: und Octavian, der die als ein Zeichen der Unterwerfung ansah, er kannte ihn als König. Doch dauerte der Krieg mit den Römern fort, besonders über Armenien. Bel seinen Unterthanen erwab sich Phraates keine Liebe: er starb durch n. Chr. Gift 4 nach Chr. — Sein unehlicher Som

Phraatakes ward in einem Aufruhre ermor

det: und Orodes II. seiner Grausamkeit we gen getödtet. Vonones, Sohn Phraates IV. ward von den Parthern gehaßt, weil er, in Rom erzogen, römische Sitten liebte; und Artabanus III., König der Meder oder Daher, aber auch von der Familie der Arsaciden,

nur aus einer andern Linie, stiels ihn leicht vom Throne. Er nahm seine Zustucht zu den Römern. Von diesen gefangen gehal-

ten, will er entsliehen und wird getödtet.

3. Artabanus III. war indels bei den Edeln nicht beliebt. Diese schicken heimlich nach Rom, und Tiberius stellt als Gegenkönig auf Phraates, den Bruder des Vonones, und da dieser auf dem Wege stirbt, einen Enkel des Vonones, Tiridates. Artabanus wird zweimal vertrieben, doch immer wieder eingesetzt. — Bardanes machte sich durch Grausamkeiten in seiner Familie verhafst, und sein Bruder Gotarzes, unterstützt

von den mächtigen Dahern, kämpfte mit ihm

um das Reich. Eine durch entdeckte Hinterlist der Vornehmen bewirkte Versöhnung war von kurzer Dauer. Bardanes wird endlich getödtet, und Gotarzes König. Er behauptete sich gegen Meherdates, den Claudius als Kron-Prätendenten gegen ihn aufstellte.

Nach Vonones II. einjähriger, Regierung

, folgte Vologeses I. Er kriegt mit Nero, schließt Frieden mit Vespasian, stirbt 90. go Pacorus 91 bis 107: zu ihm floh der Pseu-Cosroes wird von Trajan be-116 siegt; Parthamaspates erhält die Krone: aber 117 Cosroes kommt wieder zurück. — Vologeses II. lebt anfangs in Freundschaft mit den Römern; geräth aber nachher mit ihnen (Antoninus Pius) in Krieg, wird geschlagen, und von seinen Unterthanen vertrieben. Die 149 Alanen verheeren das Land. Vologeses III. leidet mehrere Niederlagen durch-L. Verus. 170 Arsaces XXVIII. unterstützte Pescennius 195 Niger gegen Severus. Pacorus 199. geses IV. 20g. Innere Kriege schwächen das Reich. — Unter Artabanus IV. daher seit 216 ' erhob sich Artaxerxes, ein Perser, schlägt den Artabanus, wird als König anerkannt, und wird Stifter des mittlern persischen Reiches, der Herschaft der Sassaniden, (Artaxerxes Vater hiefs Sassan). Diese Eroberung wird auch als Epoche der Jahrrechnung gebraucht von 227 nach Christo. -Folge der Sassaniden ist: Artaxerxes I., 226, gegen Severus Alex. Sapores I., 240, gegen Gordian, Valerian und Aurelian. Hormisdas I., 271. Varanes I., 272. Varanes II., 275, gegen Carus. Varanes III., 292. Narses I., 293, gegen Diocletian. Hormisdas II., 302. Sapares, 309, gegen Constantin, Constantius, Julian, Jovinian glücklich. Ktesiphon Residenz. Artaxerxes II., 381. Sapores III., 385. Varanes IV., 389. Lesdegerd I., 400, Vormund für Theodosius II. Varanes V., 421, gegen Theodosius II. Jesdegerd II., 442. Br. Handb. d. z. Geschichte.

Hormisdas III., 460. — Innere Kriege. — Cavades., 491, gegen Justinian. Cosroes I., 552. Hormisdas IV., 579, Cosroes II., 590, gegen Heraclius. Siroes, 628. — Der letzte, Jesdegerd III. von den Krabern getödtet. Aera Jesdegerd, 16 Junius 652.

Nun kehren wir aus dem fernen Asien zurück zu den Staaten, die Italien näher lagen, und daher am ersten die Thätigkeit der eroberungssüchtigen Römer reizten und übten. Durch Pyrrhus von Epirus lernten sie die Kunst des Lagers und der Schlachtordnung: durch Karthago wurden ihr Patriotismus, ihre Ersindungskraft geweckt; ihre Schiffahrt, ihr Handel gegründet: durch die Eroberung von Sicilien, der ersten römischen Provinz, erhielten sie eine reiche Kornkammer und den ersten Anfang wissenschaft-· licher Bildung. . Nachdem die Römer so ihre Kräfte geübt und gestählt hatten, wandten sie sich auch zu den entferntern Provinzen: und Macedonien, Griechenland, Klein-Asien, Syrien, Gallien, Agypten fielen nach und nach in die Gewalt der Sieger; nur die Parther, an der östlichen Gränze, blieben die unbesiegten, immer furchtbaren Feinde, wie die Germanen an der nördlichen.

#### GESCHICHTR

#### E R

1. Unter den verschiedenen kleinen Völkern dieses Landes waren die Molosser die mächtigsten. Pyrrhus (Neoptolemus) Sohn des Achilleus, ging mit der entführten Gemalin nech 1184 des Hektor, Andromache, an der Spitze seiner Myrmidonen nach Epirus, und unterstützt von den Pelopiden erhob er sich zum König der Molosser. Neoptolemische Rache. Pyrrhica, ein Waffentanz. - Seine Nachfolger, Pyrrhiden oder Aeaciden, sind uns nicht einmal dem Namen nach vollständig bekannt, bis auf Xerxes. Um 480 regierte Admetus, der bei den Kriegen der Perser und Griechen neutral blieb, und dessen Bündniss nachher die Athener nicht annahmen. Er nahm dagegen den verwiesenen Themistokles freundlich auf; und unter seinem Nachfolger Tharymbas führte der Vormund desselben, Saby linthus, einen aus Molossern und Antitaniern zusammen gesetzten Volkshaufen den Spartanern zu, zur Unterstützung gegen Athen. Sein Nachfolger, Alcetas I., dagegen verband sich mit Athen. Von seinen Unterthanen vertrieben, setzten ihn Dionysius von Sicilien und die Illyrier wieder ein; und von Jason, dem Tyrannen von Pherä, befreiete ihn die Unterstützung der Athener. Ihm folgten Neoptolemus und Arybas. Jener starb bald; dieser aber, in Athen erzogen, erwarb sich in seiner 10jährigen Allein-Kk 2

herschaft große Verdienste um Epirus al Gesetzgeber, Beförderer der Wissenschaften und Erzieher seiner Bruderkinder. diesen war Olympias, Gemalin Philipps und Mutter Alexanders. - Nach seinem Tode erhob sich Aeacides, Sohn des Arybas und Vater des Pyrrhus. Philipp von Macedonien verdrängte ihn, und gab dem Alexander, Bruder der Olympias, das Reich, und nachher, um die Olympias zu versöhnen, seine Tochter Kleopatra. Gerade bei den Hochzeitsfeierlichkeiten ward Philipp ermordet, und Alexander der Große folgte. Beide Alexander entwarfen weit aussehende Plane: der Macedonier für den Osten; der Epirot für den Westen, aber mit wenigerm Glück. Von den Tarentinern nach Unter Italien zu Hülfe gerufen, schlug er zwar die Bruttier und Lukaner; bei einem neuen Versuche aber, diese Völker zu unterjochen, ward er getödtet. -326 Jetzt folgte der verdrängte Aeacides. Die in Pydna belagerte Olympias rief ihn zu Hülfe: er geht; allein die Unterthanen treiben ihn des wegen aus dem Reiche, und Kassander 316 nahm Besitz von Epirus. Zwar ward er von seinen Unterthanen bald zurück gerufen, fiel aber schon 313 in einem Treffen gegen Kas-313 sanders Heer. Sein Bruder, Alcetas II., setzte den Krieg mit abwechselndem Erfolge fort; doch kam es endlich zu einem für ihn vortheilhaften Vergleiche. Seine Grausam-

> 2. Pyrrhus II. am Hofe des illyrischen Königs Glaukus erzogen, ward auch von

tödteten.

keiten empörten die Unterthanen so, daß sie ihn schon im zweiten Jahre seiner Regierung

diesem gegen Kassanders Plane mit bewaffneter Hand in den Besitz des Reiches gesetzt. Während einer Abwesenheit bei Glaukus aber empören sich die Epiroten, wahrscheinlich auf Anstiften des Kassander, und erheben einen Neoptolemus zum König. Pyrrhus flieht zum Demetrius Poliorcetes, der seine Schwester Deidamia geheirathet hatte; lernte unter ihm die Kriegskunst, kam aber nach der Schlacht bei Ipsus als Geissel nach Ägypten. Hier erwarb er sich die Gunst der Königin Berenice, erhielt die Tochter Antigone zur Ehe, und Ptolemaus setzte ihn wieder in sein Reich ein. - In Macedonien kämpften Antipater und Alexander, die Söhne Kassanders, um den Thron. Pyrrhus stand dem Alexander bei, und erhielt dafür die ganze Seeküste von Macedonien, Ambracia, Akarnanien und Amphilochia. Da aber Demetrius sein Zuspätkommen zur Unterjochung des ganzen Macedoniens benutzte, zersiel Pyrrhus mit seinem Schwager, und vertrieb ihn endlich aus Macedonien. Doch auch Pyrrhus konnte sich nicht behaupten: Lysimachus griff ihn an, und er mulste weichen. Er erneuerte zwar nachher, als Ptolemäus Keraunos Macedonien eingenommen batte, seine Ansprüche: da er aber jetzt einen Plan, sich Italien zu unterwerfen, gemacht hatte, nahm er dagegen bereitwillig eine Unterstützung von 5000 Mann zu Fuss, 4000 Reitern und 50 Elephanten auf 2 Jahre, und ging 280 nach Italien über. Er war anfangs so glücklich, dass der Senat auf Frieden dachte. Appius Claudius aber hinderte diesen, und wie wol Pyrrhus zum zweitenmal siegte, war

**507** 

301

295

294

288

287

. . .

doch der Sieg für ihn selbst so blutig, daß er gern nach Sicilien ging, wohin ihn de Syrakuser gegen Karthago zu Hülfe riefen. Anfangs glücklich entriß er den Karthagern Alles bis auf Lilybäum, gab seinem Sohne Agathokles den Titel eines Königs von Sicilien, und wollte schon nach Africa übersetzen. Allein die Sicilianer, hart von ihm gedrückt, zwingen ihn, die Insel zu verlassen. Er ging nach Italien zurück, wird aber auch hier geschlagen, und flüchtet auf einer kleinen Flotte nach Epirus zurück. — Er hatte indels immer sein Heer durch Italier verstärken müssen, aus Epirus und Macedonien waren ihm keine Hülfstruppen geschickt worden.

Er fiel daher mit Galliern in Macedonien ein,
Antigonus Gonatas mußte weichen, und
Pyrrhus ward zum zweitenmal König in Macedonien. Statt sich aber den Besitz erst zu
sichern, nahm er die Einladung des vertriebenen Kleonymus gegen Sparta an. Von
Sparta mußte er schimpflich abziehen, und

Sparta mulste er schimptlich abziehen, und bei der Belagerung von Argos, verlor er durch einen Steinwurf sein Leben. — Sein Sohn und Nachfolger, Alexander II., benutzte die Abwesenheit des Antigonus Gonatas, der mit einem Heere vor Athen stand, fiel in Macedonien ein, und fand willige Aufnahme. Indels sammelte Demetrius, des Gonatas Sohn, ein Heer, und schlug den Alexander so, dass er nicht blos Macedonien, sondern selbst Epirus aufgeben, und nach Akarnanien flüchten mulste. Zwar eroberte er Epirus wieder, besiegte die Illyrier; allein Macedonien erhielt er nicht. Er schrieb auch über Taktik. — Sein minderjähriger Sohn Pto-

lemäus stand, unter der Vormundschaft der Mutter Olympias. Er blieb nach einer kurzen Regierung in einem unglücklichen Kriege gegen Akarnanien. Sein Bruder, Pyrrhus III., so wie dessen Tochter Deidamia, wurden nach kurzen Regierungen von dem gegen Monarchie eingenommenen Volke ermordet. - Die Epiroten errichteten jetzt eine republikanische Verfassung, unter jährlich erwählten Obrigkeiten. Bald aber entstanden innere Unruhen. Illyrier und Macedonier benuzten dies wechselseitig zu Unterjochung und Auflagen. Die Römer erklärten sie frei. Allein die Epiroten durchschaueten die Politik der Römer; unterstützten Autiochus den Großen und Perseus von Macedonien. Paullus Aemilius daher, nachdem er den Perseus geschlagen und gefangen, zog nach Epirus, gab 70 Städte der Plünderung seiner Soldaten Preis, zerstörte sie, verkaufte 150,000 Einwohner als Sklaven, und Epirus ward von jetzt an als römische Provinz behandelt.

**2**19

191

8ðr

# GESCHICHTE

V O N

## $\mathbf{K}$ A $\mathbf{R}$ T. $\mathbf{H}$ A $\mathbf{G}$ O.

Einheimische Geschichtschreiber sind verloren; und gegen die römischen muß man auf seiner Hat sein, denn sie sind als Feinde partheiisch Vergl. Haeren's Ideen über die Politik und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. 2r Theil. Göttingen 1804.

### CHOROGRAPHIE.

Das Gebiet von Karthago, auch das eigentliche Africa oder Lybia genannt, lag am mittelländischen Meere zwischen dem Flusse Tusca im Westen und der kleinen Syrte und dem Flusse Triton im Osten. Südlich, gegen die Wüste Libyens und das Land der Garamanten, war die Gränze nicht ganz bestimmt: — Das Ganze theilte sich: 1. in Zeugitana, Zeugis, den-nördlichen Theil Darin Karthago auf einer Halbinsel, nicht weit vom heutigen Tunis; groß und schön gebaut, von 5 bis 6 Meilen im Umfange, und mit fast 700,000 Einwohnern. Ruinen sind nicht mehr sichtbar, denn es ist mehreremal zerstört. - Utica, Kolonie der Phonicier, angelegt 287 vor Karthago. Tunes. Hippon 2. Byzacium, Diarrhytus, ein Hafen. der südliche Theil, durch Fruchtbarkeit berühmt. Adrumetum ist Hauptort, auch Kolonie der Phönicier, denen die nord-africanische Küste und die Inseln um Italien Ruheplätze auf ihrer großeń Fahrt nach Tartessus

waren. Auch dienten die africanischen Kolonien, um Waaren aus dem Innern Africa's zu holen. Ein solches treibende Interesse konnte auch wohl nur Fremde reizen, sich hier nieder zu lassen; denn die Luft ist ungesund, oft pestilenzialisch. — Dies kleine Gebiet erwächst nach und nach zu einem großen Staate. Karthago wird Beherscherin von Nord-Africh, Spanien und den Inseln des mittelländischen Meeres bis an Gibraltar; und überall blühen volkreiche Städte auf. Auch sind sie als enadeckendes Volk nicht unwichtig.

# GESCHICHTE.

ERSTE PERIODE.

Die Nation in der Kindheit und im .

Aufwachsen,

von 888 bis 510 vor Christo;

d. i. von der Stiftung Karthago's bis auf den ersten Handels-Traktat mit den Römern.

Die Anlegung von Karthago ist in Fabeln gehüllt. Man erzählt gewöhnlich: Dido flieht aus Tyrus vor ihrem Bruder Pygmalion, mit dem Barkas; nimmt 80 Frauen von Cyprus, und schifft nach Utica. Hier kauft sie so viel Land, als sie mit einer Ochsenhaut umspannen kann; erbauet das Kastell Byrsa, und daraus sei Karthago entstanden. (Die Erzählung von der Ochsenhaut gründet sich

wahrscheinlich auf falsche Etymologien des Wortes Birta, Byrsa.) Außerdem müssen mehrere Sagen geherscht haben, die auch das Zeitalter der Dido so ungewiss machten, dass im Volkeglauben Aeneas (1184) und 'Dido (888) als gleichzeitig geachtet werden konnten, Heyne ad Virg. Aen. IV. exc. L -Am wahrscheinlichsten ist: Die Phonicier hatten schon früher eine Handlungsniederlage in der Gegend von Karthago. Dido aber. die mit einer großen Kolonie hinkam, erweiterte die Anlage so, dals sie für die Stifterin gehalten werden konnte, und setzte Karthago ganz außer dem Verhältnis einer Kolonie zum Mutterstaate: Karthago war gleich von Anfang an ein unabhängiger Staat, wiewol man gegenseitig die Pflichten einer frommen Anhanglichkeit beobachtete. ihrer Ankunft fand Dido Widerstand von den Eingebornen; endlich setzte sie sich auf einer bevestigten Höhe, Byrsa, und erbauet eine neue Stadt, Karthada, Karchedon, Karthago. Doch muste die neue Kolonie Tribut an die Eingebornen bezahlen. -Nach der Dido sind an 2 Jahrhunderte leer. Ihre Verfassung war wahrscheinlich von Anfang an Aristokratie mit dem Scheine von Demokratie. Zwei jährlich erneuerte Suffeten, Schonhethim, (die Griechen übersetzten den Titel Buoiling, die Lateiner rex), stehen an der Spitze für bürgerliche Angelegenheiten; ein Senat für Staatsangelegenheiten; und ein engerer Ausschuls des Senats hatte Gerichtsbarkeit über die Feldherren. Waren Suffeten und Senat uneins. so entschied das Volk. In dieser Zeit brei-

um 888 (871)

tete sich der karthagische Handel auf Inseln und Küsten aus. Sie legen eine Kolonie auf Ebusus (Ivica) an, 160 Jahre nach Stiftung der Stadt; sie breiten sich aus auf den balearischen Inseln, auf Sardinien und Cyrnus (Korsika); etabliren sich bei Gades und schöpfen dort aus den Silber-Bergwerken. Wahrscheinlich kommen sie auch schon früh nach Italien. — Auch in die umliegenden Gegenden Africa's schickte Karthago Kolonien aus, den Acker zu bauen; und Utica wurde unter dem Namen der Bundesgenossenschaft Un-Doch gehorchten diese Verbünterthanin. deten ungern, daher jeder landende Feind eine gute Ausnahme fand. — Krieg mit den Phocaern um Korsika: die Karthager siegen. um 530 - Aus dieser Zeit, wo nicht früher, ist der Magrahous Hannonis, eine Entdeckungsreise an der West-Küste von Africa. S. Gosselin's Erläuterung derselben im 2n Bande meiner Untersuchungen S. 6-45; 93-109.

#### ZWEITE PERIODE.

Blüthe Karthago's. Kriege auf Sicilien bis auf den ersten punischen Krieg 264 vor Chr., 490 a. u. c.

Die Staatsverfassung ist jetzt eingerichtet; doch erheben sich häufig Tyrannen, die Unruhen erregen. Handlungssucht leitet. - Ihr Traktat mit den Römern beweis't ihren frühern Handel in Italien, und die Absicht,' mehr Land für ihre Handlung in Latium zu erhalten. Sardinien und Korsika

besalsen sie schon. Doch muls sich Sard nien bald nachher losgerissen haben; den es werden mehrere Feldherren, Asdrubs und Hamilkar, nach dieser Insel gesande Der Gang des Krieges ist unbekannt; ganz wurden die Karthager nicht vertrieben.

Ein Hauptort ihrer Handlung war Sicilien. Hier aber trasen ihre Vortheile mit denen der Griechen in Streit; daher vereinigten sie sich mit Darius Hystaspis 490, und ungeachtet sie geschlagen wurden, wieder mit Xerxes 480. Sie griffen Sicilien und Gross-Griechenland an, damit diese den Griechen nicht beistehen konnten; wurden aber an demselben Tage von Gelon dem Syrakuser bei Him ra geschlagen, an dem Xerxes bei Salamis geschlagen wurde. Sie mußten um Frieden bitten, Kosten bezahlen, 2 Tempel erbauen, und Menschenopfer abschaffen. In Africa sind sie glücklicher: sie befreien sich vom Tribute, und besiegen die Cyrenaer, (Philaeni. Valer. Max. V, 6.) -Vergeblich hatte Egesta die Athener gegen Syrakus zu Hülfe gerufen: sie waren geschlagen. Egesta wandte sich daher jetzt an Karthago, und erhielt Hülfstruppen. Krieg mit Dionysius dem ältern. Die Karthager nehmen Selinus und Himera ein, und belagern Agrigent. Auch diese Stadt muss sich ergeben: in Dionysius Heere ent-

stehen Unruhen; er muss daher im Frieden einiges, Gebiet von Sicilien den Karthagern einräumen, verbindet sie sich aber dadurch, um seine Herschaft über Syrakus zu sichern. Wie er aber dies erlangt hatte,

brach er den Frieden. Zweiter Krieg mit

384

343

340

539

Dionysius d. ä. Anfangs siegten die Karthager zu Wasser und zu Lande: aber die Pest entkräftete sie, die Africaner griffen sie an, und bedroheten selbst Karthago. Mago, der auf Sicilien von Himilco zurück gelassen war, konnte keine Schlacht wagen; er mußte einen Frieden schließen, in dem die Karthager einen Theil ihres sicilianischen Gebietes verloren. Doch Dionysius, der die Karthager gänzlich von der Insel vertreiben wollte, fing einen dritten Krieg an: Mago wird geschlagen und könnmt selbst um. Dionysius harte Friedens-Bedingungen zwingen die Karthager zur Fortsetzung des Krieges, und Mago der jüngere erfocht einen entscheidenden Sieg bei Kronion. Dionysius muss die Kriegskosten bezahlen, und die Karthager gewinnen Gebiet. Ja noch in seinem Todesjahre versuchte er einen vierten Krieg, bülst aber einen großen Theil seiner Flotte ein. Dionysius der jüngere, sein Nachfolger, verglich sich mit Karthago, um Dion und Icetas zur Ruhe zu bringen. Die Karthager aber nährten die Uneinigkeiten, und landen endlich zur Unterstützung des Icetas von Leontium auf der Insel. Da riefen die Syrakuser Korinth zu Hülfe. Timoleon kam. Karthager widersetzten sich der Landung, aber vergeblich: sie wurden zu Wasser und zu Lande geschlägen, besonders bei dem Flusse Krimessus, und mussten im Frieden Siciliens Freiheit anerkennen. - Zweiter Handelsvertrag mit Rom, 348 vor Christo, Polyb. I, p. 436.

Innere Unruhen, erregt durch Hanno, der nach der Tyrannis strebt, und endlich,

da er sich mit africanischen Fürsten verbindet, hingerichtet wird. Alexander belagerte Tyrus; die Karthager nahmen die vertriebenen Tyrier auf. Auch ließen sie die Ägypter ungestört sich der Cyrenaica bemächtigen. Ihr Hauptaugenmerk blieb Sieilien.

Agathokles, Tyrann von Syrakus, wird erst vertrieben; nach einigen Jahren aber wieder zurück gerufen. Er wüthet mit Grausamkeit und unterwirft sich fast die ganze Insel. Dinokrates, an der Spitze der syrakusischen Flüchtlinge, ruft die Karthager zu Hülfe. Agathokles wird geschlagen, ganz 'Sicilien eingenommen, nur Syrakus noch belagert. Da schlug sich Agathokles mit einem kühnen Haufen durch, setzte nach Africa über, nahm mehrere den Karthagern gehörende Städte ein, und bedrohete selbst Karthago, wo sich gerade Bomilcar zum Tyrannen erheben wollte. Bomilcar ward gekreuzigt, Agathokles geschlagen, er muls nach Sicilien zurück, und die Karthager erhalten einen vortheilhaften Frieden, in dem sie zugleich dem Agathokles Unterstützung versprechen, und ihn nachher auch gegen Di-Agathokles nokrates schützen. Nach Tode, 289, währen die Unruhen auf Sicilien und kleine Kriege mit Karthago fort, in denen Karthago sich fast die ganze Insel unterwarf. Da rufen die Sicilier den Pyrrhus zu Hülfe, der gerade in Italien stand. Die-

terwarf. Da rufen die Sicilier den Pyrrhus zu Hülfe, der gerade in Italien stand. Dieser kam, entrifs den Karthagern alle Besitzungen bis auf Lilybäum, und gab seinem Sohne den Titel eines Königs von Sicilien.

Die karthagischen Friedensvorschläge will er nur unter der Bedingung annehmen, dass sie - die Insel gähzlich räumen. Zugleich aber macht er sich durch seine Härte bei den Siciliern verhalst; er muls sich zurück ziehen. und seine Flotte wird geschlagen. Er flüchtet nach Tarent, der einzigen Stadt, die er noch in Italien besals, und die von den Römern zu Lande belagert wurde. Die Karthager folgten, und belagerten sie zur See. -Zwar hatte der gemeinschaftliche Feind, Pyrrhus, die Erneuerung des Bündnisses zwischen Römern und Karthagern veranlasst: dennoch waren beide Nationen schon längst auf einander eifersüchtig; die Römer wegen ihres eingeschränkten Handels, die Karthager wegen der wachsenden Macht der Römer. Jetzt beleidigte daher die Römer der unberufene Zug nach Tarent, dessen Absicht vielleicht auch nicht blos gegen Pyrrhus gerichtet war. Eine Zeitlang nährten sie diese Feindschaft noch heimlich, doch bedurfte es nur einer Veranlassung.

### DRITTE PERIODE.

Schwächung und Untergang Karthago's durch die drei punischen Kriege.

264 bis 146; 490 a. u. c. bis 608.

Das Einzelne dieser Kriege in der römischen Geschichte. Die Mamertiner in Messana veranlassten den ersten punischen Krieg. Die Römer schicken ihnen Hülfe. Appius 400 a.u.c. Claudius landet; die Karthager werden geschlagen; Cajus Duilius erhält den ersten

Seesieg über die Karthager, 260. — C. Attilius Regulus landet in Africa, 255, wird ge

fangen. Die Römer sind ungläcklich; die Karthager erschöpft: beide bieten ihre letzten Kräfte auf, und L. Luctatius Catalus schlägt den muthigen und klugen Hamileur Barcus gänzlich bei den äginetischen Inseln. Die Karthager müssen im Frieden Sicilies und alle Inseln des mittelländischen Meere 513 a.u.c. verlassen, dürfen sich nicht Italien nähern,

und müssen 2200 Talente bezahlen.

Kaum war der Friede geschlossen, so ward Karthago durch einen innern Krieg geschwächt. Die africanischen und europäischen Miethstruppen foderten den rückständigen Sold und die versprochenen Belohnungen. Da man ihnen nichts geben konnte, ergriffen sie die Waffen. Gütliche Unterhand--lungen versehlten ihren Zweck. Spendius und Mathos traten an die Spitzeder Soldaten; die meisten africanischen Städte, durch karthagische Tyrannei beleidigt, erklärten sich für sie, und mit der schrecklichsten Grausamkeit wurden Gegenden verheert und Städte Da trat endlich Hamilcar Barcas zerstört. an die Spitze der Karthager, unterstützt von Hiero in Syrakus und selbst von den Römern, wenigstens mit Lebensmitteln; und rieb die Soldaten gänzlich auf. Eben so empörten sich die Miethstruppen auf Sardinien. aber unterstützten die Römer den Aufruhr, nahmen die Insel in Besitz, und behaupteten sie nach einem 8jährigen Kriege. Gern hätten die Karthager diesen Verlust gerächt, aber

235 bis

- 236

Parteigeist theilte sie. Hamilcar, an der Spitze der Demokraten, entwarf einen gro-

Er besiegte die Numidier, setzte sen Plan. ohne Erlaubniss des Senats über nach Spanien, und nur Spaniens Schätze und glänzende Thaten konnten seinem kühnen Plane gegen Iannons Partei Billigung verschaffen. lieb in einer Schlacht mit den Vettonen, inem lusitanischen Volke; aber sein gleich sifriger Ridam Asdrubal folgte. Er setzte lie Eroberungen fort, und um sie zu sichern, bauet er Karthagena. Die Römer, die jetzt aufmerksam werden auf die Fortschritte der Karthager, suchen ihren Eroberungen durch len Vergleich Schranken zu setzen: die Karthager sollen nicht über den Ebrogehen, und auch Saguntum, eine griechische Kolonie, nicht angreifen. Asdrubal beobachtete diesen Vergleich, unterwirft sich aber das ganze übrige Spanien. — Hapnibal, Sohn des Hamilcar, wird nach Asdrubals Ermordung Feldherr. Er nimmt Saguntum ein. Zweiter punischer Krieg. Hannibal sichert Africa 536 a. u. c. und Spanien, geht über die Pyrenäen, durch Gallien, über die Alpen, erobert Turin, siegt am Ticinus und Trebia; dringt 217 in Etrurien ein, siegt am trasimenischen See, schlägt lie Römer gänzlich bei Cannä, und ganz Unter-Italien ergiebt sich ihm, 216. etzt an wird das Glück abwechselnd. wird Kapua wieder erobert, Tarent geht zu len Römern über, und Sicilien wird besiegt. Hannibal erhält keine Hülfe von Karthago, NO 2 Parteien im Senate sind. Seine Soldaen desertiren ihm häufig. Er schließt daher in Bündnis mit Philipp von Macedonien, Diesen aber wissen die Römer durch Angriffe ler Aetoler zu beschäftigen. - Von Spanien Mr. Handb. d. a. Geschichte.

aus konnte Hannibal auch keine Hülfe erhalten. Die Scipionen hatten hier mehreremal gesiegt; und obgleich Beide in Einem Jahre, 212, geblieben waren, hatte doch Cornelius Scipio in einigen Jahren fast ganz Spanien erobert. Dennoch war es dem Bruder des Hannibal, Asdrubal, gelungen, in Italien einzudringen; allem seine Briefe an Hannibal werden aufgefangen, und Asarubal wird am Metaurus geschlagen, 207. Jetzt gab Hannibal sich verloren, und zog sich immer weiter zurlick. Noch einmal versuchte es sein Brader Mago, ihm Hülfstruppen zuzuführen; aber ebenfalls vergeblich. Scipio Hannibal wird zulandet in Africa, 204. rück gerufen. Niederlage bei Zama, 202. 553 a.u.c. Friede: Karthago behält seine Besitzungen

in Africa, giebt aber dem Masinissa, (der den Römern zuletzt beigestanden hatte,) alles ihm Genommene zurück; liefert alle Kriegsschiffe bis auf 10 Triremen aus, bezahlt 10,000 Talente, und darf nicht ohne

Masinissa indess that baufig feindliche

Erlaubnis der Römer Krieg führen und Frieden schließen.

Einfälle, und die Römer ließen es wenigstens geschehen. Hannibal, der kein Heer mehr anführen soll, sucht durch gute Anstalten im Innern sein Vaterland wieder zu heben. Allein er beleidigte durch Ehrlichkeit, und es gelang daher der Kabale der Römer leicht, ihn zu vertreiben. Er entfloh nach Syrien, rieth zum Kriege, Antiochus aber folgte

nicht seinen Planen. Er mosste auch Syrien verlassen, ging nach Kreta, und endlich nach Bithynien zum Prusias, wo er durch

Gift sich tödtete, 2 als die Romer seine Auslieferung verlangten. Die Streitigkeiten im Innern Karthago's rabeten indels nicht. Masinissa benutzte diese, und; aufgemuntert von den Römern, besetzte er mehrere Städte und Gegenden, als hätten sie chemals zu selnem Reiche gehört. Die Karthager schicken, um sich Schutz zu verschaffen, nach Rom. Cato kommt nach Africa; allein seine unbillige Vermittlung wird verworfen, und der her sein: Censeo, Carthaginem esse delendam. - 40 Senatoren in Karthago, die gemälsigte Meinungen hatten, werden verwiesen, und fliehen zum Masinissa; Masinissa's ungerechte Angriffe werden abgewehrt: das erklären die Römer für einen Friedensbruch, und lassen ein Heer nach Sicilien ge-Utica ergiebt sich, Karthago unterwirft sich unbedingt; dennoch geht das rö-, mische Heer nach Africa über. Karthago soll zerstört werden; so hatte der Senat beschlos- 605 a.u. c. Die Karthager liefern ihre Waffen aus. Umsonst: sie sollen die Stadt niederreißen. Dies bringt sie zur Verzweiflung: sie fechten anfangs mit Muth und Glück gegen die Römer; endlich aber kömmt Publius Cornelius Scipio, die Stadt wird eingenommen und zer-Julius Cäsar oder Augustus hat sie 608 a.u.c. wieder erbauet: gegen Ende des 7 Jahrhunderts nach Chr. wurde sie gänzlich zerstört.

Ursprünglich müssen die Sitten der Karthager roh gewesen sein, da ihnen die Sicilier noch um 500 Menschenopfer untersagen mußsten. Doch müssen sie sich nachher gebildet haben, und manche ihrer geographischen Kenntnisse und manche Erfindung ist

Lle

wohl mit ihnen verloren gegangen; denn is ührer blühenden Periode wachte der eifersüchtige Handelsgeist darüber, dass ihre Kenntniese und Erfindungen nicht verbreitet werden durften. Daher war es auch verboten, Griechisch zu lernen; und Hannibal hatte wohl auch deswegen unter den akgläubigen Karthagern manche Gegner, dass « Griechisch sprach und schrieb. Dals ächte geistige Bildung, Dichtkunst, bildende Künste, Philosophie, Mathematik bei ihnen geblühet hätten, davon finden wir keine Spur; Handelsgeist erstickte wohl die Gemüther. Die Quadriremen sollen sie erfunden haben; Mage schrieb as Bücher über den Ackerbau 1), und Philenus, eigentlich ein Sicilier, eine Geschichte der Kriege zwischen Karthago und Rom. - Der Vorwurf der Treulosigkeit, so dass punica?) fides sprüchwörtlich ward, ist übertrieben; manche als Beweis erzählte Geschichte ist erdichtet oder vergrößert; und vielleicht könnte man mit größerm Rechte romana fides so sprüchwörtlich gebrauchen.

- Denn Ackerbau ward im karthagischen Gebiet sehr eifrig getriehen, und der Staat hatte davon einen großen Theil seiner Einnahme.
- 2) punica: eigentlich phoenica; der Lateiner aber hat keine Aspiration, daher poenica, punica.

# GESCHICHTE

TOTAL TOTAL

SILC. L'IL E N.

Wir haben keine vollständige Geschichte dieser Insel, die vielleicht ehemals mit Italien zusammen gehangen, wovon sie nachher der berüchtigte Wasserstrudel zwischen Scylla und Charybdis trennte: sie ist aber wichtig wegen ihrer Verbindung mit Rom und Karthago. Sie war größten Theils von Griechen angebauet und bewohnt, und Wissenschaften, besonders Beredtsamkeit, blüheten hier früher, als im Mutterlande Hellas. Sie wurden hieher von Klein-Asien verpflanzt.

Den Namen Sicilien hat die Insel von einem italischen Volke; Sicania, vom Urvolke; Thrinakia aber oder Trinakria von den 3 Vorgebirgen: Pelörum, gegen Italien; Pachynum, gegen Griechenland; und Li-

lybaeum, gegen Minca.

1. Kyklopen und Lästrigonen, rohe Völker, wohnen hier zu Homers Zeit an der östlichen Küste. Der Hauptstamm der Ureinwohner hiefs Sikaner, ein zerstreut lebendes Hirtenvolk. Um 1184 kommen Sikuler aus dem mittlern Italien durch neue Ankömmnlinge verdrängt, und verbinden sich nach einigen Streitigkeiten mit den frühesten Bewohnern der Insel: Die Karthager legen hier bald nach ihrer Stiftung Handlungsniederlagen an, die aber unbekannt sind und ohne Einflus bheben. Bald kamen Griechen,

die Sprache und Cultur verbreiteten und Demokratien gründeten 1).

2. Syrakusae, die Hauptstadt Siciliens auf der Ost-Küste, ist die alteste Kolonie, angelegt 736 von dem Korinther Archias, 736 einem Herakliden, unter dem sich Teneater aus dem karinthischen Gebiete und Doreraus Megata, sammelten: . Sie ward später durch die Vereinigung 4 kleinerer Städte (Nesecoder Ortygia, Achradine, Tyche, Neapolis, und die Vestung Epipolae) eine große, prächtige Stadt, und noch jetzt heben sich Ruinen erhalten. - Eine der ältesten Städte ist Zenkle an der sicilischen Meerenge, von Sikulemer-- baut, aber wieder rerlessen. Griechen upter Kratemenes von Samos und Perieres von Chalcis, liesson sich hier nieder, umgaben

den Hafen mit einer Mauer, und trieben Seeräuberei. Um 668 fielen Rhegier 2) aus Unter-Italien in Verbindung mit den peloponnesischen Messeniern ein, und wolkten sie ausrotten; vereinigten sich aber mit ihnen, und seit der Zeit hiels Zankle Messana. — Naxos (Thaurominium) von Chalcidensern

gestiftet unter Theokles, einem Athener.

Hyble, von Dorern bevölkert und Megara
genannt. Katana, eine Kolonie von dem
zes sicilischen Naxos, wo Charondas gehoren.
Leontium, ebenfalls von Naxos angelest.

Leontium, ebenfalls von Nexos angelegt. Gela, von Dorern aus Kreta, 675. Kamarina,

<sup>1)</sup> Die Ureinwohner heisten Emde, Siculi; die , eingewandnrten Griechen Eprideren; wie Irada und Iradagai, Hispanus und Hispaniensis.

z) Rhegium war von Chalcidensern und vertriebanen Messeniern küher gestiftet.

anf der Süd-Küste, von Syrekus angelegt, 597; 47 Jahre nachher zerstört, dann wieder erbauet; und blühend gegen 444. Agrigentum, auf der Süd-Küste, Kolonie von Gela, 578, wo bald nach der Stiftung gegen Cyrus Zeitalter der Tyrann Phalaris despo-gegen 555 tisirte.

3. Bald erhoben sich in den einzelnen Republiken Tyrannen, und es entstanden Parteien, die den Staat zerrütteten, besonders seit 500. Gelon ward Fürst in Gela, 401; überliefs hier aber die Regierung seinem Bruder Hiero (dem ältern), führt die aus Syrakus vertriebenen Aristokraten zurück, und erlangt die Tyrannis, 486. Er sichert sich durch die Aufnahme neuer Bürger, und schien sich selbst so mächtig, dass er im persischen Kriege die Oberanführung verlangte. Großen Ruhm gewann ihm der Sieg über die Karthager bei Himera. - Sein Bruder Hiero folgte: er ist bekannt durch den Kreis von Dichtern, die sich um ihn sammelten, Pindar, Aeschylus, Simonides, Bacchylides; doch soll er die Nation gedrückt haben. Thrasybulus, sein Bruder, wird seiner Grausamkeit wegen von den Syrakusern verjagt, und nach Vertreibung der neuen Bürger Demokratie eingeführt. Doch entstehen häufig Unruhen, indem mehrere nach der Tyrannis Es wird daher der Petalismus eingeführt, der einen verdächtigen Bürger auf 5 Jahre aus dem Staate verwies. —

1) Die meisten dieser Kolonisten waren Dorer: daher der dorische Dialekt herschend auf der Insel. Ionischen Ursprungs sind: Naxos, Leontium, Catana, Tauromenion, Himera, Mylae 480

477

467

454

410

waren bis jetzt diese Unruhen blos auf die einzelnen Staaten eingeschränkt gewesen. Nun aber erheben sich unter Ducetius die alten Sikuler, die durch die eingewanderten Griechen zurück gedrängt waren: sie belagen Akragas, die Syrakuser kommen zu Hülle, siegen, nehmen den Sikulern mehrere Otter weg, und legen den ersten Grund zu ihret Herschaft über die Insel. Sie wollen jetzt mehrere, auch griechische, Staaten unteriochen, durch die scheinbare Bundesgenossenschaft, und greifen Leontium an. wird als Gesandter nach Athen geschickt, und beredet durch seine nie gehörte, glänzende Beredtsamkeit die Athener, den Leontinern Schiffe zu senden; allein die Leontiner merkten die selbstsüchtigen Absichten der Athener, verbanden sich mit Syrakus, und Athen ward getäuscht. - Doch gaben Streitigkeiten zwischen Syrakus und Egesta den Athenern bald wieder Gelegenheit, auf Sicilien zu landen. Jetzt aber wurden sie durch die Korinther und Spartaner gänzlich geschlagen, und die Spartaner erhielten wiederum an Syrakus eine mächtige Bundesgenossin durch ihre Flotte. Die Egestaner indess rufen die Karthager auf die Insel; Selinus und Himera müssen sich ergeben, und werden grausam verwüstet. — Während dieser Unruhen hatte ein durch Weisheit und strenge Gerechtigkeitsliebe bekannter Syrakuser, Diokles, die alte Gewohnheit wieder eingeführt, die Obrigkeiten durchs Loos zu wählen, und Gesetze gegeben, die sich fast un-

verändert bis auf die Eroberung der Römer erhalten haben. Auf seinen Rath war Her-

mokrates, der den Spartanern zu Hülfe geschickte Feldherr, seines Vaterlandes verwiesen. Er kam mit seinem Heere gegen Syrakus; wird aber geschlagen, kommt' selbst um, und seine Anhänger werden verbannt. - Das letzte Glück reizte die Karthager zu einem neuen Angriffe auf Sicilien. Agrigent wird belagert und eingenommen: Dionysius, der mit bei Agrigent gesochten und sich durch Tapferkeit ausgezeichnet hatte, unterstützte die Anklage gegen die Feldherren, und ward selbst an ihrer Stelle gewählt. Er gewinnt sich die Soldaten, erhält vom Volke durch List eine Leibwache, und man erkannte ihn als König an, wegender nahen Gefahr von den Karthagern. aber die Karthager gleich glücklich blieben und mehrere Städte einnahmen, empörten sich die Syrakuser, und Dionysius schloß. mit den Karthagern Frieden unter der Bedingung: dass Syrakus ihm solle unterthan sein. Doch entstand bald eine neue Empörung; Dionysius ward belagert, und schien verloren. Italische und africanische Miethssoldaten retteten ihn; er unterwarf sich die Syrakuser wieder nebst andern Städten der Insel. und entwaffnete sie. Nachdem er sich so bèvestigt hatte, rüstete er sich, die Karthager von der Insel zu vertreiben: und er wäre in dem folgenden Kriege, 307 bis 390, glücklicher gewesen, wenn ihn die Sicilier treuer unterstützt hätten. Von hier wandte er sich auf eine Zeitlang gegen Italien, und eroberte Rhegium. Sein Hauptwunsch aber blieb, die Karthager gänzlich zu vertreiben. Allein sein neuer Versuch, 383, ist unglücklich, und

408

405

408

404

408

597

587

eben so unglücklich 568: er wird in seinen Besitzungen eingeschränkt. Er affektirte Liebe zu den Wissenschaften, und legte sich besonders auf Dichtkunst, ohne gunstigen Ol. 105,1. Erfolg, (Philoxenus, die olympischen Spiele). 368 - Rs folgte Dionysius der jungere, ein ausschweisender, argwöhnischer Jüngling. Dion, Schwager Dionysius I., ein edler, ernster Mann, wünschte den noch biegsamen Sinn des Jünglings zu bilden, und schlag daher vor, seinen weisen Freund Platon nach Syrakus zu bernfen. Ehrliebe reizte Dionysius und Platon, in Dions Begehren zu willigen. Allein die veränderte, philosophische Lebensweine, die jetzt am Hofe Mode wurde, beleidigte bald die Hofleute, und Dionysius ward ihrer in Kurzem überdrüssig. Dion wird verbannt; und Platon, der sich vergebens für. Dion verwandet, kehrt nach Griechenland zurück. Da ein zweiter Versuch des Platon, dem Dion wenigstens seine Schätze zu erhalten, vergeblich war, sammelte Dion eine Flotte, landete, während Dionysius in Ita-358 lien war, und besetzte Syrakus. Aber sein Ernst, und des Dionysius schmeichlerische Versuche gegen ihn machten den Dion bei dem Volke verhalst. Er ward vertrieben, besonders durch Heraklides heimliche Bemühungen; die Truppen des Dienysius plündern in der Stadt, und die Syrakuser rufen nun in der Verzweiflung den Dion wieder zurück. Er kömmt, bemächtigt sich der Burg, stellt des Diokles Gesetze und Verfassung wieder her; wird aber bald von dem treulosen Athener Kalippus ermordet. Dieser

machte sich zum Oberheren, ward aber nach

13 Monaten von Hipparinus, Halbbruder Dionysius II., vertrieben, und in Rhegium getodtet. Nach ihm beherscht das väterliche Reich 2 Jahre Hipparinus. Genaueres wissen wir nicht über ihne noch wie sein Bruder Nysaus zur Tyrannis gelangt. Die dauernden Unruhen benutzte Dionysius, eroberte Syrakus, und machte sich wieder zum Oberherrn, ohne von seiner Grausamkeit nachzulassen. Mehrere daher flohen zum Icetas von Leontium, und Sicilien war in a Parteien getheilt. Dies schien den Karthagern ein gunstiger Zeitpunkt, die Insel sich zu unterwerfen. Sie landen mit einer großen Flotte. Die Syrakuser aber bitten Hülfe von Korinth. Timoleon, einer der edelsten Griechen, kömmt, schlägt den Icetas und die Karthager: zwingt den Dionysius, sich zu ergeben, und schickt ihn nach Korinth, wo er geschäftlos sich herumtrieb; nimmt mehrere Städte der Insel ein, und vertreibt die Tyrannen; gründet Syrakus zum zweitenmal, giebt den Einwohnern eine neue republikanische Verfassung, oder richtete vielmehr die dioklische nur nach Zeitumständen ein; und zwingt die Karthager, die Freiheit Siciliens anzuerkennen. Nach der glücklichen Vollendung dieser menschenfreundlichen Werke legte, er seine; Obergewalt nieder, zog sich in die Einsamkeit zurück, und starb blind. 4. Doch blieb Sicilien nicht lange ruhig:

4. Doch blieb Sicilien nicht lange ruhig: es entstanden bald wieder Parteien. Sosistratus erhob sich zum Tyrannen und vertrieb den Agathokles. Dieser geht nach Italien und wird Haupt einer Räuberbande. Indels vertreiben die Unzufriedenen auch den

349

.

**345** 

543

450

\_\_\_

537

.

306

**28**9

Sosistratus, und Agathokles wird zurückgerufen. Er richtet ein furchtbares Blutbad an, gewinnt sich aber das Volk durch Schuldenerlassung und Ackervertheilung, und unterwirft sich den größten Theil der Insel. nokrates, an der Spitze der syrakusischen Flüchtlinge, ruft die Karthager zu Hölfe. Se besetzen die Insel, belagern Syrakus; Agathokles setzt nach Africa über, siegt und erobert, muls aber bald zurück. Doch behauptet er sich im Frieden durch Hülfe der Karthager als Tyrann von Syrakus. Seine nachherigen Feldzüge, nach den liparischen Inseln, gegen die Bruttier in Italien, sind Räubereien. Er starb eines schrecklichen Todes, durch Gift von seinem Lieblinge Mänon. Die Kampaner (Mamertiner), die Agathokles bei seinen Eroberungen gebraucht hatte, gaben die Veranlassung zum ersten punischen Kriege durch die Eroberung von Messana. -Syrakus entstanden nach seinem Tode neue Unruhen. Mänon tödtete des Agathokles Enkel, und bemächtigte sich selbst der Ty-Icetas aber verdrängte ihn, schlug die Karthager, und behauptete sich 8 Jahre als Tyrann. Da empörten sich die Agrigenter: er zog gegen sie, und in semer Abwesenheit erhoben sich in Syrakus Thönion und Sosistratus mit streitendem Interesse zu Oberherren. Diese allgemeine Verwirrung benutzen die Karthager, erobern fast die ganze Insel, und belagern Syrakus. Die Sicilier riefen den Pyrrhus von Italien; (seine Gema-

lin Larissa war vies Agathokles Tochter). Er kam, entrifs den Karthagern Alles bis auf Lilybaum, und gab seinem Sohne den Titel eines Königs von Sicilien. Bei dem Plane. Africa zu erobern, verwarf er Karthago's Friedensvorschläge; zugleich aber behandelte er die Sicilier hart: er musste sich entfernen. und seine Flotte ward geschlagen. wird Hiero der jüngere aus der Familie des Gelon zum Feldherrn erwählt. Er legte die innern Unruhen bei, entfernte die Miethssoldaten, und stellte Kriegszucht wieder her. Indels reizten ihn die Eroberungen der Mamertiner aus Messana zum Kriege: er schlägt sie, und wird zum König ausgerufen. nehmen sie karthagische Besatzung ein; vertreiben aber auch diese, als sie ihre eigennützige Absicht merken. Nun belagern Karthager und Hiero die Stadt. Die Mamertiner rufen die Römer zu Hülfe, und der punische Krieg beginnt. Hiero aber schloss bereits 263 mit den Römern Frieden, und ein Bündnis, das er treu hielt: er unterstützte die Römer, und dachte und handelte auch menschlich gegen Karthago, als es von seinen Miethstruppen litt. Sicilien befand sich wohl unter ihm: er unterdrückte Parteien, beforderte Ackerbau, Gewerbe, Handlung und Schiffahrt; ja, er hatte den Gedanken, seinem Vaterlande eine republikanische Verfassung zu geben. Er starb, nach einer langen Regierung, 215, doch zu früh für sein Reich; denn sein Enkel Hieronymus war, wie dessen Vater Gelon, karthagisch gesinnt, und liess sich daher durch Andranadorus. besonders als Hannibal in Italien so siegreich war, leicht zum Bündnisse mit den Karthagern bereden. Doch wird er wegen seiner Despotie schon im nächsten Jahre ermordet. 214

Num entstehen 3 Parteien, eine römische, karthagische, syrakusische. Die Karthager werden immer mehr eingeschränkt; Murcellus rückt vor Syrakus. Die Maschinen des Archimedes schaden viel 1). Marcellus 20g daher nach andern Städten, belagerte und eroberte sie; schlug den Hippokrates, Hannibals Agenten; schloß nun Syrakus enger ein; eroberte 212 theilweise die Stadt, 211 die übrigen Städte der Insel; und 210 ward

ihre Fruchtbarkeit, ihre bequeme Lage zum Handel und zur Überfahrt nach Africa. Archimedes wurde bei der Eroberung von Syrakus gegen den Befehl des Marcellus getödtet.

Sicilien die erste auswärtige Besitzung der Romer, die erste Provinz, wichtig durch

i) Dass Archimedes durch Brennspiegel die römische Flotte in Brand gesteckt habe, erzählt zuerst bestimmt Anthemius im 6 Jahrhundert nach Chr.; aber weder Polybius noch Livius oder Plutarch erwähnen der Sage.

#### GESCHICHTE

DER

 $\mathbf{R}$   $\mathbf{O}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{E}$   $\mathbf{R}$ .

 ${f V}$ on dem kleinen Umfange von kaum zwei Meilen, den das römische Reich bei seinem Ursprunge hatte, erweiterte es sich in einem Zeitraume von 700 Jahren bis zu einer Gröse, das römisches Reich und Erdkreis dem Römer fast gleich bedeutende Ausdrücke waren. Die Geschichte fast aller Reiche daher, die aus Alexanders Monarchie sich bildeten, fiel endlich mit der römischen zusammen, und ihre Länder wurden römische Proxinzen; ein Name, den nur die außer Italien besiegten Landschaften erhielten. - Zwar waren die Völker Italiens von den Römern nicht weniger abhängig; allein, da sie schon früh besiegt waren, so schienen sie Rom näher verwandt zu sein, und Italien war gleichsam das ursprüngliche Reich der Römer, das gemeinsame Vaterland. Daher für die römische Geschichte die

# ĆHOROGRAPHIE I T A L I E N S.

In seiner größten Ausdehnung zur Zeit Augusts erstreckte sich Italien zwischen dem adriatischen oder obern Meere (dessen südlicher Theil auch das ionische Meer genannt wird) im Osten, und dem tyrrhenischen oder untern Meere im Westen von der sichlischen Meerenge bis zum Fuße der Alpen.

Es ward eingetheilt in Ober-Italien (Gallia cisalpina); Mittel-Italien, zwischen den Flüssen Rubicon im Norden und Silarus (Silo) und Fronto im Süden; und Unter-Italien (Groß-Griechenland). — Allein diese Eintheilung ist neu, wie der Name Italien selbst Die ältern Namen, die entweder in der sabelhaften Geographie der Griechen ihren Grund hatten, oder von einzelnen Völkem und Gegenden in verschiedenen Zeiten irgend einem größern Theile des Landes gegeben wurden, und die später bei den Dichtern sich erhielten, waren Hesperia, Saturnia, das glückselige West Land der Griechen in beiden Erdhälften, später auf das bekannte fruchtbare Italien eingeschränkt, wo Kronos, oder der gleich geachtete einheimische Feldgott Saturnus, regiert hatte; Ausonia, von den Ausonern, einem Volke im mittlern Italien; Oenotria, von den pelasgischen Oenötrern in Unter-Italien; Tyrsenia, von dem bekanntesten Handelsvolke der Halbinsel. - Italia dagegen hiels wahrscheinlich zuerst die wiesenreiche Gegend um das Waldgebirge Sila, im Lande der Bruttier, von der Menge der hier weidenden Rinder; denn Iraloc, vitulus, hiefs in der alt-griechischen Sprache ein Rind. Und nur Unter-Italien hiess den Griechen bis Alexander Italia, die ganze Halbinsel aber Tyrsenia; so dass, wenn nach der späteren römischen Geographie, Tyrsenien ein Theil Italiens, früher Italien ein Theil Tyrseniens war. Herodot I, c. 163, VI, c. 22. Eurip. Medea v. 1342 u. 1359. Thucyd. VI. Aristot. Polit. VII, c. 10. Und wie die Römer den griechischen Namen Italia auf die ganze Insel ausdehnten: so nahmen später die Griechen den römischen Namen Groß-Griechenland auf für den von griechischen Kolonien bevölkerten südlichen Theil der Halbinsel.

### I. Ober-Italien, Gallia cisalpina,

auch togata, im Gegensatz des jenseitigen braccata, (wegen der den Römern ungewöhnlichen Hosen so genannt,) erstreckte sich von Westen nach Osten zwischen Gallien und Illyrien vom Flusse Varus bis zum Arsia, und von dem südlichen Gränzflusse Rubicon bis zu den nördlichen Alpen.

Das Land war wasserreich und gebirgig. Der Hauptstrom war der Padus (Po), der König der Ströme, seit Pherecydes für den fabelhaften Eridanus gehalten: er entspringt auf den westlichen Granz-Alpen, dem Berge Vesulus, strömt von Westen nach Osten mitten durch das Land, und ergielst sich durch sieben weite Mündungen in das adriatische Meer. Er nimmt auf von Norden her: den durch die Niederlage der Römer bekannten Ticinus, der durch den verbanischen See (Lago maggiore) fliest, unweit Ticinum; den Addua, der durch den larischen See (Lago di Como) fliesst, unweit Cremona; den Ollius, der durch den sebiner See (Lago d'Iseo) fliesst; und den kräutrigen, aber sumpfigen Mincius, welcher den stürmischen See Benacus (Lago di Garda) durchstromt. Von Süden her: den durch die Niederlage der Römer bekannten Trebia bei Placentia. und den bononischen Rhenus mit dem schönen Rohre. - Östlich vom Padus fliessen Br. Handb. d. a. GeschichteJ Mm

ins adriatische Meer der liebliche Athèsis (Adige, Etsch), und die beiden Medoacus, der kleinere und größere. Östlich von die sen stürzt der Timavus aus 9 Schlünden eines Berges hervor, und in Einen kaum 1000 Schritt langen Strom vereinigt, strömt er zwischen Tergeste und Aquileja in den tergestinischen Busen.

Das Hauptgebirge sind die Alpen, die von der süd-westlichen Spitze bis zum flanatischen Meerbusen in einem Halbkreise das Land umschließen, in verschiedenen Gegenden verschiedene Namen führen, und einige Arme süd-östlich ausstrecken, unter denen die Apenninen. Vom ligustischen Meere bis gegen den Berg Vesulus die Meer-Alpen; von hier bis gegen den Cenis die kottischen; vom Cenis bis zum Jupiters-Berge (Sanct Bernhard) die grajischen, süd-östlich von diesen über den Gotthard hinaus nach dem Addua hin die penninischen; zwischen dem Addua und Athesis die räthischen mit vortrefflichem Weine; und von hier bis nach Istria die karnischen oder norischen Alpen.

Ober-Italien wird durch den Padus in 2 Theile getheilt: den nördlichen Gallia transpadana; und den südlichen, cispadana.

1. Gallia transpadana. Die kleinen hier wohnenden Völker waren größten Theils Nomaden, die von der Viehzucht lebten: sie kommen vor in Hannibals Zuge über die Alpen. In Cäsars und Augusts Zeitalter wurde nach geendigten Bürgerkriegen ihr Gebiet zum Theil den Veteranen zum Wohnsitze gegeben, daher hier so viel römische Kolonien. — An der westlichen Gränze wohn-

ten mehrere Stämme der Berg-Ligurer: die Tauriner-, in deren Gebiete ein Durchgang durch die Alpen, mit Augusta Taurinorum (Turin); die Segusier, mit Segusia, wo der König Coftius in Augusts Zeit; die Salasser, mit Augusta praetoria (Aosta), einer römischen Kolonie; und die Libici, mit der großen Stadt Vercellae. Östlich von ihnen wohnten die Laevi, mit Ticinum am Ticinus; nördlich die mächtigen Insubres, mit Mediolanum (Mailand), in spätern Zeiten Sitz der Wissenschaften; nord östlich die Orbier am larischen See, mit Comum, (Plinius d. j.); sud-östlich, die ausgebreiteten Cenomaner, vom See Sevimus his zum Padus, mit Cremona am Padus, in Virgils Zeit die jammervolle; Mantua, am zum See erweiterten Mincius, der Sage nach vom Ocnus Bianor erbauet; und 3 Millien 1) entfernt das Geburtsdorf Virgils, Andes. -Die folgenden 5 östlichen Völker wurden zuweilen nicht zu Italien gerechnet: die Veneti, deren Gebiet bei Dichtern zuweilen von den alten Einwohnern, den Euganeern, genannt wird, worin Verona am Athesis, Katulls Vaterstadt, durch August verschönert; die kleine Adria, die dennoch dem anflie-Isenden Meere den Namen gegeben haben soll; und Patavium (Padua), am kleinern Medoacus, eine römische Kolonie, Geburtsort des Livius (Patavinitas). - Die Carni im heutigen Friaul, mit Tergeste (Triest), am Sinus tergestinus, und Aquileja, Handelsstadt und Vestung. — Und die Einwoh-

<sup>1) 8</sup> Stadien = 1 Millie = 1/, Meile.

ner von Istria, im östlichsten Gebiete, das bis auf Augustus zu Illyrien gehörte, mit Pola, einer römischen Kolonie, und Nesaetium, Gränzstadt am Arsia.

2. Gallia cispadana. Die rohen Ligurer, größten Theils Hirten, wohnten hier vom Varus bis zum Makra, dem Gränzflusse gegen Etrurien. Ihre Waaren, Holz, Thierfelle und Honig, brachten sie nach der Handelsstadt Genua, die einen geräumigen Hafen hatte; denn der süd-westliche Hafen. mit einem Tempel des Herkules Monoecus, und von ihm auch benannt, jetzt Monaco, war seicht und enge. Vielleicht war die dabei gelegene Stadt, wie die benachbarte Nicaa, Pflanzstadt der Massilier, welche nebst den Karthagern nach der ligustischen Küste hendelten. — Vada Sabatia (Vado) am ligustischen Busen, wo die Meer-Alpen anfangen.' Im Innern des Landes: Alba Pompeianerum, Kolonie; Pollentia, am Tanarus. - Östlich von den Ligurern lag Placentia, am Einflusse des Trebia in den Padus, eine berühmte Municipalstadt der Römer 1). Südlich davon erstreckte sich das Gebiet der mächtigen Bojer mit den Städten Parma, einer römischen Kolonie, und Bo-

<sup>1)</sup> Municipium ist eine Stadt, deren Einwohner das römische Bürgerrecht haben, nach eignen Gesetzen sich regieren, ihre Obrigkeiten (Aedilen, Duumviri) sich wählen, und das Recht der Bewaffnung haben: sie dienen im Kriege den Römern, aber als Hülfstruppen, und erhalten ihren Platz nicht in der Legion, sondern auf den Flügeln. Höheitsrechte haben sie nicht, dürfen nichtKrieg ankündigen, nicht Frieden machen, nicht Bündnisse schließen.

nonia (Bologna), ihr alter Name war Felsina. Unabhängig von ihnen war Mutina (Modena, der mutinensische Krieg). Östlich von dieser Stadt die Lingonen bis ans Meer, mit den Städten Revenna, am adriatischen Meere, mit einem geräumigen Hafen, jetzt versandet, und Caesena, nahe dem Rubicon.

#### II. Das eigentliche Italien oder Mittel-Italien

erstreckt sich zwischen dem tuscischen und adriatischen Meere vom Makra und Rubicon im Norden, bis zum Silarus und Fronto im Süden. Mitten durch diesen und den untern Theil Italiens bis zur sicilischen Meerenge laufen die Apenninen. - Unter den zahlreichen Flüssen ergielsen sich westwärts ins tyrrhenische Meer der auf den Alpen entspringende Arnus bei Pisa; der Tiber oder Tiberis, entspringt auf den Apenninen im Lande der Tusker, macht die Gränze Etruriens gegen Umbrien, Sabium und Latium, und strömt durch eine zwiefache Mündung, welche die dem Aeskulap heilige Insel bildet, ins Meer. Er nimmt auf den umbrischen ruhmlosen Tinia, mit dem sich bei Mevania der berühmte Klitumnus vereinigt: den etrurischen Klanis (Chiana), Quellen bis nahe an den Arnus reichen, daher der Plan, ihn in diesen zu leiten 1); den umbrischen, Schwefel führenden Nar (Nera); südlich den Allia, (nomen infaustum wegen

Dieser etrurische Klanis muß nicht verwechselt werden mit dem kampanischen Klanis oder Klanius, der bei der öden Acerrae verbei ins tyrrhenische Meer fließt.

der Niederlage der Römer durch die Gallier); nahe bei Rom den durch den Tod der 300 Fabier bekannten Kremera; und den reissenden Anio (Teverone), der Sabinum und Latium sondert. Ferner strömen 1. ins tyrrhenische Meer der rubige Liris (Garigliano), der Latium von Kampanien sondert, und der Vulturnus, der Hauptsluss Kampaniens, bei der alten etrurischen Stadt Vulturoum; 2. ostwärts ins adriatische Meer der umbrische Metaurus, bekannt durch den Sieg der Consuln Nero und Livius über Asdrubal. -Unter den vieler kleinen Seen sind merkwürdig: zwischen dem Klanis und Tiberis der trasimenische (Lago di Perugia) durch die Niederlage des Consuls Flaminius; westlich davon der volsiniensische (Lago di Bolsena); östlich, nach dem Tiber zu, Ameria gegenüber, der vadimonische (Lago di Bassano) mit schwimmenden Inseln; und östlich vom Liris im Gebiete der Marser der fucinische, von dem eine kostbare Wasserleitung nach Rom ging, das Werk mehrerer

Mittel-Italien enthielt folgende Provinzen:

1. Etruria, nach seinen ältem Bewohnern Tuscia, von den Griechen Tyrrhenien genannt, erstreckte sich längs dem von ihm genannten Meere i) vom Makra und den Apenninen bis zum Tiberis: im Süden nahe dem Tiber lag der mit Schnee bedeckte, dem

<sup>1)</sup> In den ältesten Zeiten, so ging die Sage, hätten die Tyrrhener von den Alpen bis zur siciliischen Meerenge gewohnt: eine Sage, die wohl daher entstanden ist, weil die Griechen nur die seesahrenden Tyrrhener in Italien kannten.

Apollo geheiligte Berg Soracte. Außer den 12 alten 1) Kanton - Städten, die mit einander im Bunde standen und ihre besondern Lukumonen hatten, hoben sich später noch einige andere: Luna, am Makra, mit einem Hafen, bekannt durch Marmor und Käse. Fanum oder Lucus Feroniae, einer lateinischen Göttin der Freigelassenen, die man auch mit der Juno verglich. Pisae, an der Mündung des Arnus, wie man glaubte, von den Eliern im Peloponnes gegründet, daher Alphēa. Östlich: Florentia am Arnus, Municipium. Faesulae, Pistoria (Sallust. Catil.), Portus Herculis Labronis, jetzt Li-1. Volaterrae, Kolonie und Munivorno. cipium. 2. Aretium. 3. Cortona, wo Tar-cho, Virg. Aen. XI. 4. Vetulonii, am Darunter Populonium mit einem Vorgebirge gleiches Namens. 5. Rusellae. 6. Clusium (Chiusi) am Klanis. 7. Perusia, zwischen dem trasimenischen See und dem Tiber. 8. Volsinii, am gleichnamigen See. g. Tarquinii. 10. Falerii, Fescennia, (Carmina Fescennina). Centumcellae, jetzt Civita vecchia, mit einem Hafen. 11. Caere, vorher Agylla; (in tabulas Caeritum referri). 12. Veji, die hartnäckige Feindin der alten Roma.

2. Umbria, östlich von Etrurien, längs dem adriatischen Meere von Rubicon bis zum Aesis und Nar: jetzt Urbino und Spoleto. Es enthielt: a. Die sennonischen Gallier, nord-östlich am Meere bis zum Aesis mit den

Diese Kanton - Städte sind im Folgenden durck Zahlen unterschieden.

Seestädten: Ariminum (Rimini) am Ariminus, trieb wichtigen Handel, zu ihr führte von Rom aus die flamminische Strasse; Pisaurum (Pesaro) am Pisaurus; Sena Gallica oder Sena, jetzt Senigaglia; und Sarsina, nördlich am Sapis, Geburtsort des Plautus b. Die Umbri, sud-westlich von den Sennonen, mit den Städten: Tisernum tiburinum, das berühmteste dieses Namens, denn es giebt noch Tifernum metaurense und samniticum; Ijuvium, Municipium: Mevania (Bevagna), wo der Tinia den Klitumnus aufnimmt, Propertius Geburtsort; Spoletium, Kolonie und Municipium; Ameria, zwischen dem Nar und Tiber, Municipium, (Roscius Amerinus); Narnia und Interamna am Nar.

3. Ager picenus, das Gebiet der Picenter, (zu unterscheiden von den Picentinern), östlich von Umbria, längs dem adriatischen Meere vom Aesis (Cesano) bis zum Matrinus. Darin ist Hauptstadt Ancona, am kumerischen Vorgebirge, von Syrakusern angelegt; noch jetzt hat es Denkmäler des Alterthums. Asculum, gewöhnlich picenum zugenannt, (zur Unterscheidung von einem Asculum in Apulien), zwischen den beiden Flüssen Truentus und Castellanus, durch Natur und Kunst bevestigt. — Zu ihrem Gebiete rechnet man gewöhnlich das Gebiet der Prätutier, südlich, mit den Städten, Castrum novum; Adria; Interamna, von gleichnamigen Städten anderer Gegenden zu unterscheiden.

4. Das Gebiet der Kleinen italischen Völker, die schon früh von den Römern unterjocht wurden, längs dem adriatischen

Meere bis zum Anio, Liris und Vulturnus, vom Matrinus und Nar im Norden bis zum Fronto und Aufidus im Süden.

a. Die Vestini, am adriatischen Meere vom Matrinus bis Aternus (Pescara) waren berühmt durch ihren Käse, mit den Städten Pinna und Angulus.

b. Die Marrucini, am südlichen Ufer des Aternus, mit der einzigen, aber großen Stadt Teate (Chieti). Aternum, an der Mündung des Aternus, war der gemeinschaftliche Landungsplatz der Vestiner, Marruciner und Pe-

ligner.

c. Die Samnites, Sabelli, Sabiniten, Abkömmlinge der alten ausonischen Sabiner mit ihren östlichen Sprösslingen, den Frentanern, und ihren südlichen, den Hirpinern, wohnten vom adriatischen Meere bis zum Vulturnus, und vom Aternus bis zum Fronto und Aufidus. In dem bergigten Gebiete der südlichen Hirpiner lag der durch seine Ausdünstungen berüchtigte Lacus Amsancti, (Mefiti) mit dem Tempel der Mephītis. Städte der am Meere wohnenden Frentaner sind: Anxanum, am Sagrus, und Larinum, südlich zwischen dem Tifernus und Fronto. -Städte der Bergbewohnenden Samniter sind: Aufidena, am Sagrus; Bovianum (Bojano), eine alte reiche Stadt, nahe den Quellen des Tifernus am Fusse der Apenninen; Allifae und Telesia, vahe dem Vulturnus; Beneventum, sonst Maleventum, an der Mündung des Calor in den Sabatus, den Nebenfluss des Vulturnus; und Caudium, an der appischen Strafse, deren enge Pässe, Furcae Caudinae, durch die schimpfliche Niederlage eines römischen Heeres bekannt sind. (Liv. IX, 2. 3.) Nahe liegt hier das rauhe Gränzgebirge Tahurnus, mit trefflichen Ölpflanzungen.

— Im Gebiete der Hirpiner liegen: Equus Tuticus, Hor. Sat. I, 5, 85 ff., und Compsa, die südlichste Stadt, unweit der Quellen des Aufidus.

d. Peligni, nördlich von Samnium, wohnten zwischen dem Aternus und Sagrus, mit der Hauptstadt Corfinium, nahe dem Aternus; und Sulmo, Ovids Vaterstadt.

e. Die kriegerischen Marsi, um den Lacus Fucinus, mit der Hauptstadt Marrubium, und Alba, zugenannt Fucentia; die Einwohner heißen Albenses.

f. Die Sabiner und Aequer wohnten westwärts von den Vestinern bis an den Tiber, und vom Nar, da, wo er auf dem Berge Fiscellus entspringt, im Norden, bis zum Anio im Süden. Die Fruchtbarkeit des Gebiets und die unverdorbene Einfalt der Sabinerinnen werden gerühmt. Hor. Ep. II, 1, 25. Es lagen hier mehrere, theils berühmte, theils in der alten Geschichte der Römer wichtige Städte: die östlichste, Amiternum, an den Gränzen der Vestiner, nahe den Quellen des Aternus, Vaterstadt des Sallust; die nördlichste, Nursia, am Fuss der Apenninen; südlich: Cutilia, an einem davon benannten See, den man für den Mittelpunkt Italiens hielt, mit einem Gesundbrunnen; westlich: Reate (Rieti), eine Präfectur1),

<sup>1)</sup> Praefectura heißt eine Stadt, die nicht durch eigne Ohrigkeit, sondern durch einen von Rom oder einer römischen Kolonie geschiekten Praefectus regiert wird.

in einer shönen Gegend, am Veliner See (Lago di Rieti), der in Cicero's Zeitalter in den Nar abgeleitet war; südlich: Cures, die alte Hauptstadt der Sabiner, woher Quirites; Eretum (Monto Rotondo), Nomentum, Cäcina, Crustumerium, nahe dem Tiber; Fidena oder Fidenae, am Tiber, in den frühesten Zeiten groß und berühmt; und Antemna, am Zusammenflusse des Tiber und Hier am Anio lag auch das Landhaus des Horaz mit der blandusischen Quelle. -Die Aequi, südlich von den Sabinern jenseit des Anio, thätige Ackerbauer in einem für Getreide fruchtbaren Boden, bewohnten die Städte: Carseoli, eine Kolonie; Treba, nahe den Quellen des Anio; und Algidum, auf dem schneeigen Algidus.

5. Latium:) erstreckte sich vom Tiber und Anio, in den ältesten Zeiten nur bis zum Vorgebirge Circeji, nach Besiegung der kleinen Gränzvölker aber bis zum Liris: Die Hauptstadt ist Roma. Die Anlage zu derselben war auf dem palatinischen Hügel; nach und nach erweitert, umschloß Servius Tullius mehrere bebauete Hügel, nicht 72, mit einer Mauer, welche 8 bis 9 Millien im Umfange bis in die spätesten Zeiten der Republik blieb, während außerhalb derselben, in den Suburbibus, die meisten Wohnungen

Man leitet den Namen wohl ab von latere, von dem Verstecken des Saturnus vor Jupiter. Virg. Aen. VIII, 322.

<sup>2)</sup> Der kapitolinische, palatinische, aventinische, (pincische), quirinalische, viminalische, colische, esquilinische; und außerhalb der alten Stadt der vatikanische und der Janikulus.

waren, und die bei weitem größte Zahl der Bürger wohnte. Die alte, schlecht gebauete Stadt ward von den Galliern verbrannt; allein die neue ward in der größten Eil gleich unregelmälsig erbauet, so dals die unter Tarquinius Superbus angelegten Kloaken unter den Häusern fortgingen. Durch Augustus ward sie verschönert und in 14 Regionen getheilt. Allein Nero liess in seiner Bauraserei einen Theil der Stadt anzünden, um gerade und regelmässige Strassen zu erhalten; und aus dieser neu erbaueten und von Aurelian (170) mit einer neuen Mauer, von 15 Millien im Umfange, umgebenen Roma sind die meisten uns übrigen Alterthümer. - Eine Beschreibung dieser Stadt ist zum Verstehen der römischen Schriftsteller nothwendig. Man vergleiche außer den größern Werken:

Die Geschichte der Römer zur Erklärung ihrer klassischen Schriftsteller, Leipz. 1787, Th. I. S. 63-96.

Sackre: Beschreibung der Stadt Rom, von ihrer Erbauung bis auf Constantin den Großen. Nebst einem Plane. Hannover 1810.

An der Mündung des zwiefach getheilten Tiber-Stromes liegen ferner der besonders unter den Kaisern sehr bequem eingerichtete Portus Romanus oder Augusti, und Ostia, die erste Kolonie der Römer. Laurentum, nah am Meere. Plin. Ep. II, 17. Lavinium wird für die älteste Stadt Latiums gehalten, nah am Numicius. Östlich: Alba longa, Mutterstadt Roms. Südlich von Alba: Aricia, am albanischen Berge, in deren Gebiete Diana verehrt wurde und der Brunnen der

<sup>1</sup> Nymphe Egeria war; und *Lanuvium, Cic.* pro Mil. Nördlich von Alba: Tusculum f (Frascati), Municipium, auf einem Hügel in einer schönen Gegend, mit vielen Landgütern; in der Nähe Lacus regillus. Gabii. Pedum, wo Tibul ein Landgut hatte; und am nördlichsten Tibur, am Anio, eine griechische Kolonie, mit vielen schönen Villen und einer starken Handlung. Südlich davon Präneste, Vestung. — Die Hauptstadt der am Meere wohnenden Rutuler war Ardea. Städte der Hernici am Liris auf einem steinigen Boden, Anagnia und Ferentinum, später römische Kolonien. Das wichtigste Volk waren die Volsci, welche den ganzen südlichen Theil Latiums bewohnten. Ihre Städte waren: Antium; mit einem Tempel der Fortuna und wichtiger Handlung. (Rostra.) Circeji, eine alte Stadt auf dem gleichnamigen Vorgebirge, mit einem Hafen. Anxur oder Terracina lag boch, mit einem Tempel des Jupiter (Anxurus), am Meere. - Nordöstlich von Ardea lagen Velitrae und Signia, durch Weinarten von sehr entgegengesetzter Wirkung bekannt. Plin. III, 5; Mart. XIII, 116. Setia, einen Bergrücken hinan gebauet, am Ufer mit ergiebigem Weinwachs. Suesse Pometia, Hauptstadt der Volsci, von welcher bis gegen den Liris auf 23 Meilen die pontinischen Sümpfe sich erstrecken, deren Austrocknung der Consul Cethegus 500 a. u. c., Julius Casar, Augustus, Trajanus, nachher der gothische König Theodosius, und in den neuesten Zeiten Papst Sixtus V. vergeblich versucht haben. Ulubrae, sprüchwörtlich als kleine Stadt genannt. Horat. Ep. I,

11; Iuven. X, 102. Arpinum, Cicero' und Marius Geburtsort, wo der Fibrenus it den Liris flielst: Südlich am Meere, um die Mündung des Liris, wohnten auf einen kleinen Distrikt eingeschränkt die vormals so ausgebreiteten Ausones, vorzüglich in den Städten Amyclae, Formiae, und in der durch ihren Wein berühmten Caecubum.

6. Campania, liegt zwischen dem tyrrhe nischen Meere, Latium, Samnium und den Picentinern, vom Flusse Liris bis zum Vorgebirge der Minerva: der fruchtbarste und angenehmste Theil Italiens, in spätern Zeiten der Lieblingsaufenthalt der vornehmen Römer, mit dem weinreichen Berge Massikus, an dessen Fusse das falernische Thal, von dem auch der Berg selbst benannt wird. Doch war hier auch der bis zu seinem Gipfel fruchtbare, aber Feuer speiende Vesuv (Vesevius, Vesvius), der unermesslich tiefe Averner See, mit giftigen Ausdünstungen, und die schweselreichen, oft sich entzündenden phlegräischen Felder. Städte an der Küste sind: Liternum, an der Mündung des Klanis, wo Scipio Africanus starb. Cumae, Sitz der alten Sibylle. Misenum, Vorgebirge, Stadt und Hafen, mit mehrern Villen. Bajae, nah dem durch seine Austern bekannten Lukriner See 1), am bajanischen Busen, mit berühm-Auch lag hier der von ten warmen Bädern. Octavian neu gebildete julische Hafen. Puteoli (Dicaearchia), eine wichtige Handelsstadt mit einem schönen Hafen. Academia

<sup>1)</sup> Ein Erdheben 1538 hat durch Erhebung des Monte nuovo de cinere diesen See in einen mifsigen Rohrsumpf verwandelt.

Neapolis, Parthenopolis, griechische Kolonie, mit Virgils Grabmal und dem Felsengange nach Puteoli hin, (Grotta del Monte di Pausilippo). Nah dabei lagen Herculanum und Pompeji, die 79 nach Chr. durch einen Feuerstrom aus dem Vesuv verschüttet wurden, wobei auch der ältere Plinius seinen Tod fand. Plin. Ep. VI, 16. 20. Surrentum, mit dem Vorgebirge, der Minerva. - Im Innern des Landes ist Nola am Klanis, wichtig in Hannibals Heerzuge. Nördlich davon die Hauptstadt Kampaniens, Capua, am Berge Tifata; und ihre Nebenbuhlerin Teanum Sidicinum. Die nördlichste Stadt ist Venafrum, wo berühmtes Öl.

7. Das Gebiet der Picentiner erstreckte sich vom Vorgebirge der Minerva bis zum Flusse Silarus, zwischen den Hirpinern und dem Meere. Ihre alte Hauptstadt, Picentia, unweit Evoli, war in Strabo's Zeitalter zerstört; sie wohnten, wie die übrigen apenninischen Völker in Dörfern, und Salernum scheint eine Vestung in ihrem Gebiete gewesen zu sein, um sie und die kleinen Gränzvölker in Abhängigkeit zu erhalten.

### III. Unter - Italien oder Gross-Griechenland

erstreckte sich vom Silarus und Fronto bis zur sicilischen Meerenge, und war fast ganz mit griechischen Kolonien besetzt, die auch von Zeit zu Zeit vom Mutterlande erneuert wurden. Es war wasserreich und gebirgig. — Ins tyrrhenische oder sicilische Meer fliesen: der Silarus (Selo, eigentlich in den pästanischen Meerbusen), in den sich vom

Gebirge Alburnus der Tanager (Negro) ergiesst; der Laus (Laino), Granzslus Lukaniens und des Gebietes der Bruttier; und der Acheron bei Pandosia. (Vergl. Epirus). In den tarentinischen Meerbusen: der Krathis. Sybaris und Bradanus, der Apulien von Lukanien scheidet; und endlich ins adriatische Meer der reissende Aufidus (l'Ofanto), der einzige Fluss, welcher die Apenninen durchströmt. - Die hier gegen das Meer auslaufenden Gebirge Italiens bilden mehrere Vorgebirge, und schützen das Land gegen das anströmende Meer, das daher mehrere Meerbusen bildet. Vor der Mündung des Silarus bildete sich der Meerbusen von Pästum; südlich unterhalb des Gebirges Palinurum der Meerbusen von Laus; südlicher noch der terinäische, dem östlich der Meerbusen von Scylacium ins Land tritt. Südlich von diesen läuft das 700 Stadien lange bruttische und rheginische Waldgebirge Sila, ein Arm der Apenninen, in folgende Vorgebirge aus: Scyllaeum, Caenys, (nur 12 Stadien von Pelorum). Hier ist es, wo das zwischen engen Felsen durchbrausende Meer die Fabel von Scylla und Charybdis veranlasst hat. Leucopētra, an der sicilianischen Meerenge (Capo dell Armi); Herculis (Capo di Spartivento); östlich: Zephyrium bei Locri, (Gerazes); und nördlich: Cocintum, (Capo di Stilo). Über dem scyllanischen Meerbusen ist das Pr. Lacinium, (Iuno Lacinia,) jetzt C. Rizzuto: zwischen diesem und dem nordöstlichen Vorgebirge Iapygium oder Salentinum, (jetzt C. di St. Maria di Leuca,) hat

das Meer den großen tarentinischen Busen

gebildet, da sich ihm hier kein Arm der Apenninen entgegen streckt. Oberhalb der Mündung des Aufidus tritt noch der Meerbusen Urias ins Land, und nord-ostwarts läuft der Garganus in ein gleichnàmiges Vorgebirge aus. 🔒

Unter - Italien umfalst folgende Provin-

1. Apulia vom Fronto bis zum japygischen Vorgebirge, zwischen dem tarentinischen Meerbusen, dem Bradanus und dem adriatischen Meere. Das Land theilte sich in's Theile:

a. Apulia Daunia vom Fronto bis zum Aufidus, wo Teanum, am Fronto; südlich davon: Luceria oder Nuceria, eine alte Stadt, mit einem Tempel der Minerva, deren Wolle Horaz rühmt; östlich: Arpi, sonst Argyrippe, bei Virgil Aen. II, 245, Burg des Diomedes, der in dieser Gegend der Sage nach sein Reich gehabt haben soll; daher auch Campi Diomedis am Aufidus, und nördlich vom Berge Garganus die Insel des Diomedes, jetzt Trimeti.

b. Apulia Peucetia, vom Aufidus bis zum tarentinischen Busen, mit dem Berge Vultur, und Barium am Meere, der alten Hauptstadt der Peucetier, ein fischreiches Municipium. Canusium, am Aufidus, wohin die bei Cannä geschlagenen Römer flohen. Westlich: Venusia, auf der Gränze Lukaniens und Apuliens, Geburtsort des Horaz. Acherontia,

amf einem Berge.

c. Calabria, griechisch Iapygia, bei Dichtern für ganz Apulien gebraucht, auch Messapia, vom Anfange des tarentinischen Busens

Br. Handb. d. a. Geschichte.

bis zum Vorgebirge Japygium, das von der Bewohnern der südlichen Spitze auch Salen tinum genannt wird, mit den beiden wich tigsten Städten Unter-Italiens: Brundisium, am adriatischen Meere mit mehrern Haten. die vorzüglichste Seestadt der Romer, der Uberfahrtsort nach Griechenland, römische Kolonie in spätern Zeiten, jetzt unbedeutend; Pacuvius ist hier geboren und Virgil gestorben: - gegenüber, an dem davon benannten Busen, Tarentum, Taras, erbaut, der Sage nach, von Tarans, Neptuns Sohn, oder von Oebalus, dem Vater des Tyndarus, daher auch Oebalia genannt, bevolkert von der spartanischen Partheniern, am Galäsus, (auc. wohl Eurotas genannt,) eine mächtige Stadt, die aber durch ihren Luxus fiel. Die Gegenden um diese Stadt, wie die ganze Küste des Busens, waren wüst und sandig. — Südlich von Brundisium: Rudiae, Geburtsort des Ennius; Hydruntum oder Hydrus, mit einem bequemen Hafen und einer Überfahrt nach Griechenland. Gegenüber, am tarentinischen Meerbusen, Callipolis, mit einem Hafen.

2. Lucania, zwischen dem tyrrhenischen Meere und dem tarentinischen Busen, vom Silarus und Bradanus bis zum Laus und Sybaris, mit den Städten am tyrrhenischen Meere: Paestum oder Posidonia, am davon genannten Busen, mit zweimal blühenden Rosen, die daher sprüchwörtlich. Südlich, nahe dem Vorgebirge Palinurum, Velia, Elea, woher Zeno, Parmenides und andere Pythagoräer. Am tarentinischen Busen: Sybaris, zwischen dem Sybaris und Krathis;

von den Krotoniaten zerstört, ward sie von einer athenischen Kolonie, unter der Hendot war, wieder aufgebauet, und erhielt den Namen Thurii, und endlich führten die Römer eine Kolonie hin und nannten sie Coviae; im Alterthum eine mächtige Stadt, berüchtigt durch ihren sprüchwörtlich gewordnen Luxus: Mensa sybaritica, Versus sybaritici. Heraclea, auf einem Felsen, nordlich an der Mündung des Aciris, Kolonie von Tarent; und näher dem Bradanus. Metapontum, wo Pythagoras eine Zeitlang sich aufhielt.

Lucania mit dem Lande der Bruttier wurn auch vorzüglich Oenotria genannt; noch spät heilsen die kleinen am Vorgebirge Painurum gelegenen Inseln die Oenotriden.

3. Das Land der Bruttier vom Laus und Sybaris bis zur sicilischen Meerenge. Städte: Südlich vom Laus, am Acheron, Pandosia, wichtig für Pyrrhus, eine Vestung. Terīna. Rhegium, auf der Südspitze Italiens, die einst mit Sicilien soll zusammen gehangen laben. Am ionischen Meere: Locri, eine Pflanzstadt der narycischen Lokrer, vom aran gelegenen Vorgebirge genannt Epiephyrii, wo Zaleukus lebte. Scylacium. Proton, über dem scylacischen Busen, eine lte berühmte Stadt, wo Pythagoras lebte nd Zeuxis die berühmte Venus malte; verel durch Kriege und Luxus. Petilia, Veung. Im Innern des Landes lag die alte lauptstadt Consentia, römische Kolonie, und m Sila Mamertum.

Inseln bei Italien. Westlich von dem trurischen Vorgebirge Populonium kömmt Nn 2 444

man über die äthalischen Inseln (Ilua) in einer Entfernung von etwa 15 deutschen Meilen zu der nördlichsten Spitze von Korsike (bei den Griechen Kyrnos), dem heiligen Vorgebirge (C. Corso), in dessen Nähe die romische Kolonie Mariana, Nicaea, lag, an der Mündung des Hauptslusses Tavola, jetzt Golo. Die Hauptstadt war Aleria, südlich an der Mündung des Rotanus, von den Phocensern erbauet. - Die etwa 180 - 100 Quadrat-Meilen große Insel wird von einer sehr hohen Bergkette (Aureus mons) der Länge nach durchschnitten, ist wenig fruchtbar, und war auch wenig angebaut. Honig ward viel ausgeführt, doch war er zum Theil giftig. Die Einwobner wurden ihrer Wildheit und Dummheit wegen verspottet. Südlich von Korsika lag, getrennt durch die Meerenge bei Fossa (di St. Bonifacio), die über 400 Quadrat Meilen große Insel Sardinien, Sardo, vom ligurischen bis zum africanischen Meere. Auch sie war besonders im Norden und Osten sehr gebirgig, und in einigen Gegenden ungesund; Ganzen aber war der Boden fruchtbarer, als in Korsika, und wurde besser angebauet, so

dass man es mit Sicihen zu den Vorraths Kammern Italiens zählen konnte. wurde Silber gewonnen. Die Hauptstad war Caralis (Cagliari), im südlichen Theile der Insel, mit einem Hafen am karalitischen Süd-westlich: Sulci, am Meere

von Karthagern erbaut, also wahrschein lich Handelsstadt. Nördlich Osaea, an de Mündung des größten Flusses Sardinien .Thyrsus; und nord-östlich Olbia, am Meera mit einem guten Hafen. Es werden verschiedene Völker als Bewohner dieser Insel genannt, die Ilienser, Balearen, Korsen, die bei den Römern in bösem Rufe standen: Venales, alius alio nequior; risus sardonicus.

Melite, jetzt Malta, unterhalb Sicilien.

Außerdem ist zum Verstehen mancher Theile der römischen Geschichte nothwendig die Kenntniss des alten Hispaniens, (Tarraconensis, Baetica, Lusitania); Galliens, (Narbonensis, Aquitanica, Celtica, Belgica); Germaniens, (bis zum Rhein und zur Donau römische Provinz, Rhaetia, Vindelicia, Noricum), Britanniens, (auch Albion genannt, kassiteridische Inseln, mit Kaledonien und Ierne); Pannoniens, (zum Theil das jetzige Ungarn, vom Berge Cetius, Kahlenberg in Österreich, längs der Donau bis Taurunum, Belgrad); Illyriens, längs dem adriatischen Meere; Mösiens, zwischen dem Hämus und der Donau; und Daciens, südlich und nördlich von der Donau, jetzt ein Theil von Ungarn und Siebenbürgen.

## GESCHICHTE.

ERSTE PERIODE.

Ureinwohner Italiens. Einwanderung griechischer Kolonien, bis auf die Erbauung Roms,
754 vor Christo.

Fast kein Theil der alten Geschichte ist so streitig, als die Gescichte der Ureinwohner Italiens. Römische und griechische Schriftsteller können hier nicht als sichere Quellen gebraucht werden, da sie selbst von den Zeiten zu weit entfernt, nur gesammelte Sagen uns geben; und unsre Vermuthungen führen zu keiner Gewilsheit. Folgendes zum Theil nach Gatterer.

1. Die ältesten Einwohner, von denen wir Nachricht haben, sind: a. Die Ausoner im Süden bis zum Flusse Liris. Sie redeten eine eigne Sprache, die oscische, die noch in spätern Zeiten in Rom in den atellanischen Fabeln, einer Art roher Possenspiele, bei behalten wurde. Dieselbe Sprache redeter die Sabiner, Samniter, Kampaner. scheinlich also gehörten sie zum ausonischer Stamme, und alle von ihnen abstammen der die Picenter und Picentiner, Marser, Aequ Hernici, Frentaner, Hirpiner, Lukaner. b. Die Sikuler, Ligurer (Ligyes), Etrurier, (Etrusker, Etryes,) bewohnte Mittel-Italien, d. h. Latium, Etruria, un einen Theil von Ober-Italien. Auch mi sen sie sich bis ans adriatische Meer auss breitet haben; denn Adria soll von den Etruskern erbauet, und die Sikuler sollen aus dem Lande der Prätutier vertrieben sein. Nach Gatterer gehören diese drei Völker zu einem iberischen Völkerstamme, und unter ihnen wohnten wahrscheinlich die Sikaner, die schon früh nach Sicilien auswanderten.

— c. Die Umbrer oder Ombriker, ein gallischer Völkerstamm, nördlich am adriatischen Meere bis zu den Prätutiern.

- 2. Diese Ureinwohner wurden nach und nach von griechischen Kolonisten verdrängt, oder vermischten sich mit ihnen.
- a. kamen Pelasger aus Arkadien, unter um 1680 Oenotrus und Peucetius. Peucetius landete am japygischen Vorgebirge, und seine Begleiter breiteten sich in Calabria und Apulia aus. Oenotrus landete im terinäischen Busen, die Ausoner mulsten weichen, und die Oenotrer breiteten sich bis in Mittel-Italien aus, und wurden das mächtigste Volk Italiens. Es heißt, sie hätten sich mit den Aboriginern vermischt, und endlich unter diesen verloren. Aboriginer hält man wohl für den Namen eines eignen Volkes, und nennt ihre ältesten Könige: Janus, Saturnus, Picus, Faunus; allein der Name ist wahrscheinlich erst später entstanden, und be-
- zeichnet Stammvölker.

  b. kamen thessalische Pelasger, um Deu-um 1500
  kalions Fluth, vielleicht gedrängt von den
  sich ausbreitenden Hellenen, über Epirus
  nach Ober-Italien. Doch ihre Zahl ist wahrscheinlich so klein gewesen, dass sich ihr
  Andenken bald verlor, indem sie sich mit den
  Umbrern oder Etruskern vermischten.

um 1400

c. Tyrrhener, Tyrsener, auch Pelasger, eine geordnete Kolonie aus Mäonien in Klein-Asien: (Herod. I, 94.) Nach langem Umherirren kamen sie zu den Ombrikern, und besetzten nach und nach Tyrsenie vom Po bis zum Tiber. Von ihnen wurden die Sikuler aus ihren Wohnsitzen gedrängt, die südlich wichen, und von den Ausonern feindlich behandelt, endlich nach Sicilien übergehen (um 1184). Die Umbrer wurden auf einen schmalen Strich Landes am adriatischen Meere eingeschränkt; und die Etrusker (Rasennae) mussten in die apenninischen Gebirge flüchten. - So waren um 1300 Tyrsener, und mit den Urvölkern vermischte Oenotrer die herschenden Völker Italiens. -Doch die gedrängten Etrusker erhoben sich wieder, und die Tyrrhener mussten theils auswandern, theils sich mit ihnen vermischen, theils behaupteten sie einige Städte neben den Etruriern, besonders Caere und Indels war Italien durch die Fescennia. — Tyrrhener, die mit dem Mutterlande in Verbindung blieben, zuerst auswärtig bekannt geworden, so dass man nicht blos das angränzende Meer das tyrrhenische, sondern auch das Land selbst Tyrrhenia nannte. es galt so für das berühmteste Volk im Westen, dass man vom Bacchus, dem Welteroberer, erzählte, er habe die Indier und Tyrrhener besiegt. S. Aristid. in Bacchan. p. 54, Cant. - Auch erhielten jetzt die Etrurier manche Kenntnisse von ihnen, besonders Kunde der Schiffahrt, und wahrscheinlich auch Schreibkunst, und übten diese alle so, dass sie die Lehrer Roms vor

den Griechen wurden. Die Römer schickten ihre Söhne nach Etrurien zum Unterricht; die Etrurier hatten Geschichtschreiber; und Griechen, z. B. Aristoteles und Theophrast, fanden ihre Staatsverfassung, Gesetze und Sitten der Aufmerksamkeit nicht unwerth. Sie bildeten eine verbündete Republik aus 12 Stämmen, von denen jeder sein Oberhaupt (Lukumo) hatte. Durch ihren Handel breiteten sie sich an der ganzen Küste des tyrrhenischen Meeres bis nach Sicilien aus, und erbaueten mehrere berühmte Städte, besonders in Kampanien, Capua und Nola. Sie hatten eigne Sprache und eigne Schrift, pelasgischen Urspfungs; pelasgische und italische Götter; und von ihren Kunstwerken werden vorzüglich etrurische Gefälse und Gemälde genannt 1). Von ihnen erhielten die Römer die sämmtlichen Opfergebräuche, die Auspicien, (Disciplina etrusca, noch in den spätesten Zeiten waren feiste Tyrrhener die Opferdiener); und gewils auch manche bürgerliche Einrichtung, z. B. die Lictoren.

d. Während die Etrurier blüheten, ka-um 1846 men Pelasger und Hellenen, gemischt, aus Arkadien unter Evander. Sie landeten in Latium, wo damals die Oenotrer mit den Aboriginern, der Sage nach unter Faunus,

1) Von den sogenannten etrurischen Gefälsen sind wohl die meisten unächt oder groß-griechischen Ursprungs. Indels haben sich in Italien noch Reste uralter Bauwerke, aus ungeheuren viereckigten Steinblöcken aufgeführt, erhalten, die man um ihrer riesenmälsigen Anlage willen cyclopische genannt hat. Von der Art sind z. B. die Ringmauern von Volaterrae, Norba, u. s. w.

wohnten. Einen erhaltenen Hügel baueten

sie an', und nannten Stadt und Hügel nach der verlassenen, Pallantium. Dieser Kolonie schreibt die Sage große Verdienste um Latiums Bildung zu: sie soll Schreibkunst, Ackerbau, Gottesdienst, Musik und allerlei Gewerbe hieher gebracht haben; doch hat die Sage wohl viel vergrößert. Daß man dem Evander, und besonders seiner wahrsagenden Mutter Karmenta, Altäre erbauete und opferte, beweiset den spätern Glauben an diese Sagen, aber nicht die Wahrheit der

Erzählungen.

e. In eben diese Gegend soll auch bald nach Evander, Herkules mit einer hellenischpelasgischen Schaar gekommen sein; und die Matten und Kranken darunter sollen den saturnischen, später kapitolinischen, Hügel angebauet haben.

Kolonien, in Ober-, Mittel- und Unter-Italien ein. Aus Paphlagonien kamen unter Antenor die Veneti, (Heneti, Eneti,) vertrieben die Euganei, setzten sich zwischen den Alpen und dem Po bis in Illyrien hinein,

und erbauen Patavium.

g. Mit einer Schaar flüchtiger Trojaner landete Aeneas nach langen Umherschweifen bei Laurentum. Die dortigen Einwohner aus Evanders Kolonie nahmen sie auf; sie erbaueten Lavinium, vermischten sich mit den dortigen Völkern, und alle erhielten gemeinschaftlich den Namen Latini. Die Trojaner indefs scheinen sich durch Bildung vor den übrigen ausgezeichnet, und daher auch immer einen Vorrang behauptet zu ha-

ben. — Die Lateiner hatten an den Rutulern und Etruriern mächtige und kriegerische Nachbarn. Sie siegten oft, wurden aber auch von dem Etrurier Mezentius eine Zeitlang zum Tribute, besonders an Wein, gezwungen. Doch machten sie sich bald wieder unabhängig. Bei einem darauf in Lavinium entstandenen Zwiste wanderten Askanius, Sohn des Aeneas, aus, und gründete mit der missvergnügten Partei eine neue Kolonie, Alba longa, die sich in Kurzem sohob, dass sie der Wohnort der lateinischen oder albanischen Könige ward.

h. Argiver unter Diomedes kamen nach Unter - Italien. Sie vermischten sich aber bald mit den Dauniern und Apuliern, ohne wichtigen Einfluss auf diese Völker; nur einzelne Inseln und Ebenen erhielten von Diomedes den Namen.

i. Wichtiger wurden die griechischen Kolonien, die sich 100 — 200 Jahre nachher hier niederzulassen ansingen, besonders aber unter den Königen Roms zahlreich und wichtig wurden, so dass dieser ganze Theil Italiens den Namen Grass - Griechenland erhielt. Die älteste dieser Kolonien ist Cumae; angelegt von Euböa, unter Hippo-um 1050 kles von Kuma. Diese kampanischen Kumaner stifteten nachher Parthenope oder Neapolis.

Die Urvölker Italiens wurden also stark mit Griechen, besonders mit Pelasgern, vermischt, und zum Theil von ihnen verdrängt. Die Einwandernden brachten manche Kenntnisse und Kunstfertigkeiten mit, Schrift, Schiffahrt, politische und religiöse Einrichtungen, wiewol sich in diese auch manche Einheimische mischte; und, was schon ihre Menge thun mußte, die Sprache mußte pelasgisch, nach dem äolischen Dialekte gebildet werden. Vorzüglich gedieh die hieher verpflanzte Cultur in Etrurien und Latium.— Die Regierungsform aber ward nothwendig aristokratisch: die gebildeteren Kolonisten wurden der herschende Volksstamm, die Eingebornen die Unterthanen.

um 800

3. 14 lateinische Könige in Alba werden uns genannt, von denen wir aber wenig mehr als die Namen wissen. Numitor, Sohn des vierzehnten Prokas, ward, so erzählt man, von seinem Bruder Amulius vom Throne gestolsen, und seine Tochter Rhea Sylvia zur Vestalin geheiligt. Allein die Vestalin ward Mutter von Zwillingen, als deren Vater sie Amulius liess die Neugeden Mars nannte. bornen aussetzen; allein der zurücktretende Tiber ließ den Kasten auf dem Trocknen. Faustulus fand sie, als eine Wölfin sie säugte, nahm sie zu sich und erzog sie. Bald zeichneten sie sich unter den Hirten durch Kraft und Klugheit aus, und wurden zu Richtern bei Streitigkeiten erwählt. Die Hitten des Numitor, gegen die sie einst entschieden, nahmen daher an dem ausgelassenen Feldfeste des Pan, den Luperkalien, den Remus gefangen. Er wird von Numitor erkannt; Romulus und Remus an der Spitze einer Partei tödten den Amulius, erheben ihren Großvater wieder auf den Thron, und sie selbst wandern mit den Missvergnügten aus, sich anders wo anzubauen 1). Die Auswandern-1) Was hiervon wahr sei, können wir nicht ent-

den waren aber nicht blos Leute niedrigen Standes, als Sklaven, Hirten, Handwerker; sondern auch mehrere, man sagt 150, der angesehensten trojanischen Familien, zu denen sich Einwohner anderer Städte gesellten. Sie theilten sich in zwei Haufen unter Romulus und Remus. 'Die Brüder aber konnten sich nicht über den Platz zur neuen Stadt vereinigen, und Romulus, der heftigere, erschlug seinen Bruder. (Doch giebt es hierüber noch andere Sagen.) Romulus wählte zu der neuen Stadt den palatinischen Hügel, und beschrieb nach Landessitte die Gränze derselben durch einen Pflug im Vierecke, daher Roma quadrata. Vielleicht dass sie hier noch einige Nachkommen von Evanders Kolonie trafen, die sich mit ihnen vereinigten. Als Stiftungstag feierten die Römer die Pa-nach Va kilia, den 21sten April, eigentlich ein Fest 754 der Hirtengöttin Pales. Andere Erzählun- Ol. 6, gen über Roms Erbauung siehe in Plutarchs 253 ?53 Romulus.

## ZWEITE PERIODE.

Von der Gründung der Stadt bis auf die Abschaffung der königlichen Herschaft.

Von 754 bis 510, 244 a. u. c.

Wie die Vorgeschichte Roms ungewißs und voll Fabeln war: so haben wir auch von

scheiden. Jedes Volk hüllt seinen Ursprung in Fabeln, und Wunder sind dabei nothwendig. Die Wölfin daher darf nicht umgedeutet werden, so wenig als Mars. den ersten Jahrhunderten Roms nur dürftige ungewisse, oft fabelhafte Nachrichten. vollständigsten sind uns die Nachrichten von ihren Kriegen und den Thaten, die ihrem Ehrgeize schmeichelten, aufbewahrt worden; und wir dürfen daher, was uns hiervon erzählt wird, nicht als Fabel verwerfen. vius z. B. scheint bei seiner Geschichte Annalen, besonders die Annales maximi, die der Oberpriester jährlich dem Volke vorlegen musste, vor sich gehabt und verglichen zu haben; denn diese hatten sich bei dem Brande Roms durch die Gallier auf dem unversehrten Kapitolio erhalten. Und mehrere Tafeln von Metall mit eingehauenen Begebenheiten der frühern Zeit, besonders einzelner Familien, Gesetze, Verträge, selbst auf Leinen und Holz, waren vom Feuer nicht verzehrt.

1. Als Kolonie eines schon eingerichteten Staates brachten die ausgewanderten Albaner Einrichtungen mit, die sie auch an ihrem neuen Wohnorte beibehielten, wenn sie gleich so vollkommen, wie wir sie später finden, erst nach und nach sich ausbildeten. Römische und griechische Geschichtschreiber stellen dieses Alles als von Romulus zuerst eingeführte Anordnungen dar. - Rom war bei seinem Entstehen ein aristokratischer Staat: die Könige waren nur Repräsentanten des Aristokratismus, von und aus den Aristokraten gewählt. An der Spitze der eingewanderten 3000 Fussvölker und 300 Reiter stand Romulus als Anführer und Verwalter der Friedensgeschäfte, mit Liktoren und 300 Reitern (Celeres). Die Reichern und Gebildeteren nahmen Theil an den Berathschlagungen des Königs, und bildeten den Senat (Patres). Bei allgemein-wichtigen Angelegenheiten aber versammelte sich das Volk, auch unberufen. So wurden der Natur der Sache nach die Ärmern, Plebejer, von den Vornehmen, Patriciern, abhängig. Diese nur erhielten öffentliche Ämter und mulsten sich dazu Vorkenntnisse erwerbeu; konnten bei ihrer täglichen Handarbeit wenig für die Bewahrung des Rechts, der Polizei und Religion sorgen. So entstand das Verhältnis der Patrone und Klienten: jene, aus den Patriciern, gaben Rath und Schutz; diese, Achtung und Geld.

Ferner ward das ganze Volk (Populus) in 3 Tribus, Tourtoc, getheilt, mit einem Vorsteher, Tribunus; und jede Tribus in 10 Curien, Φρατρια, mit einem Curio. Nach den Curien versammelten sie sich; daher Comitia curiata, und Curia der Versammlungsort. Nach den Curien hatten sie ihren Gottesdienst; jede ihren eignen Augur, (wahrscheinlich von Aruspex noch nicht unterschieden,) ohne dessen Erklärung weder eine öffentliche noch häusliche Angelegenheit durfte unternommen werden. werden manche Gesetze, d. h. von Alba mitgebrachte Vorschriften und Herkommen, erwähnt, z. B. über die unumschränkte Gewalt der Väter über die Kinder und der Männer über ihre Frauen.

Ein kleiner Staat nimmt gern Fremde auf. Das Asylum daher, das Romulus anlegte, war wohl nicht seine ganz eigenthümliche Einrichtung, sondern in den lateinischen Staa-

ten häufiger. Doch wurde Rom deswegen nicht von Dieben und Räubern voll; sondern auch angesehene unzufriedene Bürger anderer Städte suchten hier einen gefälligern Aufenthalt. Die Meisten dieser Ein wandernden aber, lässt sich vermuthen, waren Männer, und Männer von Kraft und Muth, oft voll Rachbegier gegen die, von welchen sie ausgetrieben waren. Sie suchten daher ihr kleines Gebiet zu erweitern, und griffen die benachbarten Völker an. Bei einem solchen Angriffe raubten sie auch einmal den Sabinern Weiber; eine oft vorkommende Sitte, von der Sage ausgeschmückt. Dies reizte die Nachbarn gegen die neuen Kolonisten; doch blieben diese Sieger. Die Einwohner von Caenina und mehrern Städten mussten nach Rom wandern, und ihrem Anführer Akron nahm Romulus die Rüstung, spolia opima. Ursprung des Triumphs. — Glücklicher war der muthige Angriff der sabinischen Stadt Cures unter ihrem König Titus Tatius. Die Erzählung ist mit Fabeln ausgeschmückt Durch Vermittlung der geraubten Weiber kömmt nach einem wüthenden Kampfe ein Vergleich zu Stande: die Cureten (Quirites) wandern nach Rom, Titus Tatius wird Mitregent des Romulus, und 100 Sabiner wetden neben den 100 römischen Senatoren erwählt. So wurden der quirinalische und kapitolinische Hügel angebauet, und der Platz zwischen diesen und dem palatinischen ward der gemeinschaftliche Versammlungsort, Forum romanum. Doch war Romulus zu eifersüchtig und herschgierig, als daß er gern mit Tatius seine Macht theilen sollte. Tatius

ward ermordet, und die Mörder blieben unbestraft. Der Senat indess trug des Romulus Herschsucht nicht. Einst in voller Versammlung während eines Gewitters verschwindet Romulus. Das Volk wird unruhig: ein Senator aber tritt auf, schwört, das Romulus als Gott ihm erschienen sei; und das Volk verehrte ihn als Gott, Quirinus, und vergals, das er wahrscheinlich von den Senatoren ermordet sei:

37 L L C

2. Noch deutlicher ward dies, da sie jetzt keinen nenen König wählen wollten, sondern eine Aristokratie einrichteten, nach der jeder Senator 5. Tage regierte. Dies währte über ein Jahr: da aber drang das Volk darauf, dals ihm ein König gegeben würde, und die sabinische Partei des Senats wählte den durch 59 a u. c. seine Weisheit berühmten Numa Pompilius. Er wird häufig als Stifter der ganzen römischen Religiony ja, sogar als Schüler des Pythagoras, der fast 200 Jahre später lebte, genannt. Indess hat er manche neue Einrichtungen getroffen, z. B. gewissen Gottheiten bestimmte Priester verordnet, regelmälsige Opfer eingeführt, Tempel erbauet, besonders den Janus-Tempel. Die 8 Ordnungen Priester aber, die man später unterschied: Pontifices, Ober - Aufseher der Opfer und Feste; Augures; Flamines, Priester für besondere Gottheiten; Curiones; Salii, Bewahrer der heiligen Schilde des Mars; Feciales, bei Bündnissen, Krieg Vestales und Celeres. und Frieden; (Diener und Aufwärter der Priester,) sind wohl erst später, nach und nach so eingerichtet. Er soll sogar 8 Bücher Religions. Br. Handh, d. a. Geschichte.

gesetze geschrieben haben, die man 572 verbrannte. Mit der Bestimmung der Festtage, die zum Theil von ihm sein mag, hängt auch die Einrichtung des Kalenders zusammen, den er indels nicht selbet erland, sondern er änderte im albanischen mur Einiges. Wichtiger sind seine Einrichtungen zur Sicherheit des Bigenthums durch göttlich verehrte Gränzsteine, Termini, zur Beförderung des Ackerbaues, und der innern Ordnung durch Eintheilung der Bürger in Innungen. - Jetzt fing auch Groß-Griechenland an aufzuhlühen: Rhegium, gestiftet 741 wor Chr.; Sybaris, 716; Terentum, 705; Croton, 701; Locri, 682; und nach Numa noch Elea, 533. Doch standen diese Kolonien anfangs in gar keiner Verbindung mit Rom. Noch Heraclides Posticus, ein Zeitgenosse des Aristoteles, neunt Rom eine hel-Lenische Stadt, da irgendwo am großen Meere bewohnt. Plut. Camill. c. 22.

5. Nach einer kurzen Zwischenregierung ward vom Senat erwählt Tultus Hostilius, wilder als Romulus, zugleich aber sehr abergläubig. Unter ihm brach die Eifersucht zwischen Rom und Alba longa in einen Krieg aus, der als Krieg der heroischen Periode von Dichtern und Geschichtschreibern sehr ausgeschmückt ist. Ein Zweikampf der drei Kuriatier und römischen Horatier entscheidet ihn zum Vortheil der Römer (Tigillum sororium): die Albaner müssen sich unterwerfen. Als sie sich aber nachher, bei einem

Kriege des Tullus gegen die Vejenter, treulos bewiesen, wurde ihr Anführer Fuffetius getödtet, Alba zerstört, und die Einwohner nach Rom geführt, wo sie sich auf dem cölischen Hügel anbaueten. Fast alle Könige Roms strebten nach größerer Gewalt. Daher ist es auch nicht gewiß, ob wirklich ein Blitzstrahl das Haus angezündet, worin Tulus mit seiner Familie verbrannte.

040 114 a. u. c

- 4. Ancus Martius, Enkel des Numa. om Volke erwählt und vom Senate bestätigt. beförderte den vernachlässigten Ackerbau aufs neue, und stellte die gottesdienstlichen Gebräuche wieder her. Unter den kleinen Kriegen mit den benachbarten Völkern, den Fidenaten, Vejentern und Volskern, war am wichtigsten der Krieg mit den Lateinern. Zwar schlug sie Ancus, und versetzte einen Theil von ihnen nach Rom, wo sie den aventinischen Hügelanbaueten; doch wurden sie spät erst gänzlich besiegt. Auch müssen die Römer schon Schiffahrt gehabt haben; denn Ancus umbauete den Hafen von Ostia, und eine Vestung an der Mündung des Tiber. Landhandel mit Korn.
- 5. Er hinterließ zwei Söhne unter der Vormundschaft des Kovinthiers L. Tarquinius, Sohn des reichen Bacchiaden Demaratus, der vor Kypselos nach Tarquinii gesflüchtet war. Allein dieser erschlich sich die Regierung selbst; und um sich die Vornehmen zu gewinnen, vermehrte er den Senat mit 100 Mitgliedern, Patres minorum gentium. Nachdem er einige Kriege mit den Lateinern, und besonders mit den 12 Lukumonien Etruriens glücklich geendigt hatte, (die Römer erhielten den elfenbeinernen Stuhl und die Tunica palmata,) fing er, ein gebildeterer Grieche, an, von der Beute die Stadt

176 a. u. c.

zu verschönern: er erbauete den Cîrcus ma ximus! für Wettrennen, verschönerte das Forum romanum durch Hallen und Säulengänge, und fing den Bau der Kloake, des kapitolinischen Tempels, und nach Einigen schon der Stadtmauern an. Doch suchte auch er die Königs-Gewalt zu heben, vermehrte z. B. die Centurien der Reiter; und seinen beiden Mündeln dachte er die Nach-

folge zu entreißen. Auf ihr Anstiften daher ward er (zum Unterschiede Tarquinius Priscus genannt) ermordet. 6. Servius Tallius, Sohn einer Sklavin, jetz Schwiegersohn des Tarquin, (die Flamme auf seinem Haupte!) trat als König auf, ohne Wahl des Volks und des Senats. Um sich zu behaupten, vergrößerte er die Gewalt des Volks, bezahlte er Schulden, vertheilte er feindliche Äcker. Seine vorzüglichsten Einrichtungen aber, die sich auch die Zeit der römischen Republik hindurch erhielten, waren folgende: Jeder Geborne musste im Tempel der Juno Lucina, jeder Gestorbene im Tempel der Libitina angezeigt werden. Er theilte die Tribus in 4 städtische, die meist aus Handwerkern bestanden, und daher immer geringes Ansehen behielten; und in 15 (später 31) ländliche, in denen die Reichsten und Vornehmsten waren, weil diese als Ackerbauer auf dem Lande lebten. wichtiger als Tribus und Kurien wurden durch ibn die Centurien. Er theilte das ganze Volk in 6 Klassen nach dem Vermögen. Die Bürger der ersten Klasse mussten 100,000 Asses (4000 Gulden) haben, und bildeten 98 Centurien, (die der übrigen 5 zusammen

nur 95); — die der zweiten 75,000 Asses, und 22 Cent.; - die der dritten 50,000 Asses, und 20 Cent.; — die der vierten 25,000 Asses, und 22 Cent.; — die der fünften 11,000 Asses, und 30 Cent.; und die weniger hatten, gehörten zur sechsten und zahlreichsten Klasse, die nur eine Centurie bildete, capite censi, Proletarii. - Nach den Centurien wurden die Abgaben bezahlt, die Kriegsdienste vertheilt, (18 Cent. der ersten Klasse waren Reiter, und die der sechsten Klasse thaten gar keine Kriegsdienste, bis auf Marius,) und meist gestimmt, daher Comitia centuriata. - Weil aber das Vermögen einzelner Bürger sich vermehren und vermindern konnte, verordnete er alle 5 Jahre eine Schätzung, Census, die mit einem Reinigungsopfer, Lustrum, anfing. Damals fand man 84,700 wehrhafte Bürger. — Schon jetzt erkannten auch die kleinen benachbarten Staaten der Sabiner und Lateiner Rom als ihr Oberhaupt, indem sie zu jährlichen Zusammenkünften den Friedenstempel der Diana auf dem aventinischen Hügel baueten: Feriae latinae. Indels hatten die Söhne des Tarquinius Priscus, obgleich Servius ihnen seine Töchter verheirathet hatte, es nicht vergessen, dass Servius sie von der Regierung verdrängt. Lucius, der ältere, und Tullia, die Gemalin des jüngern Aruns, tödteten Bruder und Schwester, und verleumden den Vater als Kronräuber und Despoten. Die Patricier waren leicht gewonnen; das Volk aber erklärte sich für Servius. Lucius muste also Gewalt gebrauchen, um zu seinem Zwecke zu gelangen, und die unnatürliche Tochter konnte ihn dazu ermu tern. Lucius stürzte den Tullius auf de Markt hinab, und da er hier nicht stall liess er ihn durch abgeschickte Diener er

a. u. c. morden.

7. Tarquinius, bald mit Recht Superbu genannt, der Despot, suchte zu seiner Her schaft weder die Beistimmung des Senati noch des Volks, und entschied alle Streitig keiten nach Willkür. Mehrere Vornehme und Reiche wurden hingerichtet oder mußton fliehen, und nur erheuchelter Wahnsinn erhielt der Stadt ihren Befreier Lucius Junius Brutus. Volk und Adel suchte er durch beschwerliche Arbeiten und Kriege zu schwächen: er vollendete die Kloake und den kapitolinischen Tempel; bekriegte die Sabiner, die Volsker, von denen er die reiche Suessa Pometia eroberte; und nahm Gabii ein, wohin sich viele Patricier geslüchtet hatten. Sich'selbst stärkte er durch das lateinische Bündniss mit 47 Städten, (besonders mit Mamilius von Tusculum,) die gemeinschaftlich dem Jupiter latialis bei den Trümmern von Alba einen Tempel erbaueten und ein Heer stellten: Anch hielt er eine Leibwache von Ausländern. Volk und Senat waren gegen ihn gereizt. Hauptstadt der Rutuler, wird belagert. Sextus Tarquinius, Sohn des Tyrannen, entehrt die Lukretia, Gemalin des Feldberm sich an die Spitze des Volks und Senats, und

244 a.u.c Collatinus. Sie tödtet sich selbst, nach Li-Ol. 67, 3. vius sehr dramatisch. Dies empört die Fatiden ver- milie; der verlachte Junius Brutus stellt alle beschließen: Tarquin und seine ganze Familie sollen verbannt, die königliche Herschaft solle abgeschaft, und dafür jährlich zween vom Volke, aber aus den Patriciern, zu wählenden Konsuln die höchste Gewalt

übergeben werden.

Der bis jetzt gebildete Charakter der Römer war Härte und kriegerische Tapferkeit; daher Virtus der Inbegriff aller Vortrefflichkeiten. Ihre Sitten waren rauh. aber einfach und unverdorben. Ihr Hauptgewerbe war Ackerbau, der den innern Flor des Staates forderte und auch auf die Sprache großen Einflus hatte. Mit ihm fielen Sitten und Staat. Die Handwerker waren Bei der Religion der wenig geachtet. -Römer muß man sorgfältig Zeiten, und publica und privata sacra unterscheiden. ter bekannt gewordene, aber ähnliche, griechische Gottheiten verdrängten die ursprünglichen italischen; und diese waren Theil Hausgötzen einzelner Familien, La-Die Priester bildeten keinen eignen Stand, sondern Religion, besonders Wahrsagerkunst, war ganz in die Politik verflochten; daher auch Pontifices, Augures und Flamines nur aus den Patriciern gewählt werden dürften.

## DRITT'S PERIOD

Bildung der Verfassung Roms und seiner Macht durch Unterjochung der italischen Staaten, bis auf den Anfang der punischen Kriege. Von 510, 244 a. u. c., bis 264, 490 a. u. c.

Die Staatsverfassung bildet sich nach und nach unter dem Kampf der Demokratie gegen Aristokratie. Die Kriege mit den benachbarten Völkern sind reich an heroischen Thaten Einzelner, die durch die Sage vergrößert sind. Auch waren die Römer jetzt schon als Seefahrer und Kausleute den Karthagern bekannt, die ihnen daher durch ein <sup>245</sup> <sup>2. u. c.</sup> Bündnis Schranken zu setzen suchten. (Po-

lyb. III, 22.)

1. Tarquinius floh nach Tarquinii, und versuchte umsonst, durch Gesandtschaften und heimliche Empörung die Herschaft wieder zu erhalten. Collatinus, der sich durch Nachgiebigkeit verdächtig machte, musste das Konsulat niederlegen, und P. Valerius ward Konsul; des Tarquinius Palest ward niedergerissen, seine Felder wurden zum Kampfplatze der römischen Jugend geweiht (Campus Martius), und Bäume und Früchte davon in die Tiber geworfen. Jetzt versuchte Tarquin, durch Krieg die Herschaft zu erlangen: im Treffen gegen die Vejenter und Tarquinier blieb zwar Brutus, doch siegten die Römer. - Um das Volk in Rom muthig zu erhalten, wählten die Patricier mehrere Plebejer zu Senatoren (Conscripti), und ge-

standen Appellation von den Konsuln an die Volksversammlungen zu. Valerius daher Poplicola. Dennoch nahm Porsenna, König von Clusium die Stadt ein, und die Römer 247 4.2. mussten Freiheit und Frieden unter harten Bedingungen erkaufen, den Vejentern alle Eroberungen zurück geben, und durften kein anderes Eisen als zum Ackerbau haben. Dies ist nach Plinius XXXIV, 14. und Tacitus Hist. III, 72, das Wahrscheinlichste bei einem Kriege, der durch Sage und Geschichtschreiber ausgeschmückt ist: so die Heldenthaten des Horatius Cocles, des Mucius Cordus Scävola, der Cloelia. - Einen Krieg der Sabiner, mit durch Tarquinius gereizt, verhinderte Attius Clausus, der dagegen mit 4000 Sabinern nach Rom ging, und unter dem Namen, Appius Claudius, in den 251 a.u.c. Senat aufgenommen wurde. — Endlich gewann Tarquin die Lateiner, und in Rom weigern die ärmern Bürger den Kriegsdienst. Doch täuschten die Patricier das Volk durch die Einführung einer neuen Würde. ward ein Dictator ernannt Lartius, nach dem Beispiele von Alba, der, von den Kon-255 au.c. suln erwählt, mit unumschränkter Gewalt, aber nur 6 Monate, regierte, und sich einen Magister equitum wählte. Die Bürger folgten, und Aulus Posthumius, der zweite Dictator, schlug die Lateiner in der berühmten Schlacht am See Regillus, dass sie wieder dem Bündnisse beitreten mussten, und Tarquin seine Hoffnung zur Eroberung Roms aufgab, und nach Cumä zog.

2. Die Patricier, von ihrer Furcht vor \$57 a.u.c. Tarquin frei, fingen an, das Volk härter zu

497

Die Armern, die während de

Krieges ihre Äcker unbebauet lassen. dem Feinde Preis geben mussten, wurder Schuldner der Reichen; und dem Gläubiger gaben die Gesetze das Recht, dem unzahlbaren Schuldner alle Habe zu nehmen und ihn als Sklaven zu gebrauchen. strenge hielt hierauf Appius Claudius. 258 a. u. c. daher die Volsker wiederholt Rom angtiffen, konnte der Volksfreund P. Servilius nur ein kleines Heer zusammen bringen; nachber versammelten sie sich nur auf das Versprechen: wer zum Kriege folge, solle während des Dienstes seiner Schulden wegen nicht gepfändet werden; und als endlich nach dem Siege des Dictators Marcus Valerius über Aequier und Sabiner, die Patricier noch keine gelindere Maassregeln wählten, entwichen die Plebejer noch unter den Waffen auf den heiligen Berg (Menenius Agrippa Fabel), und kehrten nicht eher wieder zurück, als bis man ihnen eigne Obrigkeiten, zwei Tribuni plebis, zugestanden hatte. Diese, aus dem Volke erwählt, standen an den Thüren der Curia, und konnten durch ihr Veto jeden Senats-Schluss, der ihnen gegen Volksrechte schien, hindern. Ihre Person war geheiligt, und ihre Häuser waren Freistädte für Ver-Die ersten Tribunen, Sicinius Bellutus und L. Junius, erwählten sich beld ausser 3 Gehülfen noch 2 Aediles plebeih

Nun wurden die Volsker geschlagen, und 261 a.u.c bei der Eroberung ihrer Hauptstadt Carioli zeichnete sich vorzüglich C. Marcius aus, daher Coriolanus. Bei einer Getreideverthei-

Aufseher über die öffentlichen Gebäude.

lung aber sprach er so stark gegen Volk und Tribunen, dass diese ihn zum Tode verur-Zwar rettete ihn der Senat; doch ward er auf immer verbannt, und das Volk erhielt das Recht, bei Kriminal-Processen in Comitiis tributis, wo Mann für Mann stimmte, zu entscheiden. Der Vertriebene ging zu den Volskern, führte ein Heer gegen seine Vaterstadt, siegte, und nur die Mutter und Schwester des Siegers, Veturia und Volumnia, retteten Rom. Koriolan hob die Belagerung Roms auf, und ward von den Volskern getödtet.

5. Geschreckt durch Koriolans Beispiel, gab der Konsul Sp. Cassius Viscellinus die L ex a graria: dass die eroberten Acker allen Bürgern gleich vertheilt werden sollten. Der Senat musste es zugestehen; allein die Zehnmänner zur Vertheilung wurden nicht gewählt, und Cassius, als er eben dies Gesetz für die verbündeten Lateiner und Hernicer geltend machen wollte, ward als Verräther des Vaterlandes vom tarpejischen Felsen ge-Das Volk weigerte den Kriegsdienst, und hinderte die Konsul - Waklen. Die Patriciez musten also immer einen Konsul wählen lassen, den das Volk für seinen Freund hielt; dennoch fochten sie gegen die Volsker sehr träge, meist nur gezwungen. - Der Hohn der Vejenter reizte endlich wieder den alten Muth: sie siegten. Kaum aber war das Heer entlassen, so rückten die Etrurier bis zum Janikulus an. Da stellten sich 306 Fabier unter Cäse Fabius an die Spitze von 4000 Klienten, zogen durch das karmentali- 274 a.u.c. sche Thor (Perta scelerata), lagerten sich am

Kremera, und verhinderten die Streifereien 275 auc des Feindes. Endlich aber fielen sie bis auf 479 Einen durch einen Hinterhalt.

Fast wäre die Äckervertheilung durch280 a.u.c. gesetzt, als der plötzliche Tod des eifrigen
Tribuns Genucius, ohne Zeichen der Ermordung, dem Volke eine göttliche Warnung
schien, nicht weiter darauf zu dringen. Dagegen aber setzte der kluge Volero, trotz
allem Kampfe der Patricier, unter Drohung

473 durch: dass das Volk Aedilen und Tribunen in Comitiis tributis erwählen, und eben so alle wichtigen Angelegenheiten entscheiden solle. Appius besonders hatte sich hierbei dem Volke so verhasst gemacht, dass er nur

durch Selbstmord der Verurtheilung entging. — Zwar dachte man jetzt wieder an
die Lex Cassia: doch Fabius zerstreuete das
Volk durch den Vorschlag einer Kolonie nach
Antium, wiewol sich nur Wenige bei den
Dreimännern meldeten; Volsker und Aequier griffen an, und nicht ohne Glück (besonders 289); und 290 wüthete eine schreckliche
Pest. Doch kaum waren Krieg und Krankheit vorüber, so begann der Streit zwischen
Patriciern und Plebejern aufs neue.

4. Bisher hatten vor Gericht die Willkür des Konsuls, Herkommen und dem Volke unbekannte Gesetze der Könige entschieden, und die Patricier suchten diese, so wie die Formalitäten des Rechts, zu verheimlichen.

291 a.u.c. C. Terentius Arsa schlug daher vor, 5 Män-165 ner zu wählen, die dem Volke bestimmte Gesetze geben sollten. Mit gewaltthätiger Heftigkeit widersetzte sich der Senat selbst

dem Vortrage dieses Gesetzes. Das Volk aber weigerte sich zu fechten, als der Sabiner Herdonius mit Verwiesenen und Sklaven in Rom eingedrungen war; man argwöhnte eine 293 an c. List der Patricier: und der Senat musste nachgeben. Doch wulste der vom Pfluge erwählte Dictator Quint. Cincinnatus das Genetz auf eine Zeitlang in Vergessenheit zu bringen: er kannte die Gewissenhaftigkeit der Römer im Halten der Eide, und führte die Vereideten gegen die Feinde. - Wie er aber die Stadt wieder verlassen, erhielten die Plebejer, immer durch Weigerung des Kriegsdien- 1 stes, erst 10 Tribunen statt 5; dann für die Tribunen das Recht, den Senat berufen und 297 die Konsuln während des Konsulats vor Gericht fodern zu dürfen; und endlich ging die Lex Terentilla durch. Sp. Posthumius, Serv. 299 Sulpicius und A. Manlius werden nach Griechenland geschickt, Gesetze, besonders die 300 athenischen, zu sammeln. Im zweiten Jahre kommen sie wieder: Konsulat und Tribunat werden suspendirt, und Zehnmanner mit unumschränkter Vollmacht (aber blos Patricier) erwählt, Gesetze für die Römer zu ma-Zum Verstehn der griechischen gebrauchten sie den vertriebenen Ephesier Hermodorus; doch übersahen sie auch nicht die heimischen Herkommen. Am Ende des Jahrs 300 a.u.c. stellen sie 10 eichene Tafeln mit Gesetzen auf, die, von Rath und Volk gebilligt und in Erz gegraben, öffentlich auf dem Markte aufgestellt wurden. Im nächsten Jahre, 303, 503 a. a. c. wurden noch 2 Tafeln hinzu gefügt. diesen 12 Gesetztafeln, von den Römern über die Wahrheit gepriesen, in der That aber die

Quelle unseres Rechts, haben sich nur wenig Fragmente erhalten: Patricier und Plebejer durften einander nicht heirathen; Härte gegen die Schuldner ward erlaubt, doch die Interessen auf Ein' Procent eingeschränkt; alle Prozesse mußten an einem Tage geendigt; kein Leichnam durfte in der Stadt begraben werden; jede Familie konnté die Götter auf ihre Art verehren; der Vater hat das Recht, seine Kinder zu tödten.

Die Grausamkeiten der Decemvirn, besonders des App. Claudius, die ihre Macht
304.2 u.c. noch bis ins dritte Jahr ausdehnten, empörten Volk und Patricier. Die Aequier greifen
an, die Römer zießen aus, und Appius gebraucht einem Theib des Heeres gegen Rom
selbst. Sein Anschlag auf die Virginia aber
stürzte ihn und seine Kollegen. Appius tödtete sich selbst im Gefängnisse, und die Übrigen gingen ins Exil. Im October 304 traten
die Konsuln wieder ihr Amt an ).

5. Das Volk indess war mit den Gesetzen nicht zusrieden. Canulejus, ein hestiger 308 a. c. Tribun, verlangte, dass Patricier und Plebejer sich heirathen, und auch Plebejer Konsuln werden dürsten. Die Werbungen werden verweigert: die erste Foderung wird zugestanden; und statt der 2 Konsuln sollen 6 Kriegs-Tribunen, 3 patricische, 5 plebejische, mit konsularischer Gewalt gewählt werden. Doch werden nur 3 patricische ge-

310 a. u. c. wählt, und 2 patricische Konsuln folgen. — 444 Indels wurde bei dieser Gelegenheit der

<sup>1)</sup> S. meine historischen Untersuchungen, erstes Heft S. 138: Zu welcher Zeit des Jahres traten die römischen Konsulu ihr Aut an?

Census vom Konsulate getreint, für den 2 eigne Censores aus den Konsplaren gewählt wurden; anfangs auf 5 Jahre (lustrum), 320 ward ihr Amt auf 18 Monate eingeschränkt, und die ohne Ruthen und Beil, blos durch Strafen und Belohnungen, die auf Meinungen gegründet waren, dem Sittenverderbnis entgegenwihrkten. — Spurius Mälius, der einen Versuch auf die Herschaft Roms machte, ward von Servilius Ahala, dem Magister equitum des Dictator Quint. Cincinnatus, getödtet, als das Volk ihn den Lictoren ent- 315 2 n.c. reißen will. Das Volk, darüber zornig, weigerte die Konsuln-Wahl, und wählt dafür drei - patricische Kriegs - Tribunen. plebejischen Kandidaten beschweren sich, und führen das Gesetz durch: dass keiner zum Zeichen der Amtsbewerbung ein wei-Isea Kleid tragen solle; dennoch werden erst 354 a. u. c. die ersten plebejischen Kriege-Tribunen erwählt.

6. Es war nun eine Reihe von Jahren im Innern von Rom ziemlich ruhig; Hunger und Pest wütheten oft: nur zu den Werbungen weigerten sich die Plebejer jedesmal; und durch die einzelnen Siege wurden die Feinde nicht auf immer unterjocht. Daher beschlos 548 a. a. sen die Patricier, den plebejischen Fusavölkern, und einige Jahre nachher, 551, auch den Reitern Sold zu geben. Alles Widerstandes der Tribunen ungeschtet nahm das Volk dies freudig an. Die erste große Unternehmung war jetzt der Krieg gegen Veji, 349 a. a. der sich bald in eine Belagerung dieser Stadt verwandelte, wobei die Römer zuerst Wälle aufwarfen (Aggeres), Stutmdächer (Vineas),

gebrauchten, und Winter - Quartiere machten. Doch ward die Stadt erst im zehn-

558 a.u. c. ten Jahre eingenommen durch Furius Camil596 lus, dem sich auch als Kriegs-Tribun 360
Falerii (auf Veranlassung des Schulmeisters)
ergab. Sein Glück aber erregte Neid; er ging

in ein freiwilliges Exil pach Ardea. — (Austreten des albanischen Sees 356, Römer nach Delphi geschickt. — Die Frauen dürfen

auf Wagen fahren.)

7: Der Klusier Arunx führte aus Rache die sennonischen Gallier nach Etrurien: sie bemächtigten sich des Landes von Ravenna bis Picenum, und belagerten endlich Clusium selbst. Dieses rief Rom zu Hülfe. 5 Fabier,

563 • u. c. als Gesandte an Brennus geschickt, und durch
591 seinen Stolz beleidigt, führen die Klusier
gegen die Gallier, und einer der Hauptan-

gegen die Gallier, und einer der Hauptanführer bleibt. — Da zog Brennus gegen
28 Juli. Rom, schlägt das Heer am Allia (Dies alliensis), steckt die verlassene Stadt in Brand,

und belagert das Kapitel. Eine seiner umher plündernden Horden aber kömmt nach Ardea, Camillus sammelt die zerstreueten Römer, und schlägt die Gallier in der Nacht. Doch war das Kapitol schon einmal erstiegen, als die Gänse der Juno die Schlafenden weckten, und vorzüglich M. Manlius (daher Ca-

pitolinus) die Hinausgestiegenen wieder hinabstürzte. Und Hungersnoth und Krankheiten zwangen endlich die Belagerten, auf Übergabe zu denken, als schon unter dem Zuwägen des Goldes Camillus mit seinem Heere vor Rom erschien, die Gallier schlug und

vertrieb. — Man hat indels Ursache, manche einzelne Umstände, besonders den Schluß dieser Erzählung zu bezweiseln. Römische Ruhmredigkeit wünschte wil als Folge eines Sieges darzustellen, was b. Folge der Unterhandlungen war: die Römer hatten sich um 1000 Pfund Goldes losgekaust. — Die Stadt indessen war gänzlich zerstört, und Volk und Tribunen wollten nach dem schon erbaueten Veji. Camillus beredete sie endlich durch Erregung des Ehrgefühls und Benutzung des Aberglaubens, die Stadt wieder zu erbauen. Die Eil aber, mit der dies geschab, hinderte Ordnung und Schönheit.

Diesen Unfall Roms benutzten die Feinde und Besiegten zu einem allgemeinen Angriffe, Doch Camillus rettete seine Vaterstadt zum zweitenmal, schlug die Volsker 365 a u.c. und Etrurier, nahm ihnen wichtige Städte, Satrium, Nepete, und brachte große Beute Der ehrgeizige Manlius, nach Rom. durch Camillus Ruhm beleidigt, brachte das Ackergesetz wieder in Vorschlag, und gewann sich großen Anhang im Volke. Patricier fürchteten ihn: Cossus wird Dictator, und Manlius gefangen; allein das Volk befreiet ihn. Jetzt ward er dreister, hielt 369 a.u.c. heimliche Zusammenkünfte; und das Volk, lange gerührt durch den Anblick des Kapitols, verurtheilte ihn endlich, vom Kapitol her- 370 a. a.c. abgestürzt zu werden. - 371 müssen die Patricier in die Vertheilung der pontinischen Sümpfe und einiger andern Äcker willigen; die Kriege gegen die Volsker währen fort.

8. Endlich musste weibliche Eitelkeit veranlassen, dass die Plebejer fast ganz gleiche Rechte mit den Patriciern erhielten. Die an den Plebejer C. Licinius Stolo verheiraBr. Handb. d. a. Geschichte. Pp

thete Tochter des Patriciers Ambustus ward beleidigt durch die Vorzüge ihres Schwester-Mannes, der Kriegs-Tribun war. Anreizen bringt es der Vater dahin, das Licinius und ein edler Plebejer, Sextius, für 77 a. p. c. das nächste Jahr zu Volks-Tribunen erwählt werden; und diese bringen drei Gesetze in Vorschlag: 1. dass die Konsul-Würde wieder eingeführt, und immer ein Plebejer zum Konsul erwählt; 2. dass die bezahlten Zinsen als auf das Kapital bezahlt angesehen werden; und 3. dass kein Bürger mehr als 500 Morgen Acker besitzen sollte. — Patricier erschraken, die übrigen 8 Tribunen wurden gewonnen, und die Gesetze verhindert. Das Volk aber störte jede Wahl, und 5 Jahre hindurch herschte völlige Anarchie in Rom; nur die beiden Volks-Tribunen behaupteten ihre Gewalt, und regierten Alles. 384 a. u. c. gaben sie zwar zu, dass Kriegs-Tribunen gegen die Velitrer gewählt würden; doch vergalsen sie auch nicht der Gesetze. Vergeblich wurden M. Furius Camillus und nach ihm P. Manlius zu Dictatoren erwählt: die beiden Tribunen blieben im Amte, und gleich hartnäckig. -387 a.u.c. einmal erhält man Nachricht, neue Schwär-367 me von Galliern rückten gegen Rom. bebte: Camillus wird Dictator, zerstreuet die Gallier; doch vermag er nichts gegen Licinius und Sextius. Er fand jeden Widerstand vergeblich, und auf seinen Rath gingen alle 3 Gesetze, Leges Liciniae, durch. - Um indels die Patricier für diese Aufopferung etwas zu entschädigen, ward die Gerichtsbar-

keitvom Konsulate getrennt, und einer neuen

Obrigkeit, dem Prätor, übergeben, der nur aus den Patriciern gewählt werden sollte. Anfangs war nur Einer, nachher waren zwei, urbanus und peregrinus; unter Cäsar 16 1). Zur Freude über diese Vereinigung wurden die Ludi maximi 4 Tage gefeiert; und da die Aediles plebeii die Spielenicht geben wollten, übernahmen es Patricier, und auch aus ihnen wurden von jetzt an Aediles curules (wegen ihrer Sessel) gewählt. Sie sorgten für Schönheit und Sicherheit der Stadt, für Mundvorrath und für Schauspiele (Munera). Auch waren sie Aufseher über Religion und Censoren der Bücher, wenigstens der öffentlichen Schauspiele. Nun ward der gelobte Tempel der Eintracht gebauet, 598 au.c. und im nächsten Jahre starb Camillus an der 380 a.u.c. heftig wüthenden Seuche, über 80 Jahr Abergläubige Mittel gegen die Seuche. M. Curtius, 392 a. u. c. — Allmälig kamen nun alle Amter und Ehren an die Plebejer. Pötelius erhielt als der erste Plebejer 394 a. u. c. einen Triumph über die Gallier, die ihre Einfälle fast jährlich wiederholten. C. Martius Rutilus, ein Plebejer, ward zum Di- 398 a.u.c. ctator ernannt gegen die Etrurier, und derselbe nachher Cen's or. Auch war die Wür- 403 a.u.c. de der Kurul-Aedilen schon an die Plebejer gekommen. Nur von der Prätur und von dem Vorsitze bei den Komitien waren sie noch ausgeschlossen. - 396 das erste Gesetz de ambitu, besonders in homines novos. 307: die Komitien dürfen nicht außer-

Practor dat, dicit, addicit; wenn er sein Amt antritt, giebt er ein Edictum (ius honorarinm).

halb Rom gehalten werden. — Auch wurde
402 a. u. c. 40 2 a. u. c. eine wirksame Anordnung zur
352 Tilgung der Schulden getroffen. Quinqueviri mensarii müssen ein genaues Verzeichnifs aller Privat-Schulden aufnehmen: wer
nach seinem Vermögen bezahlen kann, muß
es sogleich thun; wer nicht, dem wurde
entweder ein Theil seines Ackers genommen, oder aus der Staatskasse vorgeschossen.
407 a. u. c. Und 407 wurden die Zinsen auf ein halb Pro-

407 auc Und 407 wurden die Zinsen auf ein halb Pro-347 cent herabgesetzt.

9. In dieser ganzen Zeit müssen die Römer Schiffahrt und Handlung getrieben haben, so wenig wir auch davon lesen; denn
406 a.u.c. 348 erneuern die Karthager das Bündniss
mit ihnen, und schränken sie blos auf das
karthagische Sicilien und Karthago selbst ein;
von Sardinien und dem übrigen Africa wurden sie ausgeschlossen.

Die Angriffe der Gallier waren glücklich abgewehrt; die Schlachten häufig durch Zweikampf entschieden, Torquatus 593, Marcus Valerius Corvinus 405 a. u. c.: — und die kleinen benachbarten Völker, die Lateiner, Etrurier, Volsker, Aequier und Hernicer, waren so oft geschlagen, daß sie um 408 endlich die Oberherschaft der Römer aner-

bis kennen mußten, und diese jetzt zu größern 410 a. u. c. Unternehmungen sich rüsteten. Zuerst ward Unter-Italien unterjocht. Sidicinum, von Samniter den Samnitern angegriffen, nahm seine 71.

Samniter den Samnitern angegriffen, nahm seine ZuKrieg. flucht zu den Kampanern, und diese, in 3
Treffen geschlagen, zu den Römern. Da
diese wegen eines Bündnisses mit Samnium

411 a.u. c. zauderten, übergaben die Kampaner ihr Ge-343 biet als Eigenthum den Römern. Dennoch wichen die Samniter nicht. Nun rückten 2 römische Heere ein, und die glänzenden Siege des M. Valerius Corvus und Corn, Cossus, unter dem P. Decius Mus, gewannen den Römern ein Bündniss der Falisker, die Treue der Lateiner, und eine goldene Krone von den Karthagern. Die Empörung einer in Kapua ausgearteten Kohorte, die selbst gegen Rom anrückte, ward durch Amnestie gedämpst; und nach wiederholten Niederla-41s au.c. gen mussten die Samniter um Frieden und Bündniss bitten.

Doch griffen die Samniter Sidicinum aufs neue an, und die Lateiner und Kampaner unterstützten die Stadt, um sich von Roms Obermacht zu befreien. Rom erkannte dies. und verband sich mit den Samnitern. einer wüthenden Schlacht, in welcher De-414 au.c. cius Mus sich einem freiwilligen Tode weihete. wurden die Lateiner doch erst durch die Triarii geschlagen 1); und der Sieg unweit Minturnä entschied ihre gänzliche Niederlage. Ihre Empörungen in den beiden nächsten Jahren waren leicht gedämpft, und 416 ward das Schicksal der Besiegten entschieden. Den Einwohnern von Lanuvium, Aricia, Nomentum und Pedum ward das Bürgerrecht (Civitas) zugestanden, den Tu- 416 a. u.c. skulanern bestätigt; Veliträ geschleift; den Antiaten das Bürgerrecht geschenkt, ihre Schiffe aber in Brand gesteckt, oder nach

 Rom geführt, wo die ehernen Schiffsschnäbel, Rostra, die Rednerbühne schmückten und ihr den Namen gaben. Tibur und Präneste wurden aller Ländereien beraubt, und das fruchtbare kampanische Gebiet den römischen Bürgern vertheilt.

mischen burgern vertheit.

415 hatten die Plebejer durch den plebejischen Dictator Philo neue Rechte erlangt:
1. dass die Plebiscita, Volksbeschlüsse, alle Römer verpflichten; 2. dass der Senat, was auch das Volk in den Komitien beschlösse, schon vorher gut heissen; und 3. dass immer einer der Censoren aus den Plebejern sein sollte.

417 erhielten die Plebejer auch noch die letzte ihnen vorenthaltene Würde, die Prätur.

418 bis Die Römer besiegen die Auruncer, Au-421 a. u. c. soner, und wahrscheinlich auch die Sidiciner; Privernum wird erobert und Municipium 425 a. u. c.

Doch die Samniter rüsteten sich von neuem, als die Römer Fregellä stark begestigten, und ganz Unter-Italien verband sich nach und nach mit ihnen. Am thätigsten war Tarentum, eifersüchtig auf die wachsende Größe Roms, das die Lukaner und Apulier den Samnitern gewann. Doch ergab

der Samniter, bald an die Römer, und die Samniter wurden wiederholt, besonders von 430 a.u.c. Fabius, geschlagen, 450 als Magister equi-

tum gegen den Befehl des Dictators Papirius, der ihm nur auf Fürbitte des ganzen

432 a.u.c. Volkes das Leben schenkte, und 432 als Konsul. Vergebens baten die Samniter um Frieden. Da lies Pontius, Sohn des weisen

Samniters Herennius, ausbreiten, die römische Besatzung in Luceria in Apulien werde belagert. Die Römer wählten den kürzesten" Weg dahin durch die engen Pässe bei Caudium. Hier werden sie umringt, alle gefangen, und unter das Joeh ohne Waffen 433 a.u.c. geschickt. (Furculae Caudinae.) Die tief betrübten Römer erklären den geschlossenen Vergleich für ungültig, überliefern den Posthunlius, der ihn geschlossen, den Samnitern, und ziehen mit Wuth gegen den Feind. Er wird überall geschlagen, Luceria eingenommen, und die '600 Geisseln befreiet. Apulien muss sich unterwerfen, und 437 au.c. Samnium erhielt einen Waffenstillstand auf zwei Jahre.

Bei dem erneuerten Kriege der Samniter siegten zwar die Römer, und eroberten mehrere Städte, zugleich aber erhielten sie neue Feinde an den Etruriernund Umbrern. 443 a.u.c. Die ganze etrurische Jugend hatte geschworen, zu sterben oder zu siegen. Qu. Fab. Maximus, (so genannt, weil er die vom . Appius Claudius in die ländlichen Tribus aufgenommenen Sklaven in die städtischen zurück wies,) der eisersüchtige Nebenbuhler des siegreichen Papirius Curtor, führte die Romer durch den für undurchdringlich gehaltenen ciminischen Bergwald, und nach 444 a u.c. einem wüthenden Kampfe schlug er die Etrurier, doch erst durch die Triarier. Mit geringerer Anstrengung besiegte er die Umbrer. Ein Waffenstillstand ward geschlossen, und die Samniter baten um Erneuerung des Bündnisses. Es ward zugestanden, doch ohne 450 auc. dals irgend eines der feindseligen Völker den

Römern ganz unterworfen gewesen wäre. Sie hatten daher auch in den nächsten Jahren fortdauernd Kriege mit den benachbarten Aequiern, Marsern etc.

Doch schon 453 a. u. c. brachen die Etturier und 455 die Samniter die geschlossenen Bündnisse. Als sie aber mit nicht glücklicherm Erfolge kämpften, verbanden sie sich mit den Galliern und Umbrern, und ein furchtbares Heer rückte gegen Rom an. Allein durch Fabius Klugheit und durch die Todesweihe des Decius Mus wurden die Gal-

lier und Samniter zum Weichen gebracht,

geplünderten Lande zu Hülfe eilten. Dennoch brachten die Samniter mit jedem Jahre

ein frisches Heer zusammen: besonders nutz 462 a.u.c. ten sie das Jahr 462 a.u.c., als in Rom die 292 Pest wüthete, und schlugen den Konsul Fa-

bius Gurges. Doch sein Vater, der Unter-Feldherr des Sohnes, rächte bald die Niederlage. Ganz Samnium ward verheert, und alle Kräfte der Einwohner erschöplt: sie

<sup>290</sup> ten einzeln nicht wieder den Römern entgegen treten.

gen treten.

10. Im Innern von Rom herschte in dieser Zeit meist Ruhe. Nur Appius Claudius Cäcus, ohne blind zu sein, erregte durch seine Parteilichkeit für die Plebejer Missvergnügen; doch waren auch seine Wasserlei-

412 a.u.c. tung, die über 2 Meilen her unter der Erde frisches Wasser nach Rom brachte, und die

appische Strasse von Rom bis Kapua wohlthätig. — Unter mehrern Vorrechten, die

454 a.u.c. die Plebejer erhielten, war das wichtigste

(Lex Ogùlnia): dass zu den 4 Augurn und 4
Oberpriestern aus den Patriciern noch 4
Oberpriester und 5 Augurn aus den Plebejern
erwählt werden sollten, wodurch denn aller
Unterschied zwischen Patriciern und Plebejern ausgehoben wurde. — Indes blieben
jene immer die Reichern, und das schon 429
a. u. c. gegebene Gesetz: dass kein Gläubiger
den nicht zahlbaren Schuldner zum Sklaven
machen sollte, war vergessen. Besonders
empörte die Härte eines Patriciers Plotius.
Das Volk wanderte aus nach dem Janikulus, 468 a.u.c.
und kehrte nicht eher zurück, als bis das
vergessene Gesetz erneuert war.

Doch waren die Sennonen noch nicht gedemüthigt, und die Tarentiner eifersüchtiger, als je. Jene empören die Etrurier und Bojer, werden aber gänzlich und für immer 471 a.u.c. geschlagen. Die Tarentiner reizten alle Völker Unter-Italiens zum Kriege, und blieben selbst ruhig, bis ihr unbesonnenes Betragen gegen die römischen Gesandten und die Wegnahme von Thurium die Römer zur Kriegserklärung nöthigte. Jetzt aber waren die 472 a. a.c. schwelgerischen Tarentiner zu feig, selbst zu kämpfen: sie versammelten ein Heer von Lukanern, Messapiern und Samnitern, und erbaten sich Hülfe von Pyrrhus in Epirus. Dieser kam mit mehr als 25,000 disciplinirten 473 a. u.c. Soldaten und 20 Elephanten. Allein seine Flotte ward durch Sturm zerstreuet, er verlor viele Menschen und 18 Elephanten. Seine Friedensvermittlungen durch Cyneas waren vergeblich; der Konsul Valerius Lävinus rückte ihm entgegen, und Pyrrhus Heer, besonders die beiden Elephanten, siegen, am 47

Siris bei Heraklea. Er versucht aufs neue Unterhandlungen in Rom; aber weder Beredtsamkeit noch Geschenke wirkten dort bis jeszt. App. Claudius Cacus widersprach dem Frieden, und er ward nicht geschlossen. 475 a.u.c Pyrrhus siegte zum zweitenmal bei Asculum doch mit so großem Verluste, dass er gem die Einladung der Sicilier gegen die Kartha-476 auc ger annahm, und Italien verliefs, nachdem er eine Besatzung in Tarent zurück gelassen. C. Fabricius Luscinus unbestechlich und Nach 2 Jahren kehrte er unerschrocken. 276 auf Bitte der bedrängten Tarentiner zurück. Allein die Römer kannten jetzt das Mittel, die Elephanten scheu zu machen. Manius Curius Dentatus, der genügsame Konsul, schlug das Heer des Pyrrhus ganzlich, und 179 auc nahm ihm das Lager. Hierdurch lernten die Römer die Kunst eines regelmässigen Lagers, so wie sie vorher eine bessere Schlachtordnung gelernt hatten. eilte nach Epirus zurück; die Samniter, Lu-

481 a.u.c. kaner und Bruttier müssen sich den Römem unterwerfen; und Milo, des Pyrrhus Befehlshaber in Tarent, übergab die Vestung. 482 a.u.c. Doch ließen die Römer den Tarentinern ihre

Freiheiten, damit sie nicht, gereizt, die Karthager dringender zu Hülfe riefen, an die sie bereits Gesandte geschickt hatten. Durch diese Eroberungen bereichert, ließen die Römer statt der bisherigen Kupfermünze

485 s.u.c. Silbergeld prägen. Auch auswärts machte die Besiegung des Pyrrhus den Namen der Römer bekannt, so dass Ptolemäus Philadelphus mit ihnen ein Bündniss schloss. — Die

übrigen Völker Italiens wurden in den näch-

sten Jahren leichter unterjocht, die Picenter 486 a. u. c., die Umbrer, und endlich 488 488 a.c. die Salentiner mit Brundisium. So gehorchte den Römern das ganze alte Italien, vom Makra bis zum ionischen Meere.

Die Verfassung ist gegründet; der Kampf der Patricier und Plebejer erschüttert sie zuweilen, wird aber in anderer Rücksicht wohlthätig. terlandsliebe, 'Ruhmsucht, Virtus. Künste und. Wissenschaft gedeihen schlecht; Baukunstam C. Fabius Pictor mahlte die Wände im Tempel der Gesundheit, 300 vor Christo. Papirius Censor brachte den ersten Sonnenzeiger nach Rom, 293. In diesem Zeitraume fingen die Römer auch an, sich die Bärte zu scheren.

## VIERTE PERIODE.

Vergrösserung der auswärtigen Macht Roms, bis zur Besiegung Karthago's und Griechenlands. 490 a. u. c., 264 a. Chr., bis 608 a. u. c., 146 a. Chr.

Gegen Pyrrhus, den gemeinschaftlichen Feind, hetten Karthager und Römer ein Bündniss geschlossen. Doch muste Karthago die wachsende Macht Roms, besonders für seine sicilischen Besitzungen, fürchten, und Rom musste die Beschränkungen seiner Seefahrt mit Unwillen tragen. Daher schlug es die von den Karthagern angebotene Hülfsflotte aus, und die Belagerung Tarents von der Meerseite vermehrte den Kaltsinn zwischen beiden Völkern.

1. Kampaner, die sich wegen ihrer Tapferkeit Mamertiner nannten, hatten auf Sicilien als Miethstruppen gedient, sich nach

Erster pun. Krieg.

264 bis ihrer Entlassung der Stadt Messana bemäch-<sup>241</sup> tigt, und fingen Eroberungen an. Hiero <sup>490</sup> a.u.c. von Syrakus schlug sie. Sie nahmen karthagische Hülfstruppen ein; mussten aber auch sie bald verweisen, und wandten sich an Rom. Der Senat schlägt die Hülfe ab, das Volk bewilligt sie, obgleich einige Jahre vorher römische Soldaten, die sich eben so Rhegiums und von da aus Crotona's bemächtigt hatten, mit römischer Strenge waren gestraft worden. Appius Claudius Cau-490 a.u.c. de x führte das romische Heer auf Schiffen, die aus wenigen Brettern zusammen genagelt waren, nach Sicilien; der karthagische Feldherr wird aus Messana vertrieben, und die Stadt den Römern übergeben. - Hiero, 491 a.u.c. in Syrakus belagert, muls Frieden schlie-Alle karthagischen Städte der Insel 492 a.u.c. müssen sich den Römern ergeben, 492 auch Agrigent, wo sich der alte Hannibal, Sohn des Gisgo, lange vertheidigte. - Nach dem Muster eines gestrandeten Schiffes erbauen die Römer in 60 Tagen 120 Kriegsschiffe: die Ruderer übte man zu Lande, und durch den Corvus des Duillius, eine Maschine zum Entern der feindlichen Schiffe, erficht diese mangelhafte Flotte den ersten Seesieg 494 2 u. c. über 150 karthagische Schiffe, bei Myla an Siciliens Küste; Kolumna rostrata. Korsika, Sardinien, Lipara und Melite müssen 495 bis sich den Römern ergeben. Die Eroberung von fast ganz Sicilien und ein neuer Seesieg 498 a. u. c. unter C. Attilius Regulus bringen die Römer auf den kühnen Gedanken einer Landung in Africa. Nach einem entscheiden-

499 a. u. c. den Seetreffen landen sie bei Clupea (Aspis);

Regulus überwand die Schwierigkeiten der -Gegend, schlug das karthagische Heer, und stand vor den Thoren Karthago's, als griechische Miethstruppen unter Xanthippus 500 a.u.c. landeten. Die Römer werden gänzlich geschlagen, und Regulus gefangen; sie müssen Airica verlassen, und verlieren ihre Flotte zum Theil im Sturme. Auch in den nächsten Jahren sind sie nicht glücklicher: mehrere Städte Siciliens gehen an die Karthager über, und eine neue Flotte zerstört der Sturm. — Endlich erfocht L. Cäcilius Metellus einen entscheidenden Sieg über die Karthager, so 504 a. n.c. dass sie durch Regulus um Frieden baten, der ihnen aber auf Regulus Rath abgeschlagen wurde 1). - Doch im nächsten Jahre 505 a. u. c., verloren die Römer aufs neue ihre ganze Flotte, und ihr Schatz war so erschöpft, dass sie keine neue erbauen konn-Doch vermochten auch die Karthager den Krieg nur, matt fortzusetzen: Landungsversuche und Kapereien sind in den nächsten Jahren das Wichtigste. Endlich bieten beide Mächte ihre letzten Kräfte auf. Die Römer, arme und reiche, erbauen durch zusammen gebrachtes Geld eine Flotte von 200 Fünfruderern; Luctat. Catulus führt sie an, und trifft auf die karthagische von 400 Schiffen unter Hamilcar Barcas bei den äginetischen Inseln. Die Karthager werden gänzlich geschlagen, und müssen, unfähig den Krieg für jetzt fortzusetzen, einen demüthigenden Frieden eingehen.

1) Die Erzählung von seinem schrecklichen Tode scheint von den Römern erdichtet, den Hass gegen Karthago lebendiger anzufachen.

2. Der Friede ward nicht lange gehalten. Karthago, mit seinen Miethstruppen im innern Kriege, konnte die Empörer auf Sardinien nicht in Abhängigkeit erhalten. Romer, harbei gerufen, besetzen die Insel.

haupten sie in einem Sjährigen abwechselnden Kriege: ja, die Karthager müssen noch

523 a.u. c. 1200 Talente Kriegsunkosten bezahlen.

Der schnell erfochtene Sieg der Römer über die Illyrier, die Seeräuber der alten Welt, die Griechen wie Romern Schiffe genommen hatten, machte den römischen Namen in Griechenland bekannt: Römer erhielten von jetzt an Zutritt zu den eleusinischen Geheimnissen und isthmischen Spielen. Die

527 a.u.c. Königin Teuta von Illyrien musste jährlichen Tribut versprechen und den größten Theil Illyriens den Römern abtreten.

Durch ein Gesetz des C. Flamininus (Via Flaminina nach Rimini, Circus Flamininus) wurden die den Sennonen genommenen Ländereien um Picenum unter das Volk vertheilt. Die übrigen Stämme der Gallier, hierdurch empört, die Boji, zwischen dem Po und den Apenninen, und die Insubres, jenseit des Po, verbanden sich mit den Gallis Gaesatis, einem kriegerischen Volk an der Khone, und drohten mit einem furchtbaren Kriege. Zugleich erhielt man Nachricht von den Eroberungen der Karthager in Hispanien. Diesen machte man zu Bedingungen: nicht über den Ebro zu gehen, und auch Sagunt jenseit des-529 a.u.c. selben nicht anzugreifen. - Nun versammelten die Römer ein furchtbares Heer; der

melten die Römer ein furchtbares Heer; der Aberglaube ward durch Menschenopfer beruhigt, und nach einem kleinen Verluste erfochten die Römer einen entscheidenden Sieg bei Clusium: die gallischen Anführer blieben, und das Gebiet der Bojer'wird von den Römern geplündert. In den nächsten Jahren drangen die Römer in das Gebiet der Insubrer; 532 erlegt Claud. Marcellus den Anführer der Gäsaten, Viridomar, und seine Soldaten fliehen. Mediolanum, die Hauptstadt der Insubrer, wird eingenommen, und Gallia togata wird römische Provinz. Zur 532 a.u.c. Sicherheit werden zwei römische Kolonien, Kremona und Placentia, darin angelegt, und 533 auch der letzte Theil Ober - Italiens, Istria, besiegt.

Anm. Kriegsdienste wurden jetzt das Mittel, zu bürgerlichen Ehrenstellen zu gelangen. Tapferkeit blieb die erste Tugend. Fechterspiele bei Gastmälern und Leichenbegängnissen. Eine verbesserte Sonnenuhr kam von Sicilien nach Rom. Aus den etruscischen Pantomimen, den schmutzigen Fescenninen und der groben persönlichen Satyre, ging jetzt das erste geordnete Schauspiel hervor, aufgeführt von Livius Andronicus, einem freigelassenen Griechen, im ersten Jahre nach dem ersten punischen Kriege. 514 z. u.c. Cn. Nävius, der im ersten punischen Kriege 240 als Soldat gedient, schrieb nachher die Geschichte desselben in Versen. 515 ward Ennius geboren.

3. Indess hatten die Karthager unter Hazweiter milcar und Asdrubal Spanien bis an den Ibērus erobert, und Hannibal belagerte Saguntum, 219. Die Römer schicken zu Hannischen 201 a. Chr. bal, und da er die Gesandten nicht annimmt, 536 bis nach Karthago, und verlangen Auslieferung 553 a. u. c. Hannibals oder Krieg. Bei der Unentschiedenheit des getheilten karthagischen Senats erklärte Fabius endlich den Krieg. — Han-

nibal ging mit 59,000 Mann und 37 Elephan-

ten über die rauhen Pyrenäen im Anfange 218 des Novembers, zerstreuete die feindseligen Völkerhorden, gewann durch eine Schlacht den Übergang über den Rhodanus, zog sich vor dem bei Marseille gelandeten Konsul P. Corn, Scipio nordwärts bis zur Isere hinauf, und war in zehn Tagen am Fulse der furchtbaren Alpen. Er überstieg sie (wahrscheinlich den Berg Viso, auf dem der Po entspringt) in 15 Tagen, hach einem unglaublichen Kampfe gegen die mit Eis und Schnee bedeckten steilen Berge, gegen Hunger und feindliche Einwohner; aber von seinem Heere waren ihm nur 20,000 Mann Fussvolk und 6000 Reiter übrig. Dennoch schlägt er den Scipio, der indels nach Pisa zurück gesegelt war, am Ticinus, und verfolgt ihn bis zum Trebia. Kleine Vortheile reizen hier den andern Konsul, T. Sempronius Longus, zu einem zweiten Treffen bei dem unfreundlichsten Wetter: das römische Heer wird abermals geschlagen, und die Gallier in Ober-Italien treten zum Hannibal über, - Durch unwegsame Moräste dringt Hannibal mit dem Verluste eines Auges in Etrurien ein, schlägt die Römer zum drittenmal am trasimenischen 537 auc See, und verheert das fruchtbare Land von Umbrien bis Apulien. Im allgemeinen Schrecken wählte der Senat den bedachtsamen Qu. Fabius Maximus zum Dictator. Er vermied standhaft ein allgemeines Treffen, suchte den Hannibal durch ermüdende Märsche und kleine Angriffe zu schwächen; und nur durch List entkam dieser aus einem von Bergen umschlossenen Thale. Dennoch war dies

und ein kleiner Vortheil des Unter - Befehlshabers Minucius Rufus genug, dem Imperator Theilung seiner Macht zu befehlen. Minucius wagte ein Treffen; aber mit ächtem Patriotismus eilte Fabius dem fast Geschlagenen zu Hülfe: Cunctando nobis restituit Dennoch wollten die Römer den Krieg nicht länger so verzögern: sie versammeln ein großes Heer. Gegen den Rath des 538 a. 6. c. Aemilius Paullus greift Terentius Varro bei Cannä an, und die Römer werden gänzlich geschlagen, selbst Aemilius blieb. Hannibal jetzt nicht, wie Maharbal rieth, gerade auf Rom zuging, hatte gute Gründe: seine Armee war geschwächt; er hatte keine Belagerungs-Maschinen, selbst Spoletum hatte er nach der Schlacht am Trasimenus Und in Rom war nicht erobern können. man so wenig verzagt, dass man nicht einmal seine Gesandten in die Stadt ließ. Kampanien dagegen und fast ganz Unter-Italien ergaben sich ihm.

Während indels die Römer ihre Armee durch Sklaven rekrutirten; erhielt Hannibal von Karthagó aus nur schwache Unterstützung, und Asdrubal, der von Spanien nach Italien übergehen will, wird von den Scipionen bei Ibera und Illiberis geschlagen, dass sich ein Theil Spaniens den Römern er-Hannibal suchte sich durch auswär-539 a.u.c. tige Bündnisse mit Hieronymus von Syrakus und Philipp von Macedonien zu verstärken: dennoch wurde er dreimal bei Nola geschlagen von Claudius Marcellus, dem Schwerte der Römer, wie Fabius ihr Schild; Kampanien und Sicilien wurden erobert. - Die Br. Handb. d. a. Geschichte.

werden von den Römern und Rhodiern mehreremal geschlagen. Er flüchtet nach Asien; Lucius Cornelius Scipio folgt ihm, führt das erste römische Heer nach Asien, daher Asiaticus, und schlägt den Antiochus bei Magnesia am Berge Sipylus. Antiochus erbietet sich zum Frieden, tritt Asien diesseit des Taurung ab (metheilt zwischen Rumenes

des Taurus ab (getheilt zwischen Eumenes und Rhodus), und bezahlt 15,000 Talente. — Auch die Aetoler wurden gedemüthigt, und mußten Roms Obergewalt aner-

565 a u. c. kennen.

7. Diese Siege gründeten die Herschaft Roms über die Erde, waren aber zugleich der Grund des entstehenden Sittenverderbnisses. — Griechischer und asiatischer Luxus, und Gold aus Spanien. Die Familie der Scipionen liebte griechische Sitten und Cultur. M. Porcius Cato Censorinus, von alt-römischer Strenge und Einfalt, eilerte dagegen, ließ sich aber durch seinen Eiler zu Ungerechtigkeiten verleiten: Scipio Africanus

maior muste Rom verlassen 567, und starb im Exil 571 a. u. c., 183 vor Chr., in eben dem Jahre, in welchem Hannibal, Philopömen und Plaintus starben 1).

.Kleine Kriege mit den Ligurern, Istrien Scinis starb auf seinem Landbause bei Linter.

1) Scipió starb auf seinem Landhause bei Linternum, allgemein geehrt und geliebt. Bei den Umwohnenden erhielt sich viele Geschlechtslter hindurch die Sage, daß, nachdem die von ihm verehrten Götter den hohen Geist in ihre Gesellschaft aufgenommen, unter der Myrte, in deren Schatten im selbstgepflanzten Lustwäldchen er ruhete, eine Schlange von übernatürlicher Größe den Zugang zu seiner Asche bewahre. (wo Aquileja angelegt wird), Spaniern und

Perseus von Macedonien entwarf heimlich Plane, sich von Rom unabhängig zu Eumenes von Pergamum vertieth sie den Römern, und Perseus musste zuvor. 185 a. u. kommend den Krieg erklären. Noch fürchteten die Römer die macedonische Phalanx: sie vermehrten daher ihre Legion von 5200; Fulsvolk auf 6000 und die 200 Reiter auf 300. Dennoch würde Perseus sich behauptet haben, wenn er gleich anfangs das schwache römische Heer angegriffen, und nachher seine Siege zu benutzen verstanden hätte. Endlich wurde L. Aemilius Paullus, Sohn des bei Canna gebliebenen, mit einer Land-Armee, und Cn. Octavius mit einer 586 a.u.c. Flotte nach Macedonien geschickt. Aemilius schlägt den Perseus bei Pydna 1), und Octa- 22 Juni. vius nimmt ihn auf Samothrace, wohin er flüchtete, gefangen. Auch Gentius in Illyrien, der dem Perseus beigestanden hatte, ward geschlagen; Macedonien und Illyrien wurden zu römischen Provinzen eingerichtet, und die Epiroten übergab Aemilius seinen Soldaten zur Plünderung.

Durch diese Siege erhielt die römische Staatskasse so große Schätze, daß den Bürgern alle Abgaben erlassen wurden. Auf die Sitten aber hatte dies den nachtheiligsten Einfluß: Selbstthätigkeit nahm ab; der Akkerban verlor an Achtung und wurde Sklaven

C. Sulpicius Gallus sagte eine Mondfinsternißs vorher, die in der Nacht vor der Schlacht bei Pydna erfolgte.

überlassen; man suchte Ämter, um sich zu bereichern. Die Bundesgenossen wurden gedrückt, gegen-Feinde ward man grausamer, und die Politik der Römer wurde über alle

592 a. c. Schranken herschsüchtig. Vergebens untersagte der Sepat den Lehrern der griechi-

schen Beredtsamkeit den Ausenthalt in Rom und gegen die 3 athenischen Gesandten, Kar-599 a.u. neades, Diogenes und Kritolaus, eiserte

155 Cato umsonst: die römische Jugend strömte ihnen zu.

6. Nach Willkür entschieden Römer aus-

wärtige Streitigkeiten: Antiochus Epiphanes muß auf ihren Befehl Ägypten verlassen; sie

befördern die Unrahen in Syrien, und un-165 terstützen die Juden; Ägypten theilen sie,

um es zu schwächen. Am unrühmlichsten aber gebrauchten sie ihre Gewalt gegen Kar-

pun. nen Strich Landes an der Küste, Emporiä, Krieg. und übte andere Gewaltthätigkeiten gegen

bis 146 sie. Alle Gesandtschaften nach Rom waren 157 vergeblich. Endlich kamen 10 Abgeordnete, 597 a.u. c. unter denen Cato; die Karthager aber woll-

ten die ungerechte Entscheidung nicht annehmen, und erbittern dadurch den Cato. Sie beschließen daher, mit eignen Waffen

ihr Gebiet zu vertheidigen. Ob sie gleich 602 2. u.c. geschlagen werden, erklären die Römer dies für einen Friedensbruch, und des weisern Widerspruches des Scipio Nasica ungeachtet,

wird beschlossen: Karthago solle zerstört werden. Ein Heer geht nach Sicilien: Utika ergiebt sich., Karthago unterwirft unbedingt Volk und Land; dennoch landen die Römer in Africa. Den Karthagern wird befohlen,

alle Waffen auszuliefern: sie thun es. Als aber der Befehl kam, Karthago zu schleisen, und sich 10 Millien vom Meere anzubauen. da wurden die Karthager zur Verzweiflung Männer und Weiber arbeiteten an Waffen; die Tempel wurden Werkstätte der Arbeiter; die Häuser viedergerissen, um Holz zu erhalten; alles Metall wurde eingeschmolzen, und die Weiber gaben ihre Haare Zwei Jahre wehrten sie zu Bogensehnen. sich gegen die Römer. Endlich kam P. Cornelius Scipio (Sohn des Paullus Aemilius, adop- 607 x u.c. tirt von Scipio Africanus maior, daher) Aemilianus: er stellte die Kriegszucht wieder her, nöthigte den Asdrubal, sich von Byrsa nach Karthago zurück zu ziehen, und drang bei einem allgemeinen Angrisse in die Stadt, die er aber gassenweise den Einwohnern abstreiten musste. Sie ward in Brand gesteckt und Doch ahndete Scipio 608 a.u.c. gänzlich geschleift. Africanus minor bei dem Hinsinken Kartha-Ol. 158,3. go's das nahe Schicksal seines Vaterlandes, und liess auch als Censor nicht mehr für die Vergrößerung, sondern für die Erhaltung des römischen Staates bitten. Denn in demselben Jahre ward auch Griechenland (Achaja) römische Provinz; Mummius schlug die Achäer, eroberte und zerstörte Korinth, und vernichtete den achäischen Bund. - Keinen Staat fürchtete, keines Urtheil achtete Rom nun mehr, und sank dadurch in seiner Sittenlosigkeit und Gewalt eben so tief, als es vorher durch die Tugenden seiner Bürger sich gehoben hatte 1).

<sup>1)</sup> Wie wenig Kunstkenntnisse die Römer bis jetzt

## FÜNFTE PERMODE.

Blüthe der äussern Macht; bürgerliche Kriege bis auf das Ende der Republik; allgemeines Sittenverderbniss.

Von 146 bis 30, bis auf die Schlacht bei Actium, 608 a. u. c. bis 724 a. u. c.

1. Die Kriege in Spanien und Lusitanien währen fort, oft aufs neue erregt durch die Raubsucht der Statthalter, und selten glück-Viriathus, ein Lusitanier, lich geführt. 148 zum Feldherrn erwählt (Dux latronum nennen ihn die Römer) nöthigte den Prokonsul Quint. Fabius Servilianus zu einem nachtheiligen Vergleiche; doch sein Bruder, Quint. Servil. Capio, brach ihn, und liess den Viriathus durch erkaufte Diener tödten. Gegen die stark bevestigte Numantia, die so hartnäckigen Widerstand that und mehrere römische Heere zurück trieb (C. Hostilius Mancinus rettete sein Heer nur durch einen schimpflichen Vergleich 137), ward endlich der jüngere Scipio Africanus geschickt, 134. Er umlagerte mit Jugurtha von Africa die Stadt: meist durch Hunger gezwungen,

ergab sich der Rest der Einwohner, und die 135 Stadt ward geschleift. (Nach Florus sollen 621 a.n.c. die Numantiner sich und ihre Stadt verbrennen.) Doch war Spanien deswegen noch

nicht unterjocht.

hatten, beweis't der bekannte Befehl des Munmius. Vell. Pat. I, 13: Plis. XXXV, 8.

2. Sittenverderbnis und innere Unordnung wuchsen mit ungläublicher Schnelligkeit. Einzelne waren durch Krieg und Wucher übermäßig reich geworden, kauften alle Äcker, und ließen diese durch Sklaven bestellen; daher so häufige Klagen über Unterschlagung öffentlicher Gelder (peculiatus), über den Ersatz des in den Provinzen Erpressten (de repetundis). Der müssige Bütger lebte meist von Geschenken und Bestechungen; und um diese zu erleichtern, wurden die Stimmen nicht mehr mündlich gegeben, sondern auf Täfelchen geschrieben, Lex tabellaria Gabinia, 615 a. u. c. Dadurch war das Gleichgewicht zwischen Vornehmen und Niedrigen wieder aufgehoben: jene Homines nobiles, Optimates, bildeten die drückendste Aristokratie, und suchten jeden Homo novus, aus dem niedern Stande, auch bei glänzenden Talenten zu unterdrücken.

Tiberius Sempronius Gracchus, aus einer edeln Familie, von großen Talenten und ruhigem Charakter, trat auf gegen den Aristokratismus der Vornehmen, unterstützt von C. Lälius dem Weisen und audern edeln Römern. Er erneuerte als Tribun das vergessene Gesetz des Licinius, daß kein Bürger 621 2 u. mehr als 500 jugera besitzen solle, mit billigen Einschränkungen: sein bestochener Kollege, Octavius Cänina, der widerstrebte, wird seines Amtes entsetzt, das Gesetz geht durch, und es werden Dreimänner zur Vertheilung der Äcker angestellt. — Ein neuer Vorschlag, das von Attalus in Pergamum ererbte Geld dem Volke zur Anschaffung neuer

Acketgeräthe zu vertheilen, erbitterte die Vornehmen heftiger. Gracchus muß sich durch Bewaffnete schützen: doch wird er bei der Bewerbung um das zweite Tribunat mit 300 seiner Anhänger auf dem Kapitolium erschlagen. Der Senat billigte die That, und das Volk ließ es ruhig geschehen. Doch schiekte der Senat den Scipio Nasica, den Anführer der Mörder, aus Rom, und ließ den Cajus Gracchus im Tribunate, der sich indes in die Einsamkeit zurück zog.

Einer der heftigsten Gegner der Ackervertheilung war Africanus d. j.: wohl nicht aus Aristokratismus, er selbst war arm; sondern weil er einsah, das Volk sei dieser Begüngstigung nicht mehr würdig. Eines Mor-

625 a.u.c. gens ward er todt im Bette gefunden. Doch
129 hörten die Unruhen nicht auf; sie wuchsen
über die zu den Volksversammlungen sich
drängenden Italier. — Caj. Gracchus wird

Quästor und spricht für sie; der Senat schickt ihn nach Sardinien, eine Empörung zu dämpfen. Darauf schlägt der Konsul M. Fulvius

Flaccus vor, den italischen Bundesgenossen
das Bürgerrecht zu geben; und der Senat
schicktihn den Massiliern zu Hülfe. — Gracchus aber verläßt das Heer ohne Erlaubniß,
besiegt durch seine Beredtsamkeit die Anklagen der Censoren, und achtet bei seiner stür-

mischen Denkungsweise nicht auf die Ermahnungen seiner Mutter Cornelia. Er wird Tribun, und bringt eine Menge Gesetze in Vorschlag, Leges Semproniae: 1. agra-

631 a.u.c. ria, 2. frumentaria, 3. de opibus Attali, 4. de militum commodis, 5. de civium libertate, 6. de confusis centuriarum suffragiis a de

Praerogativa. — In seinem zweiten Tribunate ging er noch weiter; die Richter sollten aus den Rittern, den Geldhändlern Roms, erwählt werden; die Statthalterschaften sollte der Senat schon vor den Konsul-Wahlen vertheilen; und alle Italier sollten zu den Komitien zugelassen werden. Er hätte ein furchtbares Pöbel-Regiment gebildet: daher waren auch alle edlen Römer gegen ihn, und der Senat dachte darauf, den Volksliebling zu stürzen. Die zu den Wahlen kommenden Italier wurden zur Stadt hinausgeführt. Gracchus verlangte, dals 2 neue Kolonien angelegt werden sollten: der Senat gewann die übrigen Tribunen, und liess besonders durch M. Livius Drusus 12 Kolonien versprechen, und über dies Befreiung der Bundesgenossen von der Geißelung selbst im Lager (L. Livia de tergo civium latini nominis). Das Volk wird gleichgültig gegen Gracchus, er erhält das dritte Tribunat nicht. Von ungefär tödtet Einer von Gracchus Partei einen Lictor: sogleich bewaffnet Opimius, der aristokratische Konsul, Ritter und Senatoren; Grac-633 a.u.c. chus flieht auf den aventinischen Hügel, und wird mit 3000 römischen Bürgern getödtet; und Opimius erbauet der Eintracht einen Tempel. - Fast keines der sempronischen Gesetze wurde beobachtet: nur die Ritter behaupteten sich als Richter. Das Volk wartete daher auf eine Gelegenheit, sich zu rächen: L. Opimius entging zwar der Verurtheilung, allein sein Vertheidiger, C. Papirius Carbo, tödtete sich selbst auf die Anklage des großen Redners L. Licinius Crossus.

3. In Galhen waren indels die Salyer,

die Feinde der Massilier, besiegt, und in
ihrem Gebiete die Kolonie Aquae Sextiae angelegt. Der König der Salyer, Teutomalus,
war zu den Allobrogern gestohen: auch sie
werden von Qu. Fabius Maximus Allobrogi-

cus besiegt, und in ihrem Gebiete Narbomartius angelegt. — Auch die balearischen Inseln waren besiegt von Qu. Cäcilius Metel-

lus Balearicus, 124.

Masinissa, Herscher alles Landes zwischen Mauretanien und Cyrenaika, starb sehr alt, 148 vor Chr. Von seinen 3 Söhnen blieb nur Micipsa, der sein Reich zwischen seinen beiden Söhnen Adherbal und Hiempsal, und seinem Brudersohne Jugurtha theilte. Dieser übertraf jene an Klugheit und Volksliebe, war den Römern bekannt und hatte die Römer vor Numantia kennen gelernt. — Unter dem Scheine der Freundschaft tödtet er den Hiempsal, und Adherbal, geschlagen, flüchtet nach Rom. Allein Jugurtha gewanndurch

tet nach Rom. Allein Jugurtha gewann durch
Bestechung den Senat, und von den 10 zur
657 zu.c Theilung geschickten Kommissarien den besten Theil des Landes. Kaum aber waren diese weg; so greift er den Adherbal an, belagert ihn in Cirta, gewinnt die römischen Gesandten, nimmt die Stadt ein, und tödtet gegen die Kapitulation den Adherbal mit dem größten Theil der Einwohner. — Jetzt beschließen die Römer Krieg; allein Calpurnius Bestia schließt bestochen einen Frieden, der dem Jugurtha Leben und Krone sichert. Jugurtha wird nach Rom gesodert: er erscheint; aber sein Geld und das ihm verspro-

chene sichere Geleit retten ihn, wiewol er

in Rom selbst den Massiva, einen Verwandten, heimlich tödten ließ. Der Krieg ward fortgesetzt; A. Albinus wird geschlagen, und muß mit dem ganzen Heere unter dem Joche weggehen. Dies erbitterte die Römer, und der erfahrne Qu. Cäcilius Metellus wird nach Africa geschickt. Unbestechlich, lässt er sich 645 and in keine Unterhandlungen ein, schlägt den Jugurtha mehreremal, so dass dieser sich schon ergeben will. Doch aus Furcht beginnt er den Krieg aufs neue, flieht aus Mistrauen gegen seine treulosen Freunde und seine feigen Soldaten bald hier-, bald dorthin, und endlich zum Schwiegervater Bocchus in Mauretanien. Mit diesem knüpst Metellus heimliche Unterhandlungen au, als er, durch Parteigeist verdrängt, weichen muß. C. Marius, Homo novus, aus Arpinum, rauh, ohne Kenntnisse, und Volksfreund, hatte endlich von dem stolzen Imperator die Erlaubnis bekommen, sich um das Konsulat zu bewerben. Er erhielt es, und ward dem Metellus zum Nachfolger bestimmt. Zum erstenmal wurden jetzt die capite censi zum Kriege geworben, und dem römischen Pöbel wurde das Mittel gezeigt, sich durch Krieg zu bereichern. Marius schlägt den Bocchus und Jugurtha; der Frieden aber und die Auslieferung des Jugurtha werden durch den Quästor L. Sylla beim Bocchus betrieben, und er daher als Besieger Numidiens genannt, was zuerst die für Rom so verderbliche Eifersucht 648 a. u.c. des Marius reizte. Jugurtha verhungerte im Gefängnisse; und Numidien ward unter Bocchus und des Masinissa Nachkommen getheilt, bis Cäsar es zur römischen Provinz machte.

113

und waren durch die Schweiz über den Rhein nach Gallien gegangen. Hier foderten sie Land; und da es ihnen geweigert wird, grei-

4. Während dieses Krieges waren die Cimbern aus dem nördlichen Deutschlande in Illyrien eingefallen, hatten den Konsul Papirius Carbo bei Noreja in Krain geschlagen,

fen sie römisches Gebiet an, und schlagen 5 Jahre hinter einander alle gegen sie geschick-Log bis ten Konsuln: Cassius Longinus bleibt, 647; Servilius Caepio 648; Cn. Manlius 649. — 650 a. u. c. wird Marius Konsul, und bleibt es gegen die Gesetze mehrere Jahre nach einander, selbst abwesend erwählt. Die Cimbern gehen indels nach Spanien, und Marius besiegt die Tektosager, die sich mit ihnen verbunden hatten. Bei ihrer Rückkehr vereinigt sich eine andere deutsche Völkerschaft, die Teutonen von der Ostsee, mit ihnen, und sie wollen gemeinschaftlich über die Alpen. Marius aber schlägt 102 die Teutonen bei Aquae Sextiae, und 101 die Cimbern bei Ve-653 and rona so ganzlich; dass nur ein kleiner Theil von ihnen entkam und Marius als der Retter Roms fast vergöttert wurde. - Den Besehl, alle in verbündeten Ländern aufgekauften Sklaven in Freiheit zu setzen, benutzten un-104 ruhige Köpfe und der habsüchtige Prätor Licinius Nerva in Sicilien: es entstand ein Sklaven-Krieg, der indess im Jahre 100 schon 654 a. a. c. gedämpft war. Im sechsten Konsulate verband sich Marius, von Ehrgeiz gefoltert, mit dem meu-

chelmörderischen Tribun Apulejus Saturninus und dem Prätor Servilius Glaucia. Doch die meisten ihrer Gesetze werden verhindert;

und als der neu erwählte Konsul Memmius getödtet ward, verloren auch Saturninus und Glaucia ihr Leben, und Marius, obgleich er sie Preis gab, sein Ansehen. - Lex Caecilia Didia de tribus nundinis, 98. Erneuerte Gesetze de repetundis, gegen Schwelgerei und Beredtsamkeit.

5. 665 a. u. c. erneuerte M. Livius Drusus, ein lebhafter Jüngling, als Tribun die gracchischen Gesetze wegen Ausführung von Kolonien, und dass alle lateinischen Bundesgenossen das Bürgerrecht haben sollten. Der Senat vernichtete zwar alle diese Gesetze und liess ihn kinrichten; allein das letzte Gesetz verlangten nun die Bundesgenossen mit Ge-Alle Völker vom Liris bis zum adriatischen Meerbusen, besonders die Marser (daher auch Bellum marsicum oder sociale) verbanden sich, wählten 500 Repräsentanten zu einer Versammlung in Corfinium, mit 2 Konsuln und 12 Prätoren, und verlangen das Bürgerrecht. Rom, auf sein ursprüngliches Gebiet wieder eingeschränkt, schickt die vornehmsten Feldherren gegen sie, Cn. Pompejus den Vater, Marius, Sylla. Allein die Bundesgenossen stellen ihnen gleich große Feldherren entgegen, vorzüglich den Silo Popädius, 664 und die Römer werden .wiederholt geschlagen. Sie müssen selbst Freigelassene zu Soldaten aufnehmen, sind auch im nächsten Jahre 80 glücklicher: allein innere Unruhen und die Annäherung des Mithradates zwangen die Römer, allen Bundesgenossen das römische Bürgerrecht zu ertheilen; doch errichteten sie außer den 35 alten, 8 oder 10 neue Tribus für sie.

6. Die Könige Bithyniens und Kappadociens waren von Mithradates vertrieben, von den Römern durch Sylla wieder eingesetzt, und zu Angriffen gegen Mithradat ermuntert.

87

Er schlägt sie und das schwache römische Heer in Klein-Asien, und lässt alle Italier dort, man sagt 150,000, an einem Tage ermorden. Jetzt wird dem Konsul Sylla der Krieg gegen ihn aufgetragen. begierig dem Sylla diese Ehre zu entreißen, verbindet sich mit dem Tribun P. Salpicius, der 3000 Gladiatoren, einen Anti-Senat, in Sold hatte. Dieser schlägt vor, die neuen Bürger in die alten Tribus aufzunehmen: seine 3000 setzen es durch, und Sylla geht zu seinen Legionen nach Nola. Nun wird Marius zum Feldherrn erwählt. Sylla, der sich die Legionen schon gewonnen, tödtet alle Marianer; und da Marius sich in Rom auf gleiche Weise an Sylla's Freunden rächt, marschirt er gegen Rom und nimmt die Stadt ein. Alle Anhänger des Marius werden verbannt, Sulpicius wird enthauptet, und Marius

Nun ging Sylla nach Griechenland, eroberte Athen (86 die Bibliothek des Apellikon von Teos) und mehrere Städte, plünderte die Tempel und schlug den Mithradates in Böotien zweimal. Dieser flieht nach Asien; Sylla folgt, wie missich die Sachen in Rom auch standen, und bei Dardanus kam es zum

Comitia centuriata wieder hergestellt.

entkam aus dem Sumple bei Minturna nach Africa. Der Senat wurde vermehrt, und die

84 Frieden: Mithradat giebt seine Eroberungen 670 a.m.c. in Klein-Asien zurück, liefert 80 Schiffe aus, und bezahlt 2000 Talente Kriegskosten.

Cinna, von des Marius Partei, Konsul für 667 a. u. c., hatte dem Sylla Ruhe gelobt; allein die Unzufriedenheit mit Sylla schien ihm zu günstig für Marius. Er schlägt vor, die neuen Bürger in die alten Tribus einzusetzen und Marius zurück zu rufen. Octavius. Konsul von Sylla's Partei, widersetzt sich, und Cinna muss sliehen. Er verbindet sich mit Sertorius, einem tapfern Krieger, und gewinnt eine der drei noch gegen die Bundesgenossen bewaffneten Armeen. kommt aus Numidien zurück, Rom wird belagert und leicht erobert. Mehrere Tage hinter einander ward furchtbar gemordet: wen Marius nicht grüßte, der fiel durch seine Bardacer. — Cinna und Marius ließen sich nun zu Konsuln erwählen; allein Marius starb 17 Tage nachher, da er durch Trinken 668 a u.c. seine Gewissensangst verscheuchen wollte. - Valerius Flaccus, Consul suffectus, ging mit 2 Legionen nach Griechenland gegen Sylla. In Thessalien wird er ermordet von Flavius Fimbria. Dieser führt die Legionen 85 nach Asien, verwüstet Troja und die Gegend umher; wie aber Sylla naht, tödtet er sich 84 selbst in Pergamum. Nun will Cinna selbst ein Heer gegen Sylla einschiffen, wird aber von den unwilligen Soldaten erschlagen. Dennoch blieb die marianische Partei mächtig. Sylla landet mit 40,000 Mann, im Angesicht von 225,000 feindlichen Soldaten; die marianische Partei wird mehreremal geschlagen, und Sertorius entfloh nach Spanien. Dennoch werden Carbo und Marius fürs Jahr 672 Konsuln, allein auch sie werden geschlagen: 672 a.u.c. Carbo flieht nach Africa, und Marius der Br. Handb. d. a. Geschichte. Rг

oder zu rächen.

Sohn tödtet sich selbst; und die Stadt muß den Sieger aufnehmen. Doch noch an der Thoren wollten ihm die Lukaner und Sam-

niter den Eingang wehren, und wichen erst nach einem blutigen Kampfe. Nun folgten Grausamkeiten, vor denen man zurück bebt: über 100,000 römische Bürger wurden hingerichtet; alle Reiche proscribirt und Mörder und Angeber belohnt. Habsucht und Rachgier erstickten alle menschlichen Empfindungen; und das durch Laster verarmte und verdorbene Volk wünschte von jetzt an Bürgerkriege, sich zu bereichern

Nach dieser blutigen Reinigung liels sich

673 auc. Sylla zum Dictator auf unbestimmte Zeit ernennen, um die Rupublik einzurichten. Seinen Soldaten gab er die Ländereien der Bundesgenossen; io,000 Fremde und Freigelassene machte er zu Bürgern (Cornelier) und gab ihnen die Äcker der Geächteten. nahm den Tribunen das Recht, Gesetze vorzuschlagen, und beschränkte ihren Einspruch; er erklärte es für ein Majestäts-Verbrechen, wenn ein Feldherr ohne Befehl des Senats Krieg ansinge, oder die Legionen über die bestimmten Gränzen hinaus führte. gleich sorgte er für äussere Ruhe: Sertorius mulste aus Spanien nach Africa flüchten; Carbo, der Sicilien beunruhigte, und Domitius Ahenobarbus, der sich mit Iarbas von Numidien verbunden, wurden von Pompe-

> jus (Imperator, Magnus) geschlagen; und Mithradates wurde durch A. Gabinius wieder zur Kuhe gebracht. Aus unbekannten Be-

79 weggründen legte Sylla 79 seine Dictatur

rieder; zog sich auf sein Landgut zurück, und tarb an einer schrecklichen Krankheit.

7. Lepidus versuchte umsonst, manche Jesetze des Sylla: wieder umzustelsen. ilte daher als Prokonsul in seine Proxinz, las transalpinische Gallien, und kam an der <sup>677 a. u. c.</sup>

Spitze eines Heeres nach Rosa zurück. ulus aber und Pompejus schlugen ihn; er entfloh, und Mutina, von teiner Partei be-

setzt, muiste sich bald ergeben (Brutus Vater ermordet). Die Übrigen Bohen mit Perperna zum Sertorius nach Spanien, wo jetzt die

meisten Marianer versammelt waren, einen förmlichen Staat bildeten, und selbst mit Mithradates unterbandelten. Hier ward auch Pompejus, wie seine Vorgänger, anfangs geschlagen; endlich aber wurde Sertorius von dem herschsüchtigen Perperna getödtet, und

Perperna 11 Tage nachher von Pompejus geschlagen und hingerichtet. Pompejus Ruhm stieg, ob er sich gleich meist auf die Thaten 683 a.u.c.

seiner Vorgänger gründete 1). So war Spartacus, Anführer der aufrührerischen Gladiatoren in Unter-Italien, der seit 73 mehrere römische Heere geschlagen hatte, schon von dem reichen Crassus be-

siegt durch eine Schlacht am Silarus; da aber Pompejus die 5000 Entfliehenden unter Publipor auffängt, rühmt er sich, die Wurzel des Krieges ausgerissen zu haben.

1) Cäsar, der in der Zeit (97) zuerst als Ankläger des Dolabella auftrat, gegen Cotta und Hortensius aber nicht durchdrang, verliefs aus Unwillen Rom, und gerieth in die Gefangenschaft der Seeräuber, die er nachher eigenmächtig krenzigen liefs.

daher Pompejus und Crassus für das nächste 684 z. u. c. Jahr zu Konsuln erwählt werden, konnte nur das Volk durch Religion ihre Eifersucht stillen. Beide suchten nun die Liebe des Volks zu gewinnen: Pompejus setzte die Tribunen in alle ihre Rechte wieder ein, (zum Theil hatte ihnen Aurel Cotta 75 die genommenen Rechte schon wieder gegeben,) und erhob Ritter und Tribunos aerarii zu Richtern; und Crassus gab zu essen. — Bei dem lange unterlassenen und jetzt herabgewürdigten Census fanden sich 450,000 Bürger.

8. Gegen die Korsaren, vorzüglich Cilicier, die alle Meere und Küsten unsicher machten und mehrere 100 Städte verwüstet hatten, waren bereits mehrere Feldherren

geschickt, Servilius Isauricus, M. Antonius der Vater, und (69) Metellus; dennoch währten ihre Plünderungen fort, zumal als Kreta, von den Römern angegniffen, sich mit den

bun Gabinius Vorschlag, trotz des Widerspruchs der edlen Bürger, Pompejus scheinbar sich sträubend, mit unumschränkter Vollmacht über alle Meere auf drei Jahre,

Seeraubern verband. Da ward auf des Tri-

67 gegen die Korsaren geschickt, und in 40
687 a. z. c. Tagen waren alle Seeräuber geschlagen, ihre
Schiffe genommen oder versenkt, und mit
den Gefangenen Städte bevölkert, Soli, von
jetzt an Pompejopolis. Auch Kreta ward in
demselben Jahre von Metellus, daher Creticus, erobert und zur römischen Provinz
gemacht.

Mithradates war indess nicht ruhig geblieben. Er hatte die innern Unruhen in Rom und die Kriege in Spanien benutzt.

Klein-Asien wieder zu erobernig Cotta ward gegen ihn geschickt 73, aber geschlagen, Lucullus rettet ihn, schlägt des Mithradates Flotte bei Tenedos, und die Land-Armee bei Kabīra, 71. 15 Paläste mit unermesslichen Reichthümern werden dem Lucullus übergeben, und der ganze Pontus unterwirft sich. Mithradat flight zum Tigranes, und Tigranes weigert dem Clodius seine Auslieferung, 70. Lucull geht über den Euphrat, greift Tigranocerta an, und Tigranes wird mit seinem großen Heere gänzlich geschlagen, 69. - Da suchen Mithradat und Tigranes die Hülfe der Parther. Lukull, der sich auch darum bewirbt, merkt bald die Hinterlist: er will die Parther angreifen; allein in seinem Heere entstehen Unruhen, veranlasst durch Luculis Strenge gegen die Wucherer in Asien und durch Pompejus geheime Unterhandlungen. Lukull muß sich zurückziehen, und sein Heer wird einigemal geschlagen. Da ward durch die Lex Manilia, vertheidigt von Cicero dem Prätor, des Pom-. pejus unumschränktes Kommando auch auf Bithynien, Pontus, Armenien ausgedehnt. Pompejus veränderte alle Einrichtungen des Lukullus, verband sich mit Phraates von Parthien, und schlug den Mithradat in einer entscheidenden Schlacht am Euphrat bei Nikopolis. Tigranes demüthigt sich von selbst, und behält Armenien. Nachdem Pompejus einige benachbarte Völker, Iberier und Albaner, die an dem Kriege Theil genommen, gezüchtigt hatte, nahm er Syrien in Besitz. Und als sich hier Aristobulus und Hyrkanus von Judäa an ihn wandten, ging er nach Je-

68

67

66

688

65

64

orusalem, eroberte es, und machte die Juden den Römern zinsbar. — Durch diese Siege erhielt Rom ungeheure Schätze, und Kenntnisse von neuen Ländern und neuen Gewächsen, vom Kirschbaume, Cerasus, durch Lukull.

9. Bei der Habsucht, der niedrigen Sinnesart und dem Hange zu Unruhen in Rom mußste es dem L. Sergius Catilina, verschwenderisch und habsüchtig, ehrgeizig und grausam, leicht werden, für seinen Plan, die Konsuln zu ermorden und sich selbst zu heben, Anhänger zu finden. Viele

Senatoren und Ritter traten zu ihm. Doch bewirbt er sich vergeblich um das Konsulat: Cicero, Homo novus aus Arpinum, und Antonius, von Catilina's Partei, werden für

das Jahr 691 a. u. c. zu Konsuln erwählt. Antonius wird von Cicero gewonnen; Fulvia, die Freundin des Curio, entdeckt die Verschwörung, und Cicero macht sie, den 19 October, dem Senate bekannt. Catilina muls Rom verlassen; seine Mitverschwornen wer-

den gefangen genommen, und 5 indicta
62 causa hingerichtet. Er selbst wird geschla5 Januar. gen, und bleibt bei Pistoja in Etrurien. Die
mitverschwornen Allobroger aber empören
sich, und die Partei der Unzufriedenen im

Innern blieb noch immer zahlreich.
Als daher Cicero sein Konsulat niederlegte, verlangte der Tribun Metellus Nepos,
unterstützt von Cäsar, dem Volkslieblinge,
daß Pompejus mit dem Heere zurück berufen würde, die willkürliche Regierung des
Cicero zu beschränken. Cato und Andere
hinderten dies, und Pompejus kam ohne

56

seine Armee. Zwar freuete sich das Volk dieser Mälsigung und seines glänzenden Tri- 693 a. u. c. umphs: dennoch blieb des Pompejus Ansehen geringe: er konnte weder Belohnungen für seine Soldaten, noch Bestätigung seiner asiatischen Einrichtungen erhalten. Da verband er sich zu dem unglücklichen Trium- 60 virate mit Cäsar und Crassus, die gleich 694 2. u.c. ehrgeizige Absichten hatten, und von denen Cäsar ihn an Klugheit übertraf. 10. Cäsar wird Konsul mit Bibulus: achtet aber eben so wenig auf dieses Ferien, als des Senats Widerstreben; er beruft den Senat, seine Gesetze, besonders Lex agraria, zu bewilligen; und da er nicht will, regiert er das übrige Jahr allein. Dies macht den Senat so demuthig, dass dieser ihm als Prokonsul zu Gallia transalpina noch cisalpina hinzufügt, und sie ihm mit 4 Legionen auf 5 Jahre zugesteht. - Pompejus und Crassus waren jetzt schon Werkzeuge in Cäsars Hand, und arbeiteten daher mit daran, dass Cicero, und Cato (Uticensis) aus Rom entfernt würden. Cato geht als Heerführer nach Cypern. Da Cicero nicht als Legat den Cäsar begleiten will, wird er dem Clodius Preis gegeben; doch, als Cäsar und 696 a.u.c. Pompejus uneins werden, nach 15 Monaten zurück berufen. Aus Dankbarkeit verschaffte Cicero dem Pompejus das Amt eines Praefecti annonae auf 5 Jahre, doch hob sich das Ansehen des Pompejus nicht. Indess machte der entschlossene republikanische Konsul

Lentulus Marcellinus, 608 a. u. c., allen

Triumvirn Besorgnisse. Pompejus mulste Romverlassen, selbst Cäsar kam nach Lucca,

und hier vereinigten sich die Triumvirn aus neue: Cäsarn ward sein Kommando in Gallien auf neue 5 Jahre verlängert, und Pompejus und Crassus werden fürs nächste Jahr Konsuln.

Indels erwarb sich Cäsar Ruhm durch

696 aug seine Thaten in Gallien. 58 schlug er die Helvetier an der Saone; und Ariovist, der aus Deutschland eingefallen war, entkam

697 a. c. kaum über den Rhein. — 57 werden die Belgier am Kanale, um die Seine bis zum

Rhein, besiegt; Cäsar kömmt bis zur Schel-698 a. c. de. — 56 besiegt er die Veneti, nördlich

von der Loire am Meere, und fast ganz Aqui699 au c tanien unterwirft sich. — 55 treibt Cäsar
zwei deutsche Völker, Usipetes (aus Münster), und die Tenkterer (aus Berg), zurück,
und geht über den Rhein. Nach 18 Tagen kehrt er ohne irgend einen Gewinn

zurück, und schifft sich vom Portus Itticus (Calais) nach Britannien ein. Doch seine Flotte wird zerstreuet; er landet nur mit einigen Schiffen, und eilt bald nach Gallien

700 a.u.c. zurtick, wo Unruhen anfingen. — 54 wiederholt er seinen Einfall in Britannien, geht über die Themse, doch ohne Gewinn, außer Beschreibung vom Lande und von den Sitten der Einwohner. Unruhen in Gallien rufen ihn ab, mehrere Theile seines Heeres wer-

den geschlagen, er mus über die Alpen zu701 auc rück. — Doch 53 mus sich ganz Gallien
wieder unterwerfen, und Cäsar geht gegen
die Sueven zum zweitenmal über den Rhein,
ohne glücklichern Erfolg: Deutsche dienen

seit der Zeit als römische Soldaten. Die Empörer in Gallien werden mit Härte be-

Dies veranlasst 52 einen allge- 702 a.u.c. meinen Aufruhr der Gallier unter Vercingetorix: und nur Cäsars Schnelligkeit und die erregte Eifersucht der Verbündeten retteten Roms Oberherschaft. Vercingetorix wurde gefangen, und ganz Gallien den Römern unterworfen, 51. . 703 a. u. c.

Wie sich Cäsar hier die Armee gewonnen, so hatte er in Rom Obrigkeiten, Bürger und Weiber erkauft. 699 a. u. c. waren Pompejus und Crassus nur mit Gewalt zu Konsuln erwählt. Crassus ging darauf nach seiner Provinz Syrien und blieb im Kriege mit den Parthern. Pompejus aber, der jetzt zu spät Casars Obermacht erkannte, brachte es durch Unordnung bei den Wahlen, aus denen 701 a. u. c. eine allgemeine Anarchie entstand, dahin, dass er 702 a. u. c. zum Konsul ohne Kollegen erwählt ward. Er handelte als Herr, gab Gesetze, die Konsuln für 703 a. u. c. werden nach seinem Willen erwählt, und während er selbst, gegen alle Gesetze, als Konsul in Rom zugleich Spanien als Provinz verwaltet, verlangt er doch von Cäsar, dass, wenn dieser ums Konsulat anhalten wollte. er ohne Armee nach Rom zurückkommen müsse. Curio dagegen, von Cäsar bestochen, schlägt vor, Cäsar und Pompejus beide sollen ihre Heere entlassen. Cäsar giebt 2 Legionen ab; aber der Senat verlangt, er solle Curio und An- 705 a.u.c. die ganze Armee entlassen. tonius widersprechen; und da man sie vestsetzen will, entfliehen sie nach Gallien. Cäsar geht über den Rubicon; Pompejus, der voll prahlerischen Vertrauens kein Heer versammelt hatte, muss nach Epirus fliehen; in

53

60 Tagen hat Cäsar sich ganz Italien unterworfen; und die pompejanischen Truppen in Spanien unter Afranius, Petrejus und Varro werden durch seine Kriegskunst und Beredtsankeit besiegt. Pompejus hatte indess in Macedonien ein Heer von 70,000 Mann versammelt. Cäsar landet, und wird geschlagen; doch ohne dass die Pompejaner den Sieg zu benutzen verstünden. Wie aber Cäsar einmal siegt, fliehen sie nach Thessalien, und Pompejus, nach mehrern planlosen Handlungen, wird bei *Pharsālus* gänzlich geschlagen.

schlagen. Er entflieht nach Ägypten, und 706 a.u.c. wird hier getödtet. Cäsar folgte; Alles unterwarf sich ihm. Den Thronfolge-Streit in Ägypten entschied er zum Vortheile der Kleopatra, deren Reize ihn fast ein Jahr in Alexandrien zurückhielten. Die Bewegungen des Pharnaces im Bosporus rufen ihn endlich

47 nach Asien; schon sein Anmarsch siegte:
707 a.u.c. Veni, vidi, vici. — Nicht so leicht war sein
Sieg über die Pompejaner in Africa; nach einem hartnäckigen Widerstande schlug er sie

endlich bei Thapsus, nicht ohne eignen Verlust. Cato von Utika und Mehrere tödteten sich selbst; und Numidien ward römische Provinz. Cn. Pompejus der Sohn wird im nächsten Jahre (709) bei Munda in Spanien geschlagen. Sextus Pompejus entkömmt.

Bei der Rückkehr nach Rom ward er Dictator auf 10 Jahre, und erhielt alle republikanischen Ämter, die er wünschte. Um seine Alleinherschaft zu sichern, begünstigte er die Soldaten, und beschränkte die Statt
708 a.u.c. halter in den Provinzen. Auch verbesserte Annus er den Kalender. — Nach und nach ward

er härter und eigenmächtiger: Niedrige wurden befördert, Angesehene nicht nach Wunsch
geehrt; Ämter nur von ihm besetzt, ja, schon
Jahre vorher vergeben; und endlich wiederholte Versuche gemacht, besonders durch
Antonius, ihn zum König zu ernennen. Brutus und Cassius stellten sich en die Spitze der
Unzufriedenen, und Casar wird ermordet.

10 a.u.c. Idibus Mart.

11. Die neuen Konsuln billigen die That; Antonius aber sucht die Veteranen des Cäsar aufzureizen. Der Senat indess giebt auf Cicero's Rath allgemeine Amnestie, und die Acta Cäsaris werden bestätigt. Dies benutzt Antonius, erhitzt das Volk, erscheint mit einer Leibwache von 6000 Bewaffneten. Die Verschwornen müssen Rom verlassen, und Antonius handelt ganz willkürlich, als stehe Alles, was er thue, in den Actis Cäsaris. Cicero's Rede gegen ihn, den 2 Sept., erbittert ihn nur. Er zieht endlich gegen Decius Brutus in Gallien, und wird nun vom Senat für einen Feind des Staats erklärt.

Octavian, Sohn von Cäsars Schwestertochter, geb. Cic. Cons., war von Cäsar adop 691 a.u. a tirt und zum Erben eingesetzt. Da Antonius auch das Geld des Cäsar genommen, war Octavian gegen ihn, und schien Freund der Republik. Er zog mit den Konsuln Hirtius 711 a.u. c. und Pansa gegen Antonius: beide Konsuln 43 bleiben, Antonius aber muss fliehen. Doch will Octavian sich nicht mit Brutus verbinden, sondern zieht mit dem Heere gegen Rom, ertrotzt sich das Konsulat, und die Mörder des Cäsar werden verurtheilt. Dennoch verspricht er dem D. Brutus Hülfe, und lobt ihn vor dem Volke, während er bei

den Soldaten auf ihn schimpft. — Antonius kömmt wieder nach Italien, und verbindet sich mit Lepidus; dem Pontifex maximus. Beide werden für Feinde des Staats erklärt. Nicht lange aber, so vergleicht sich Octavian mit ihnen, und sie werden als Triumvin reipublicae constituendae auf 5 Jahre vom Volke bestätigt. Nun folgen Achtserklärungen, Ermordungen (des Cicero), die entehrendsten Grausamkeiten.

M. Brutus und Cassius hatten sich indels in ihren Provinzen Macedonien und Syrien behauptet. Antonius und Octavian ziehen gegen sie. Das erste Treffen bei Philippi ist unentschieden, doch tödtet sich Cassius. Im

gen, und Brutus tödtet sich selbst. Ihr Name blieb in ehrenvollem Andenken, und ihre Niederlage entschied das Schicksal der Welt.

12. Jetzt theilten die Triumvirn die Provinzen: Lepidus erhielt Africa; Antonius Asien; und Octavian blieb in Italien, wo er seinen Soldaten die ungerechtesten Plünderungen erlaubte. (Virg. Eclog.) Antonius machte sich in Asien durch eigenmächtige Handlungen bald verhaßt, bis er, von der Kleopatra gefesselt, alle Thätigkeit aufgab,

Kleopatra gefesselt, alle Thätigkeit aufgab, vis und in Alexandria sich der ausgesuchtesten Schwelgerei überliefs. Gegen die Parther, die schon Syrien und Palästina eingenommen hatten, schickte er den P. Ventidius, der sie endlich zurücktrieb, die Befreieten aber nicht weniger ausplünderte. Fulvia indes, die Frau des Antonius, erregte Unruhen in Italien, um ihren Mann aus den Armen der Kleopatra zu reissen. L. Antonius wird in Perusia

ingeschlossen, und muß sich ergeben. Antonius kommt nach Italien; Sextus Pompeius, der Sardinien, Korsika und den Peloponnes eingenommen hatte und die Küste Italiens bemruhigte, verbindet sich mit ihm: und Octavian wird vom Volke gezwungen, mit Pompejus Frieden zu schließen und die Inseln ihm zu lassen. - Doch fingen die Feindseligkeiten bald wieder aufs neue an: Octavians Flotten werden überali geschlagen, und Pompejus nimmt Sicilien ein. Da vereinigt Antonius seine ganze Macht mit Octavian; Sicilien wird von 3 Seiten angegriffen, und Pompejus ganzlich geschlagen. Vergebens sucht er ein Bündniss mit Antonius: er ward in Milet ermordet. 718 a. u. c.

Lepidus hatte den Octavian in Sicilien unterstützt, und verlangte daher mehr Macht: allein Octavian nahm. ihm. ohne Schwertschlag Heer und Würde. (Er starb als Privat-

Mann 13.)

Octavian hatte nun ein großes Heer; und durch das Versprechen, die Republik wieder herzustellen, und manche gute Anstalten, gewann er die Liebe des Volks. - Antonius dagegen, der nach Asien zurück gekehrt war, entschied despotisch in Palästina, kämpfte unglücklich gegen die Parther: glücklich zwar gegen Armenien; allein Kleopatra erhielt immer Theile des eroberten Landes. -Dies machte ihn beim Volke verhalst: und als Octavia, Octavians Schwester, und nach dem Tode der Fulvia des Antonius Gemalin, vom Antonius verstolsen ward, wird der Krieg beschlossen. Im ambracischen Busen bei Actium kam es zur Schlacht, und Anto- ?23 a.u.c.

39

58.

37

36

35 34

33

am 2Sept.

nius war der Erste, der seiner Kleopatra nachfloh. Die Land-Armee stand noch 7 Tage.
Octavian folgte nach Ägypten. Die Kleopatra selbst verrieth den Antonius; und im
Treffen von Allen verlassen, tödtet er sich.
Da Kleopatra durch ihre Reize den Octavian
nicht fesseln kann, entzieht sie sich der
Schande, im Triumph aufgeführt zu werden,
durch Selbstmord. Agypten wurde römische Provinz, und bei ihrer Einrichtung
zeigte Octavian sich zuerst als Herrn Roms:
er richtete sie als seine Provinz ein; stellte
einen Statthalter, Oberrichter und FinanzAufseher an; und ließ Soldaten dort.

## SECHSTE PERIODE.

Geschichte Roms unter den Kaisern, bis zur Theilung des römischen Kaiserthums, 395 nach Chr.

- I. Blühender Zustand der äufsern Macht bis auf M. Aurelius, 180 nach Chr.
- r. Octavian ward in Rom mit den ausschweifendsten Ehrenbezeigungen empfangen; drei Triumphe wurden ihm zuerkannt, und der Titel Imperator, auf immer. Schlau gab Octavian vor, er wolle seine Würde niederlegen: allein Mäcenas, ein kluger Staatsmann, durchschauete ihn; und es ward jetzt ein Plan eingeleitet, wie bei dem Scheine von Republik Octavian als Oberherr regieren könne. Das Volk wurde mit Spielen unterhalten, wie gewöhnlich zu den Wahlen versammelt, und der Einflus des Imperators

äusserte sich nur leise. Für sich aber konnte er alle Würden erhalten. So ward er 726 a. u. c. Censor, und entfernte alle Senatoren, die er fürchtete; dem Volke erliese er die Schulden an die Schatzkammer; und Ärmern gab er Geld, um Senatoren werden zu können. - Nach diesen Vorbereitungen erklärte er, er wolle das Imperium niederlegen; und Senat und Volk zwangen ihn scheinbar, es auf 10 Jahre anzunehmen, mit dem neuen Titel Augustus. Nun theilte er die Provinzen, ließ dem Senate die sichersten, und behielt sich alle diejenigen, die eines Heeres bedurften-1). Zugleich hielt er in seiner Nähe 10 prätorische Kohorten, nachher die kaiserliche Leibwache, die hohen Sold erhielten und meist aus Deutschen bestanden. Eine republikanische Würde nach der andern liess er sich übertragen: so erhielt er 731 die Gewalt der Tribunen und Prokonsuln; 732 ward er Praesectus annonae bei Gelegenheit einer Hungersnoth, Horat. I, 2; 735 Praefectus morum; und 741, nach des Lepidus Tode, Pontifex maximus. Auch hielt er einen geheimen Rath, und von jedem Urtheile konnte an ihn appellirt werden. Er besoldete die Obrigkeiten, und vermehrte ihre Zahl; er führte neue Würden ein, unter denen die wichtigsten Praefectus urbi und Praefectus praetorio. Dabei lehnte er anmassende Titel ab, und liess den Schatten

In die senatorischen Provinzen sandte man Proconsules (Landvögte ohne Militärkommando); in die kaiserlichen Provinzen schickte der Kaiser auf kürzere oder längere Zeit Legati Augusti oder Praesides oder Procuratores.

von Republik, Senat und Volkswahlen: alte Namen ohne Gewalt.

Nachdem aber Augustus seine Herschaft so gegründet sah, ward er eigenmächtiger. Schon nachdem ihm 736 die höchste Gewalt wieder auf 5 Jahre übertragen war, unternahm er eine strenge Musterung des Senats, und verminderte ihn auf 600. Von 740 an besetzte er die hohen Ämter fast allein, achtete wenig mehr auf den Senat<sup>1</sup>), gab harte Gesetze<sup>2</sup>), und legte den Bürgern Abgaben auf 3).

- 25
  2. Eine Empörung der Kantabrer und 729 a.u.c. Asturer in Spanien war bald gedämpft, und August, der selbst zugegen gewesen war, legte die Kolonien, Caesar Augusta (Saragossa) und Augusta Emerita (Merida) an. Seine Rückkunft besang Horaz III, 14. Terentius Varro Murena bezwang die Salasser in den Alpen, und legte die Kolonie Augusta Praetoria (Aosta) an. Agrippa baute das Pantheon.
- 24 Unglücklich war der Feldzug des Aelius 730 a.u.c. Gallus in das südliche Arabien gegen die Troglodyten, die über Ägypten einen ein-
  - In seinen letzten Lebensjahren überlegte er Alles nur mit 20 Deputirten des Senats, und der Senat ward gar nicht mehr berufen.
  - Sklaven konnten gegen ihre Herren zeugen;
     Verfasser von Schmähschriften wurden mit dem Tode bestraft, 765 a. u. c.
  - 5) Der römische Staat unterhielt damals 29 Legionen Besoldeter, von denen 8 am Rhein, 4 an der Donau, 4 am Euphrat; jede zu 6100 Mann Fußsvolk und 726 Reitern. Außerdem 4 Flotten: eine zu Ravenna am obern Meer; zu Misenum für das untere Meer; zu Forum Julii für die gallischen Gewässer; eine im Pontus.

träglichen Spezereihandel trieben. - Nach der Krankbeit 731, bei welcher Octavian die Liebe des Volks so ausgezeichnet erfahren hatte, zog er den M. Claudius Marcellus (Sohn seiner Schwester und Mann seiner Tochter Julia von der Scribonia, der zweiten Frau) immer mehr zu den Geschäften, zum Verdrusse seiner dritten Gemalin Livia und seines großen Generals Agrippa, der deswegen auch Rom verliefs. Marcellus aber. starb noch in demselben Jahre, wahrscheinlich durch Gift von Livia, zur Trauer des August, der ihm selbst die Leichenrede hielt, und aller edlen Römer. Virg. Aen. Pest, Hungersnoth, Über-VI, 855 ff. schwemmung. Horat. Od. I, 2. Um sich jetzt den Agrippa wieder zu verbinden, verheirathete Augustus ihm seine Tochter Juliá, Witwe des Marcellus. - Hierauf trat er 733 a.u.c. seine große Reise durch Griechenland und Asien an, auf welcher Athen durch seine Anhänglichkeit an Brutus und Cassius das Bürgerrecht verlor, und Phraates von Parthien aus Furcht vor Tiridates die von den Römern erbeuteten Fahnen überschickte. Augusts Eitelkeit wurde hierdurch so geschmeichelt, dass er Münzen zum Andenken dieser Begebenheit schlagen, und die Fahnen im neuerbauten Tempel des Mars Ul-Daher erwähnt auch tor aufhängen liels. Horaz ihrer oft (Medi, Persae). Auch ein indischer König schickté Gesandte an Augustus nach Samos; und ein Gymnosophist, Zarmanochegas, begleitete den Imperator nach Athen, und verbrannte sich dort. Auf der Rückreise kam Virgilius dem Augustus lir. Handb. d. n. Geschichte.

bis Athen entgegen, reis'te aber krank nad 735 a.u.c. Brundisium zurück, wo er, 51 Jahr ab starb. Auf dringendes Bitten des Volks un Senats übernahm Augustus die Last der Re

gierung abermals auf 5 Jahre; und um ver Agrippa sicher zu sein, machte er ihn zum Theilnehmer der tribunicischen Gewalt und der Censor - Würde. Dennoch war er von Furcht nicht frei, er ging geharnischt unter den Kleidern in den Senat, und es fehlte auch nicht an Männern, die mit ihm unzufrieden

waren: Fannius Capio bereitete eine Verschwörung; M. Egnatius Rufus wollte mit 735 a.u.c Gewalf sich Amter ertrotzen; Antistius La-

beo sprach oft sehr bitter gegen August. Nach den säkularischen Spielen (Carmen sae-

17. culare, Horat. IV, 6), ernannte August seine 737 a.u.c. Enkel von Agrippa, Cajus und Lucius, zu

seinen Nachfolgern.
738 eilte August nach Gallien, das vom

Statthalter Lucinius Enceladus hart gedrückt wurde. Dieser überlieferte seine Schätze, und August ließ ihn als Statthalter. Caedes Lolliana von den Deutschen, doch nicht ungerächt, am Rhein. Im nächsten Jahre fielen

gerächt, am Rhein. Im nächsten Jahre fielen 759 u.u.c. Vindelici, Norici und Rhaeti in Italien und Gallien ein, wurden aber durch Tiberius und Drusus, die Stiefsöhne des Augustus von der Livia, glücklich zurück geschlagen (Hor. Od. IV, 4), und August legte Augusta Vindelicorum (Augsburg), Castra Batava (Passau), Regina castra (Regensburg) und Drusomagus

Regina castra (Regensburg) und Drusomagus (Memmingen) an. — 741 kam er ersehnt (Horaz IV, 2 und 5) wieder nach Rom, und machte jetzt als Pontifex maximus Anordnutgen wegen der sibyllinischen Bücher und

des Kalenders. Agrippa, der indels den Polemoim Pontus wieder eingesetzt hatte, ging gegen die Pannonier, starb aber auf der Rückreise. Wohl mur gezwungen nahm Au-742 a.u.c. gust den Tiberius zum Reichsgehülfen, der den Krieg gegen die Pannonier, Skordisker und Dalmatier 744 glücklich vollendete. -Drusus, der Liebling des Augustus, hatte indels die gallischen Völker durch friedliche Mittel den Römern gewonnen und ging 743 nach Deutschland: er vereinigte den Rheinund die Yssel durch den drusischen Kanal, drang ins Land der Cherusker bis an die Weser, besiegte 744 die Katten, und kam 745 bis an die Elbe. Doch auf seinem Rückzuge starb er bei Mainz. Sein Bruder Tiberius kam an seine Stelle, und vertrieb die Markomannen unter Marbod vom Rhein, dass sie nach Böhmen auswanderten.

Nach dem Tode des Mücenas, der in demselben Jahre mit Horaz, dem venusini- 746 a. u.c. schen Sänger, starb, litt Augustus viel von häuslichen Unruhen: die Ausschweifungen der Julia wurden immer berüchtigter; Livia wollte herschen, und der misstrauische Ehrgeiz des Tiberius die Vorzüge des Cajus und Lucius nicht dulden. Als August diesen den Titel Principes iuventutis gab, verlies Tiberius Rom, und musste dafür auf Rhodus ?48 a.u.c. wie im Exil leben, wo sein misstrauischer grausamer Sinn vollends sich ausbildete. -Cajus und Lucius wurden bald ein Opfer der Herschsucht seiner Mutter. Lucius starb auf einer Reise nach Gallien durch Gift 755, und 2 nach Chr. Cajus an einer schlecht geheilten Wunde, die er im Kriege gegen die Parther (755 -

4 nach Chr. 757) empfangen hatte. Tiberius, der durch die Bitten seiner Mutter die Erlaubniss zur Rückkehr erhalten hatte, gewann durch erbeuchelte Traurigkeit über den Tod seiner Neffen den Augustus so, dass er ihn als Sohn adoptirte. Er ging jetzt abermals nach Deutsch-

5 land gegen Marbod, als er die Nachricht von 758 a. u. c. einem allgemeinen Aufstande der Dalmatier und Pannonier erhielt. Germanicus, sein

adoptirter Brudersohn, kam von Rom mit
 einem großen Heere zu Hülfe; Bato, der

feindliche Anführer, musste Frieden machen; und 762 a. u. c. war die Empörung gänzlich

gedämpft.

Lex Iulia et Papia Popaea de maritandis ordinibus: 1. nuptialis, 2. caduciaria, um die immer allgemeiner werdende Ehelosigkeit zu hindern. Das Ius trium liberorum ward aber bald nach Gunst verschenkt. — Ovid wird nach Tomi in Nieder-Mösien verbannt, wo er 770 a. u. c., 17 nach Chr. starb.

Mit der Nachricht des Sieges in Pannonien kamzugleich die traurige Nachricht von der Niederlage des Varus in Deutschland unweit Detmold nach Rom. Arminius (Hermann), in Rom erzogen, hatte ihn durch List ins Innere des Landes gelockt; er war gefolgt, ungeachtet der Warnungen des Segestes, des Vaters der Thusnelda; und rings von Deutschen umgeben, war der größte Theil seines Heeres geblieben, und er hatte sich selbst getödtet. August entließ seine Leibwache, und schickte ein großes Heer unter Tiberius, und ein zweites unter Germanicus 764 an den Rhein: allein die Deutschen hatten sich schon zurück gezogen.

767 sollte Germanicus aufs neue nach Deutschland, und Tiberius gegen Marbod gehen. Der kranke Augustus begleitete den Tiber nach Kampanien, das seiner gesunden Luft wegen bekannt war; starb aber zu Nola den 19 August, und ward zum Gott ernannt, Divus Augustus. Auch hier war Livia nicht ohne Verdacht.

Augustus wurde bei allen seinen Fehlern und Schwächen von Zeitgenossen und Nachkommen für einen guten Fürsten gehalten: weil Bürgerkriege unter ihm aufhörten; Landban, Gewerbe, Handel wieder blüheten; Obrigkeiten und Statthalter nicht mehr so ungemäßigt rauben und plündern konnten; weil Künste und Wissenschaften unter ihm in Rom ihr goldenes Zeitalter hatten 1); und weil äußerst lasterhafte, grausame, blödsinnige Fürsten ihm folgten.

3. Durch kalte Grausamkeit und die eifersüchtigste Furcht zeichnete sich vor Allen Tiberius aus. Daher, um sich zu sichern, hob er die Komitien auf, und übertrug er das Wahlrecht dem sklavischen Senate. Er gab zuerst Gesetze über Majestäts-Verbrechen, so, dass Reden, Handlungen, Schwei-

1) Griechische Künstler versammelten sich, und Augustus verschönerte die Stadt mit Triumph-Bögen, Tempeln, Palästen, Säulengungen und Theatern; und aus dieser und der zumächst folgenden Zeit sind die meisten der Kunstwerke, die sich uns noch erhalten. Jetzt lebten die größten Dichter, nach Griechen gehildet, und die größten Geschichtschreiber; auch mehrere Gönner von Gelehrten, Mäzenas, Asinins Pollio, Messala Corvinus. Die Pantomimen und der Hang zu Schauspielen verdarben Geschmack und Sitten.

14

1 A

770

19

gen, Mienen, selbst im Schlafe, Verbrechen zur Verbannung oder zum Tode, - und Angeber durch Belohnungen ermuntert wurden. · So ward jeder, der muthvoll oder von Einflus schien, gestürzt. - Germanicus hatte den Hermann geschlagen, die Gebeine der unter Varus gefallenen Romer bestattet, und war bei Soldaten und Bürgern beliebt. eifersüchtige Tiberius rief ihn zurück, schick te ihn nach Ober-Asien, und den Cn. Piso nach Syrien, mit dem geheimen Befehle, dem Germanicus entgegen zu handeln. Germanicus macht Eilicien und Komagene zu römischen Provinzen, erneuert das Bündniss mit den Parthern, wird krank, und stirbt, wie er selbst glaubte, durch Gift von Piso. Piso ward angeklagt, und todt gefunden. Drusus, der Sohn des Tiber, hatte indels in Deutschland Uneinigkeiten zu erregen gewulst, so dals Marbod das markomannische Gebiet den Römern übergab; und durch die verrätherische Ermordung Hermanns hatte Rom eine Zeitlang von Deutschland Frieden. In Rom hatte indess Sejanus, Sohn eines

In Rom hatte indess Sejanus, Sohn eines Praesecti praetorio, so großen Einslus bei Tiberius erlangt, dass er darauf denken konnte, sich selbst zum Thronsolger zu erheben. Auf seinen Vorschlag wurden die Castra praetoria gebauet, und Drusus starb durch Gist. — Tiberius wählte jetzt den Nero und Drusus, Söhne des Germanicus und der noch lebenden Agrippina, zu Nachfolgern. Bald wurden mehrere Freunde der Agrippina hingerichtet, und durch heimliche Verleumder Agrippina und Tiberius gegen einander mistrauisch. Doch hatte die Agrippina eine mäch

, tige Beschützerin an der Livia. - Sejan beredete endlich den Tiber, um sicherer seinen Neigungen folgen zu können, Rom ganz zu verlassen. Tiber folgte, zog nach Kapua, Nola, undendlich auf die kleine Insel Kapreä, zu der keinem ohne Erlaubnis des Kaisers der Zugang verstattet wurde. Jetzt gingen alle Geschäfte durch Sejans Hand; und eine Gelegenheit, die er gehabt hatte, dem Tiber mit eigner Gefahr das Leben zu retten, verschaffte ihn dessen Zuneigung sicherer. Dreister daher ließ er den allgemein geachteten T. Sabinus hinrichten, weil er dem Nero ergeben war. Zitternd brachte man nun dem Sejan Opfer, und erwies seinen Statuen göttliche Ehre. - Nach dem Tode der Livia stieg sein Einfluss aufs höchste: Agrippina mit ihren Söhnen wurden verbannt, und mulsten Hungers sterben. - Doch jetzt erfuhr Tiber, wie Sejan mehr geehrt und gefüchtet würde, denn er selbst. Er schickt ihn als Konsul nach Rom; zweideutige Briefe an den Senat folgen; Tiberius erwählt den dritten Sohn des Germanicus, Cajus Caligula, zum Lieblinge; und endlich erhält Sertorius Macro die Präfektur der Leibwache, und den Befehl, Sejan zu tödten. - Statt hiernach milder zu werden, wie man grundlos erwartete. ward Tiber rachsüchtiger und argwöh-Täglich wurden Menschen unter den grausamsten Martern hingerichtet; auch die Unschuldigsten fanden ihren Tod, wenn nur ein Angeber sie nennen mogte. Ja, die Gränzen wurden unbeschützt gelassen, damit keiner Gelegenheit erhalten mögte, sich auszuzeichnen. - Doch mulste Tiber auch in

26

27

den Martern eines bösen Gewissens die Straft seiner Grausamkeiten finden: er floh den Anblick der Menschen, schrieb oft in der grüßten Verzweiflung an den Senat, und starb so, 790 a.m.c. zum Theil von Cajus und Macro ertstickt, im 78 Jahre. Unter ihm war auch der Schein

der Freiheit hingeschwunden.

4. Unter großen Erwartungen folgte Cajus, der Sohn des geliebten Germanicus. Er ehrte die Lebenden und Getödteten seiner Familie. wies alle Hochverraths - Klagen von sich, rief Verwiesene zurück, und sprach mit vieler Mässigung zum Senate. lich leitete ihn seine Grossmutter Antonia: denn er selbst war ein Mensch von schwachem Geiste; von Kindheit an krank; unter den Legions - Soldaten, von denen er den Spottnamen Caligula erhielt, aufgewachsen; und nachher mit Tiberius umgegangen. 8 Monat seiner Regierung ward er ans neue krank, und sein Verstand ward fast gänzlich zerrüttet. Die unnatürlichsten Grausamkeiten abwechselnd mit Narrheiten sind die Begebenheiten seiner folgenden Regierungsjahre. Nachdem er daher über die Köpfe der Menschen weg aus Deutschland geflohen war, an der Küste des brittischen Oceans Muscheln als Tribut des Meeres gesammelt hatte, und nun nach Rom zurück kehrte, ward er durch Cassius Chätea ermordet.

794 a 11. c. Schon hatte der Senat beschlossen, die d. 24 Jan. Republik solle wieder hergestellt werden, als die umher stürmenden Soldaten den sojährigen, in einem Winkel versteckten Claudius, (Bruder des Germanicas, Sohn des Drusus,) zum Kaiser ausriefen; und unterstützt von

dem Rathe des judischen Königs Agrippa, behauptete er sich gegen den Willen des Senats. Kränklich und schwachköpfig, war er am kaiserlichen Hofe allgemein verspottet worden, und stand auch als Imperator immer unter fremder Leitung. Dabei war er äußerst furchtsam: jeder, der zu ihm kam, musste sich durchsuchen lassen; eine Anordnung, die bis auf Vespasian blieb. - Anfangs indess schien er gut: vernichtete das Hochverraths-Gesetz, schickte das Geraubte zurück, liels einen neuen Hafen bei Ostia anlegen, zwei Wasserleitungen bauen, und den grossen Kanal anfangen, der den sumpfenden Fuciner-See in den Liris ableiten sollte, der aber erst unter Adrian vollendet wurde.

Doch Valeria Messalina, seine Gemalin, und Narcissus, sein Günstling, leiteten ihn bald, wie ihre Wollust, Habsucht und Herschsucht es foderten. Appius Silanus wurde hingerichtet, weil er den Wünschen seiner Stieftochter Messalina nicht folgen wollte; Julia, Brudertochter des Claudius, mit ihrem Freunde Seneca verbannt, weil sie die Eifer-Ämter und Vorsucht der Kaiserin reizte. rechte wurden den Meistbietenden verkauft. Besonders nutzten sie eine Empörung' des Camillus und Vincianus, Statthalter in Dalmatien, die der Senat zur Kaisern gewünscht hatte, alle ihre Feinde als Mitverschworne hinrichten, oder sich Leben theuer bezahlen zu lassen. (Arria und Cäcinna Pätus.) -Doch endlich machte Messalina Plane gegen Claudius selbst, und verheirathete sich mit C. Silius. Narcissus erfuhr es: der Ehebrecher ward hingerichtet; den Besehl zur Hin-

richtung Messalinens aber konnte er vom Claudius nur in der Trunkenheit erhalten, in welchem Zustande Messalina so manchen Befehl von ihm erzwungen hatte. - Claudius gelobte, nicht wieder zu heirathen. Doch Pallas, ein Sklave, beredete ihn, die Agrippina, Tochter seines Bruders Germanicus, zu ehelichen, nachdem der Senat das Verbot einer Ehe zwischen Oheim und Nichte aufgehoben batte. - Um ihrem Sohne Nero die Nachfolge zu verschaffen, ließ sie ihn durch den zurück gerufenen Seneca aufs sorgfältigste erziehen, während Britannicus, Sohn der Messalina, in allem vernachläßigt wurde. Bald ward Nero Princeps iuventutis, darauf Octavia, des Claudius Tochter, ihm vermählt, und er adoptirt. Als aber dennoch Claudius den Brittannicus zum Nachfolger wünschte, liefs Agrippina den Claudius durch giftige Pilze tödten, und der Senat vergöt-

807 z u c terte ihp. Apokolokynthosis. d. 13 Oct.

Unter Claudius erhielten die Römer die ersten vesten Besitzungen auf Britannien: sie nahmen die Insel Vectis (Wight) und Camalodunum (Maldon) ein; und 52 erhielt Ostorius Scapula den brittischen Heroen Karaktakus gefangen. Auch wußte Corbulo den römischen Namen aufs neue in Deutschland furchtbar zu machen: Fossa Corbulonis, jetzt Fliet, verbindet den Rhein und die Maas.

Agrippina verheimlichte den Tod des Claudius eine Zeitlang, um dem Nero Soldaten und Bürger zu gewinnen, und ließ den Narcissus und den berühmten Prokonsul Asiens Junius Silanus hinrichten. Nero, erst 18 Jahr alt, hätte, blos von Seneca und Bur-

rhus, dem Praefectus praetorio, geleitet, ein guter Regent werden können. Er suchte die Schwelgerei und Raubsucht in Rom durch Verordnungen einzuschränken, und der Senat unterstützte ibn. Doch wurde dem jungen Regenten die Herschsucht seiner Mutter bald lastig. Er suchte Freiheit, erlaubte sich nächtliche Ausschweifungen, fand besonders Wohlgefallen an öffentlichen Schauspielen, und ward bald von Schmeichlern umringt, (die Acte). Seneca und Burrhus suchten seine Leidenschaft nur unschädlich zu machen, Agrippina aber reizte durch Toben und Drohen den Argwohn und Unwillen des Sohnes: er lässt seinen Halbbruder Britannicus hinrichten, und verweis't seine Mutter vom Hofe. - Mit jedem Tage stieg jetzt der Hang des Nero zu Schauspielen und Wollüsten; und Seneca und Burrhus verloren von ihrem Einflus, besonders seit seiner Bekanntschaft mit der Poppäa Sabina, Otho's Frau. Dies herschsüchtige Weib brachte den von Wollust umstrickten Nero zu der schändlichsten Handlung, zum Muttermorde. Noch fühlte er Gewissensbisse: Ausschweifungen sollten sie bekämpfen. Er übt sich im Wettrennen, Singen und Harfenspielen, und tritt endlich öffentlich vor dem Volke auf. - Jetzt zog Seneca sich zurück, dessen Reichthümer schon die Eifersucht der neronischen Schmeichler gereizt hatten; und Burrhus starb, nicht ohne Verdacht, giftige Arzneien bekommen zu haben. - Nun herschte Poppäa allein: leicht daher brachte sie es dahin, dass Octavia verwiesen ward, und dass Nero sie hei-Doch kam seine Gewissensangst

darum nicht zur Ruhe. In seiner Raserei lässt er Rom in Brand stecken, um es schöner zu bauen; und die jüdische Sekte der Christianer muss als Urheber des Brandes bülsen. Um seine Bausucht zu befriedigen, plünderte er alle öffentlichen Gelder, Tempel and Götterbilder im ganzen Reiche und erbauet besonders die Domus aurea. Um die blutigen Vorbedeutungen der Kometen und anderer Wundererscheinungen von sich abzulenken, beschließt er, den ganzen Senat zu ermorden. Der Senat verschwört sich zwar gegen ihn; allein die Verschwörung wird entdeckt, und nun wüthet er mit wilder Grausamkeit gegen die edelsten Familien. Piso, der Anführer des Senats, Lucanus und L. Annäus Seneca tödten sich selbst.

Abermals folgten prächtige Schauspiele, das Volk zu zerstreuen, besonders die Krönung des Tiridates von Armenien in Rom. - Um auch in Griechenland seine Kunst bewundern zu lassen, ging Nero hinüber, erhielt überall Kronen als Preise des Sieges im plünderte die Wettrennen und Gesange; Kostbarkeiten und öffentlichen Gelder; und schenkte den Städten ihre Freiheiten wieder. Die Durchgrabung des Isthmus bei Korinth gehört zu seinen wilden Einfällen. Nachdem er Griechenland ausgeplündert hatte, schickte er die Freigelassenen Helius und Polykletus nach Italien, hier auf gleiche Weise zu plundern.

5. Der Unwille gegen Nero mußte immet allgemeiner werden. Julius Vindex in Gallien und Galba in Spanien werden zu gleicher Zeit von ihren Soldaten zu Imperatoren er-

nannt. Julius Vindex wird geschlagen bei Besançon, und bleibt selbst. Für Galba aber erklären sich Otho aus Lusitanien, die meisten Statthalter und endlich der Senat selbst. Nero flieht; und von Allen verlassen, lässt er sich von seinem Freigelassenen Epaphroditus tödten. Das Geschlecht des Cäsar starb 68 mit ihm aus; die Namen, Augustus und im Juni. Caesar, aber blieben als Titel des Herschers und Kronerben.

Galba, bereits 70 Jahr alt, beleidigte bald durch Kargheit, Strenge und Nachsicht gegen seine Günstlinge. Den Soldaten gab er nicht das versprochene Donativum; die wehrlosen Classiarii des Nero liess er niederhauen; die deutsche Leibwache schickte er ohne Sold fort; alle durch Nero Bereicherte sollten den zehnten Theil des Gewinnes herausgeben; und seine Günstlinge, Titius Vinius, Cornelius Laco u. A. verschenkten und verkauften Ämter und Leben. Um den Unwillen des Volks abzulenken, nahm er den Piso Licinianus zum Sohne und Thronfolger an: allein Otho, der hierzu sich Hoffnung gemacht, und eine ungeheure Schuldenlast hatte, ward von den Soldaten zum Imperator ausgerufen, und Galba getödtet.

Die traurigen Folgen der Soldatenwahl zeigten sich bald: die Prätorianer übten die größten Ausschweifungen, und Otho konnte sie nur mit Mühe abhalten, den Senat nicht zu ermorden. Indels war schon den 2 Januar A. Vitellius von der unruhigen Armee in Nieder-Deutschland in (dem 50 erbaueten) Kölln zum Kaiser ausgerufen. Otho suchte

d. 15 Jan.

durch-Unterhandlungen den Krieg abzuweh

ren; doch vergeblich. Otho's Generale sie gen dreimal in Ober-Italien: zu voreilig wag Otho eine Hauptschlacht; des Vitellius Truppen siegen, und Otho tödtet sich selbst in

69 1**6 A**pril.

Brixellum. Aulus Vitellius, bisher als Schwelger verachtet, ward vom Senat als Imperator anerkannt. Doch die Nachsicht gegen die Plünderungen der Soldaten schon auf dem Zuge von Deutschland nach Rem; seine leckere Gefrässigkeit, und seine ungeheure Verschwendung (er verzehrte 42 Millionen Thaler in 4 Monaten), machten ihn allgemein verhalst. - Die Legionen in Mösien, Pannonien und Ägypten, nach dem Beispiele der übrigen, emporen sich, und ernennen Vespasianus, den Sieger in Britannien unter Claudius, jetzt Feldherr in Judaa, zum Imperator. Antonius Primus rückt von Mösien in Italien ein, und schlägt die Soldaten des Vitellius bei Kremona. Vergebens unterhandelt Vitellius. Flavius Sabinus, ein Vespasianer, wird in Rom auf dem Kapitol belagert, gefangen und hingerichtet.

Da zog Antonius Primus gegen Rom, nimmt 22 Dec. die Stadt ein, und Vitellius wird getödtet.

6. Titus Flavius Vespasianus, ein besserer Fürst, nur geldgeizig und ruhmsüchtig, sorgte, so bald er im Sommer 70 nach Rom gekommen war, mit Treue für äußere Ruhe und innern Wohlstand. Die rauhgierigen Prätorianer in Rom hatte schon sein Feldherr Mucianus eingeschränkt; die Empörung der Soldaten in Gallien unter Julius

832 a, u. c.

Sabinus ward leicht gedämpft 1), nicht so schnell die der Bataver unter Julius Civilis. - Darauf bauete er Rom wieder aus: stellte das Kapitolium wieder her; errichtete den Friedenstempel, mit allen noch übrigen Kunstwerken geschmückt; bauete das berühmte Amphitheater, il Colosseo, u. s. w. Er machte den Senat vollzählig (1000 Mitglieder); stellte Kriegszucht wieder her; hemmte Ausschweifungen, (Claudianum, Macedonianum); sorgte für die Erziehung, und besoldete Gelehrte. - So beliebt ihn alle diese öffentlichen Handlungen, in Verbindung mit seinem Fleisse im Privat-Leben und seiner Entfernung von Eitelkeit, machten: so lächerlich und verächtlich machte ihn zuweilen sein Geiz. Er liess sich gern schenken; belegte das Volk mit Abgaben, selbst auf den Urin; verkaufte Ämter; und erliess Strafen gegen Geld. Auch liebte er Freimüthigkeit nicht: die steischen Philosophen wurden verbannt, und Helvidius Priscus, mehr freiwillig Märtyrer, getödtet. -Vespasian stirbt zu Cutiliä.

Sein Sohn Titus, der als Cäsar etwas d. 25 Jul. ausschweifend gelebt hatte, zeigte sich den Römern bald in jeder Rücksicht so liebenswürdig, daß er mit Recht Amor et deliciae generis humani genannt wurde. Seinen Bruder Domitian, der gegen des Vaters Testament die Regierung verlangte, nahm er zum Reichsgehülfen an; er hob das Maje-

Sabinus selbst entfloh, und lebte 9 Jahre is einer Höhle durch die Trene seiner Gattin er halten. Endlich entdeckt, liefs Vespasian Beid hinrichten.

stäts - Verbrechen gänzlich auf, und bestrafte die Angeber; er beschäftigte das Volk ohne Verschwendung. Die vielen Unfälle seiner kurzen Regierung gaben ihm auch Gelegenheit, seinen menschenfreundlichen Charak-

ter zu zeigen. Herculanum, Pompeji und

Stabia wurden durch einen Ausbruch des 79 Vesuvs verschüttet (*Plin. mai.*), und ganz Kampanien wurde verwüstet. Während Titus hier noch war, für die Unglücklichen

80 hülfreiche Anstalten zu machen; entstand eine große Feuersbrunst in Rom, die drei Tage wüthete und die schönsten Gebäude verzehrte. Und nach dem Brande folgte eine Pest. Überall gab Titus Beweise seiner thätigen Menschenliebe. Er starb schon

834 a.u.c. 81 zu Cutiliä. 13 Sept. 7. Durch

7. Durch die Soldaten ward Domitian, der ungleiche Bruder des Titus, Kaiser. Der Anfang seiner Regierung war erträglich: er übte strenge Gerechtigkeit, suchte Ehebruch und Ausschweifungen zu hemmen, und verbot das Kastriren. Doch bald ging er selbst zu den schändlichsten Ausschweifungen, Grausamkeiten und Erpressungen über. Seine Bausucht (Templum Flavianae Domus), und die Pracht seiner Feste verschwendeten den öffentlichen Schatz; und seine Kriege waren meist unglücklich. So sein Zug gegen die Dacier, auf beiden Seiten der Dosie schlugen die Römer mehreremal. Zwar muss sich Decebalus endlich demüthigen; wie aber Domitian die Quaden und Markomannen angreift und geschlagen wird, erhebt sich Decebalus wieder, und Domitian muss den Frieden durch das Versprechen

von Jahrgeldern erkaufen. Dennoch triumphirt er. - Berühmt machte seine Regierung Julius Agricola,, Schwiegervater des Tacitus, durch die Eroberung von Bri. 78 bis 84 tannien; nur das gebirgige Hochland, Kaledonien, blieb unbezwungen. Endlich rief die Eifersucht des Domitian den Sieger zurück. und nur seine Eingezogenheit rettete ihn von einem härtern Schicksale. Denn seit sich der Fliegenfänger 88 zum. Gott und Herrn hatte ernennen lassen, war kein berühmter Mann seines Lebens sicher: die edelsten Senatoren wurden bei dem geringsten Argwohne hingerichtet; alle Philosophen (Epiktet, Artemidor) aus Rom verwiesen; und die Schriften berühmter Männer auf dem Markte verbrannt. Mehrere Verschwörungen gegen ihn werden entdeckt und-unterdrückt: endlich aber wird er auf Anstiften seiner eignen Gemalin getödtet, sein Andenken verwünscht und sein Name auf allen öffentlichen Denk- 849 a.u.c. 18 Sept. mälern vertilgt.

8. Nerva, von einer angesehenen Familie, in der Jugend als Dichter bekannt, ward vom Senat zum Kaiser erwählt und von den Soldaten angenommen. Er war ein guter Fürst, der durch Milde, Gerechtigkeitsliebe und Sorge für Wohlstand und Erziehung den niedergedrückten Staat wieder hob; doch machten die eingeschränktern Prätorianer seine kurze Regierung unruhig.

Was Nerva angefangen hatte, vollendete sein adoptirter Sohn Trajanus, aus Italica in Spanien gebürtig. Er verdiente den Beinamen Optimus, durch seine Gerechtigkeit durch seine Herablassung, und durch seine Br. Handb. d. a. Geschichte.

Sorgfalt für die Arbeitsamkeit und den Wohl-

stand der Bürger, und die Erhaltung älternloser Kinder. (Velleja.) Er gab dem Volke
das Recht wieder, seine Obrigkeiten zu wählen, und der Sonat erhielt wieder Ansehen.
Die Chausseen wurden wieder hergestelk,
und neue Städte erbauet. Plinius Panegyicus auf ihn (gehalten 100) ist daher keine
Schmeichelei. — Nur Neigung zum Trunke
und zur Liebe sind Flecken in seinem Charakter, und Eroberungssucht storte etwas das
Glück seiner Regierung.

00

Dieser verbindet sich mit Parthern und Deutschen, muß aber 103 den Frieden erbitten. Schon 104 bricht er ihn. Trajan geht auf einer steinernen Brücke (nicht weit vom eisernen Thore in der Wallachei) über die Donau, erobert die Residenz, erbeutet große

Er weigerte dem Decebalus den Tribut.

Schätze, und macht Dacien zur römischen Provinz. Zu den prächtigen 123tägigen Triumph - Feierlichkeiten kamen Gesandte von entfernten Völkern. Von den Schätzen die Columna Traiana. — Darauf führte ihn

Eroberungssucht nach Asien, wo Kosroes von Parthien den Exedares aus Armenien verdrängt und den Parthamasiris auf den Thron gesetzt-hatte. Dieser ward vertrieben, und Armenien römische Provinz. Trajan ging weiter nach Mesopotamien und im nächsten

Jahre über den Tigris nach Adiabene; bald kam er wieder zurück, eroberte Ktesiphon am Tigris, und Parthien wird von den Römern abhängig. Doch nöthigten die Unru-

hen des folgenden Jahrs den Trajan, in Parthien einen König zu setzen. Er that von hier noch einen Zug gegen die Araber. zwischen dem persischen und arabischen Meerbusen, eroberte einiges: da er aber bald nachher auf der Rückreise starb, warfen die Überwundenen das Joch ab. (Triumph - Bo- 870 a acc gen des Trajan zu Benevent.)

Nur durch ein von der Kaiserin Plotina untergeschobenes Testament ward Aelius Adrianus Nachtolger des Trajan. Er liefs Senat und Volk in ihrem Rechte und Ansehen. erleichterte Abgaben und Pflichtdienste, und war strengel in Gerechtigkeit und Polizei. Doch kindische Ruhmsucht verleitete ihn zu Ungerechtigkeiten, besonders gegen seinen Vorgänger, den er sonst in Allem nachäffte; und seine affectirte Gelehrsamkeit machte ihn lächerlich und raubte ihm Zeit zu seinen Regierungsgeschäften. Er besals ein starkes Gedächtnis, wollte mit Allen disputiren; zugleich hören, schreiben, diktiren, und sprechen; und schrieb seine eigne Geschichte. In seiner gelehrten Eifersucht ging er so weit, dass er Homer, Cicero und andere berühmte Schriftsteller zu vertilgen wünschte. Einen großen Theil seiner Regierung brachte er hin mit Reisen durch alle Provinzen seines Reiches, von 121 bis 136: durch Britannien, wo er eine Mauer bei Newcastle gegen die nördlichen Barbaren ziehen liess; Gallien, 128 und (Nimes); Spanien, wo er in Lebensgefahr kam; Griechenland, wo er Athen sehr begünstigte, einen neuen Theilder Stadtanlegte;

Klein-Asien, Restitutor Bithyniae; Agypten, wo der schöne Jüngling Antinous im Nilertrank oder vielleicht sich selbst ertränkte, dem er einen Tempel erbauete, und den die

Griechen vergötterten. Selbst Africa besucht er. Endlich nöthigte ihn seine schwächliche Gesundheit zur Ruhe; und die empfindlich sten Körperschmerzen reizten ihn oft zu Versuchen des Selbstmordes und zn Grausamkeiten. Sein adoptirter Sohn Antoninus schützte noch manchen vor des Vaters Unwillen, und erwarb sich durch seine Ehrenrettung Adrians den Beinamen Pius. Adrian ward begraben in der von ihm erbaueten Moles.

d. 10 Jul. (Engelsburg.)

131

Er führte eine neue Einrichtung in den Staatsämtern ein, (Officia palatina, publica und militaria,) die bis auf Konstantin dauerte, und in der Rechtsverwaltung. Salvius Julianus mußte aus den Edikten der Prätoren ein Edictum perpetuum machen, das nur durch die Konstitutionen und Reskripte der Kaiser Änderungen und Zusätze erhalten konnte! wodurch das Recht eine Wissenschaft ward, der Einfluß der Rechtsgelehrten aber beschränkt wurde. Adrian hatte meist mehrere um sich, und es bildete sich aus ihnen das Consistorium Principum.

Antoninus Pius gab weder durch auswärtige noch einheimische Kriege seinen Geschichtschreibern Stoff: verdiente aber durch seine Achtung gegen Religion, Gesetze und Menschenleben, durch seine Sorge für Unglückliche und Nothleidende, den Namen: Vater der Menschen. Zur Tilgung der Staats-Schulden ließ er die kostbaren Kunst- und Prunksammlungen Adrians in einer mehrere Wochen hindurch fortgesetzten Auction verkaufen, wodurch gewiß viele der schönsten alten Kunstwerke, die

Adrian auf seinen weiten Reisen zusammengebrächt, verloren worden. Die Columna Antonini liegt unaufgerichtet.

Er hinterliese zwei adoptirte Söhne: Marcus Aurelius, den stoischen Philosophen, 914 a.u.c. den er zum Nachfolger bestimmt hatte; und 7 Marz. L. Verus, den Wollüstling, den sein Bruder zum Mitkaiser annahm. Während dieser, oder eigentlich sein General Avidius Cassius, glücklich gegen die Parther kämpfte, 162 bis 165, suchte Aurelius in Rom Gerechtigkeitspflege und gute Sitten durch sein eignes Beispiel zu fördern. - Aber große, allgemeine Unglücksfälle folgten. Des Verus Armee verbreitete auf ihrem Rückzuge in allen Ländern, durch die sie zog, die Pest; mehrere Provinzen des Reichs litten durch Erdbeben und Überschwemmungen, und an den nördlichen Gränzen vereinigten sich vom schwarzen Meere bis zum Rhein deutsche und sarmatische Völker zum Einfall in das römische Gebiet. Die Markomannen drangen bis Aquileja vor; und ob sie gleich bei der Annäherung der Römer um Frieden baten, wiederholten sie oder andere mit ihnen verbundene Völkerstämme. besonders die Quaden aus Mähren, und die Jazyger aus Pannonien, jährlich ihrè Einfälle, selbst in Italien. Die Römer litten dabei oft, und 174 ward das ganze tömische Heer am Gran eingeschlossen, und nur durch ein Gewitter und einen Platzregen gerettet, (Legio fulminatrix). Aurelius zwang hierauf durch Siege und Verheerungen die einzelnen Völker zum Frieden. 170. (L. Verus war bereits 169 gestorben.) - Wie

168

aber Aurelius nach Asien gezogen war, eine Emporung des verdieuten Ober-Statthalten Avidius Cassius, verführt durch die Gemalin des Aurelius, Faustina, zu dämpfen, erneuern die Merkomannen mit ihren Bunder.

neuern die Markomannen mit ihren Bundes genossen den Krieg. Avidius wird von sei nen Officieren ermordet; Aurelius zieht gegen die Markomannen, schlägt sie, stirbt aber zu Sirmium, und sein Sohn Commo-

180 dus erkauft den Frieden. Seine Selbstbe-933 auc trachtungen.

> II. Hinsinken der Macht des römischen Staates durch schlechte Regenten, innere Kriege, und Einfälle auswärtiger Völkerhorden, bis auf die Theilung des Reichs: 180 bis 395.1)

> Nur die Soldaten besetzten von jetzt an den Thron, und ermordeten nach Belieben, wer ihnen nicht mehr gefiel. Der Senat verlor dabei alles Ansehen, die Kaiser herschten despotisch, auf Beschützung der Gränzen konnte man bei den immerwährenden innern Unruhen nicht denken: man erkaufte den Frieden von den eindringenden Horden, und reizte sie dadurch zu neuen Einfällen.

180

Commodus eilte von den Markomannen nach Rom, entfernte seines Vaters Räthe, überließ alle Geschäfte den niedrigsten Menschen, und ergab sich den unnatürlichsten Ausschweifungen öffentlich und ohne alle

The history of the Decline and Fall of the Roman Empire. By Edward Gibbon. New edit. Basel 1787. 1788. 6 Voll. 8. Deutsch, Leipzig 1779 ff.

Grausamkeiten folgten auf Grausamkeiten: Geld ward mit, Gewalt erpresst; Menschen zum Vergnügen verstümmelt; Schwester, Gemalin, Gunstlinge (Perennis, Kleander) verwiesen und hingerichtet. Wiederholt trat der Imperator als Ringer und Fechter gegen Menschen und Thiere auf. und in den lächerlichsten Trachten, ohne dass zu lachen erlaubt war: Hercules Roma-Als er aber die Konsuln ermorden, und selbst als Konsul aus der Fechterschule auftreten wollte, ward er mit auf Anstiften seiner Mätresse Marcia, die den Christen günstig gewesen sein soll, noch am 31 December 192 getödtet, und sein Andenken verwünscht. - Das Verdienst hat er um Rom, dals er aulser der ägyptischen noch eine africanische Getreideflotte zur Versorgung. der Stadt anlegte.

Die Mörder übertrugen die Herschaft dem Helvidius Pertinax, Praesectus urbi, der nach einiger Weigerung sie annahm. Um die ausgeleerte Schatzkammer wieder zu süllen, verkauste er alle Kostbarkeiten, überslüssige Geräthe, Mätressen und Knaben des Commodus, und sing mehrere wohlthätige Resormen an. Die Prätorianer aher, die keine Rinschränkungen ihrer Ausgelassenheit dulden wollten, erregten eine Empörung, und Pertinax ward schon am Ende des März ermordet.

Darauf stiegen sie, seit Vitellius 16,000 Mann, auf die Wälle ihrer zur Vestung gemachten Kasernen, und boten die Regierung dem Meistbietenden feil. Didius Julianus, der reichste Schwelger in Rom, überbot den

192

193

196

Schwiegervater des Pertinax, Sulpicianus, versprach jedem Soldaten 6250 Drachmen (1300 Thaler), und ward Kaiser. Der Senat aber halste ihn; das Volk wollte ihn nicht anerkennen, und griff zu den Waffen; und die Prätorianer, denen er sein Versprechen nicht hielt, verließen ihn. Zugleich wurden Pescennius Niger in Syrien, und Septimius Severus in Illyricum von ihren Heeren zu Kaisern ausgerufen. Severus, klüger und thätiger, drang in Italien ein; Didius, der ihm vergeblich Theilnahme an der Herschaft -anbot, ward auf Befehl des Senats hingerichtet den 1 Julius, und Severus als Kaiser anerkannt. Er entliess die bisherige Leibwache; wählte aber eine 4mal stärkere, und führte durchaus militärische Regierung ein. Darauf zog er gegen Niger nach Asien, und erst in dem dritten Treffen bei Issus ward dieser gänzlich geschlagen und auf der Flucht getodtet. Byzanz aber, von Nigers Anhangern besetzt, ward durch seine Mauern und Thürme und durch die Tapferkeit der Besatzung noch 2 Jahre vertheidigt. Endlich, durch Hanger gezwangen, ergab es sich: und Severus, durch Rache verleitet, ließ die Vestungswerke niederreißen, und raubte dem Reiche eine wichtige Gränzvestung. Clodius Albinus, Statthalter von Britannien, der sich gegen Didius und Niger erklärt hatte und von Severus durch den Cäsars-Titel beruhigt war, entdeckte einen meuchelmörderischen Plan des Severus gegen ihn.

Er griff zu den Waffen; fand Anhang, da man Severus Härte halste; und Sever mußte aus Asien nach Gallien eilen. Ein Schulmei-

ster hatte ihm schon ein Heer versammelt; Albinus ward bei Lyon geschlagen, kam selbst um; und alle seine-Freunde und Verwandten wurden mit Grausamkeit hingerichtet. Rom wüthete Sever nicht minder. Sein Krieg gegen die Parther war glücklich 199, Atra in Arabien belagerte er vergeblich. In Palästina und Ägypten hielt er Nachlese nach der Ernte. - Als er sich endlich in seiner Herschaft bevestigt glaubte, suchte er durch strenge Gesetze (Papinianus, Ulpianus) die Sitten zu bessern, und sorgte für gerechte Verwaltung des Staats, für Geldvorrath und öffentliche Magazine. - Ein Einfall der Kaledonier in das südliche Britannien rief ihn nach dieser Insel. Er nahm seine beiden Söhne, Antoninus Caracalla und Septimius Geta, mit; drang in das nördliche Britannien tief ein, aber mit großem Verluste; zwang die Kaledonier zur Unterwerfung und zog einen Erdwall gegen sie vom Solway-Firth bis zur Mündung der Tyne. Er ward hier krank, und der Gram über das treulose Betragen seines Sohnes machte die Krankheit tödtlich.

Caracalla und Geta, beide von ihrem Vater zu Nachfolgern erklärt, schlossen mit den Kaledoniern, die aufs neue abgefallen waren, einen Vergleich, und eilten nach Rom. Der Haß, den sie von Kindheit an gegen einander genährt hatten, brach jetzt lebhafter aus. Vergeblich suchte die Mutter sie mit einander zu versöhnen. Caracalla, der Grausamere, ließ den Bruder in den Armen der Mutter tödten und dann zum Gotte erklären. Doch durfte niemand des Geta Namen nen-

197

199

200

e n Ŕ

210

211

nen, und alle seine Freunde wurden hingerichtet. Da Caracalla durch Ermordungen nicht mehr Geld genug zu seinen Verschwendungen auftreiben konnte, verfälschte er die Münze, und verkaufte allen Unterthanen des Reichs das römische Bürgerrecht. Doch ward er durch alles dies in Rom so verhalst, dass er beschloß, seine Länder zu durchreisen, die nun alle auf gleiche Weise ausgeplündert und ihrer Einwohner beraubt wurden. So verheerte er Gallien, 213; von den Deutschen mußte er 214 den Frieden erkaufen, doch nahm er den Titel Germanicus an; darauf zog er durch Macedonien, und äffte dem Alexander in Kleidung, Mienen,

Kopf halten nach; von hier nach Asien, wo er ein Achilleus sein wollte. Osthoenemachte er zur römischen Provinz; sein Anschlag auf Armenien aber mißlang. Endlich kam er nach Alexandrien, das ihn durch Spottgedichte beleidigt hatte, und ließ den größten Theil der Einwohner durch seine Soldaten hinrichten, so daß die Stadt wörtlich in Blut schwamm. Aus Begierde nach dem Beinamen Parthicus, zog er wieder nach Antiochia: treulos ließer den Artabanes hinrichten, und erreichte ohne Schlacht seinen Wunsch. Doch auf der Rückkehr ward er

Macrinus, Praefectus praetorio, ward von den Soldaten zum Kaiser erwählt. Er litt von den Parthern wiederholte Niederlagen, und mußte den Frieden mit 50 Millionen

bei Edessa von seinen Soldaten ermordet. Sein Andenken ward verwünscht, und sein Name auf allen öffentlichen Denkmälern verDrachmen erkaufen. Den Senat beleidigte er durch Erhebung niedriger Menschen, die Soldaten durch Härte. Diese waren daher durch Mäsa, eine Schwester der Gemalin des Caracalla, leicht empört, erwählen ihren Enkel Elagabalus (Heliogabalus), Priester der Sonne in Emesa, zum Kaiser: Macrinus wird geschlagen, und kömmt mit seinem Sohne Diadumenian um.

Elagabalus viehische Ausschweifungen und rasende Verschwendung erregten bald den gerechtesten Abscheu: er scheint zuweilen wirklich verrückt gewesen zu sein. Seine Großmutter machte er zum Senator; für seine Mutter ordnete er einen weiblichen Senat an, der über Moden und Caremonien berathschlagte, führte den Dienst der Sonne zu Rom ein, und lies ihr Kinder opfern. Da Mäsa erkannte, dass Rom einen solchen Fürsten nicht lange dulden würde, beredete sie ihn, ihren andern Enkel, Alexander, zum Cäsar anzunehmen. Da dieser bald allgemeine Liebe gewann, suchte ihn Elagabalus zu ermorden; ward aber deswegen selbst von den Prätorianern getödtet.

Alexander Severus folgte ihm. Er wird von Lampridius als ein sehr edler Fürst beschrieben. Seine Mutter Mammäa (Tochter der Mäsa) und ein Rath von 16 erfahrnen Senatoren leiten den 14jährigen Regenten. Er suchte die ausgelassenen Sitten wieder einzuschränken, verwies unnütze Diener und treulose Statthalter, beförderte Handlung, erleichterte die Abgaben. Dennoch fehlte es nicht an Versuchen, ihn zu entthronen. Die Legionen empörten sich mehreremal; — Ul-

**3**18

•

234

235

236

pianus, Dio Cassius. Den Ovidius Camillus nahm er zuvorkommend zum Mitregenten an, der aber, sim Gefühl seiner Untüchtigkeit, freiwillig abdankte. Auch litt das Reich von auswärtigen Feinden. Artaxerxes hatte das parthische Reich gestürzt, ein neupersisches gestiftet, und wollte alle Provinzen, die ehemals zu Persien gehört hatten, wieder erobern. Er fiel in Mesopotamien und Syrien ein: die schwachen Besatzungen konnten ihm nicht widerstehen, sondern gehen zum Theil zu ihm über; doch mus er sich, da er Atra vergeblich belagert, wieder

zurück ziehen. Alexander zog selbst gegen ihn, stellte Gehorsam und Kriegszucht unter den Römern wieder her, und schlug den 233 stolzen Perser zum erstenmal. Mit seinem siegreichen Heere eilte er von hier nach Gal-

lien, wo deutsche Völker eingefallen waren. Feinde sah er zwar nicht; die gallischen Soldaten aber, unzufrieden mit seiner militärischen Strenge, und empört von Maximinus, tödteten ihn bei Mainz.

Maximinus Thrax, von Riesen-Größe und Stärke, ward von den Soldaten zum Kaiser ernannt, gegen den Willen des Senats. Mit Grausamkeit ließ er seine Wohlthäter (er war ein Hirte gewesen) hinrichten, und jeden, der nur den geringsten Schein von Anhänglichkeit für andere zeigte. Er that glückliche Einfälle in Deutschland und Dacien.

Indess ward Gordianus in Africa mit Einwilligung des Senats zum Kaiser ernannt, und sein Sohn von ihm zum Mitregenten erwahlt, 257, im April; im Julius aber schon von Capellianus, Statthalter des Maximin, geschlagen; der Sohn bleibt im Treffen, der Vater tödtet sich selbst. `

Nun erklärt der Senat die beiden Konsuln Pupienus und Balbinus zu Augustis, und auf Verlangen des Volks *Gordianus Pius* , Enkel des ältern Gordianus, zum Cäsar. Maximin zieht nach Italien, wird aber vor Aquileja von seinen eignen Soldaten ermordet. Gothen, Karpen (von den Karpathen) und Per- im April. ser fallen in das römische Gebiet ein. Pupienus und Balbinus machen Rüstungen zum Die schon unwilligen Prätorianer werden hierdurch noch mehr gereizt, und ermorden beide Kaiser, die nicht von ihnen erwählt waren. im Juli.

242

248

Gordianus, nun allein Kaiser, erst 13 Jahr alt, ward anfangs von unredlichen Menschen verführt und betrogen. Seit 241 aber lenkte ihn und den Staat sein Schwiegervater Misitheus mit Klugheit und Uneigennützigkeit. Auch Sapores, der Fürst der Perser, der aufs neue Mesopotamien und Syrien verwüstet hatte, wurde geschlagen, und mußte alle Eroberungen wieder aufgeben. Doch Misitheus starb 243. Philippus, der an seine Stelle erwählt wird, wiegelt die Soldaten auf, zwingt den Gordian, ihn zum Mitregenten anzunehmen, und lässt diesen endlich hinrichten.

Philippus Arabs, früher das Haupt einer Räuberbande, feiert die 1000jährige Dauer Roms. Mehrere Statthalter empören sich ge-Decius, in Pannonien von seinen Soldaten gezwungen, den Kaisertitel anzunehmen, schlägt den Philipp bei Verona:

260

Philipp kömmt um, und sein Sohn in Rom wird ermordet.

Decius verfolgte die Christen; er schlug die Gothen, die bis in Thracien vorgedrungen waren; blieb aber endlich in einer harten Schlacht in Mösien.

Trebonianus Gallus, Feldherr, ward durch die Soldaten Kaiser, und nahm zu Mitkaisern an Hostilianus, Sohn des Decius, und Gallus Volusianus, seinen eignen Sohn. Den Gothen verspricht er jährlichen Tribut; den Hostilian läßt er tödten; eine Pest wüthete im Reiche: Gothen, Karpen, Burgunder fielen in Mösien und Pannonien, die Perser in Syrien ein. Allgemeiner Unwille. Aemilianus in Mösien schlägt die Barbaren und zieht nach Italien. Beide Gallus werden von ihren eignen Soldaten getödtet im Mai.

Zu ihrer Rache aber erschien Valerian,

von seinen Soldaten zum Imperator ausgerufen in Rhätien, und Aemilian ward im August getödtet. — Valerian suchte Unordnungen abzuschaffen, Gerechtigkeit zu fördern, Steuern zu mildern. Doch behielt er wenig Zeit und Ruhe für innere Anordnungen. Franken und Alemannen fielen in Gallien ein, Gothen und Karpen schon in Macedonien, und die Perser in Kappadocien und Cilicien. In Deutschland und Macedonien

waren seine Feldherren nicht unglücklich: die Barbaren wurden wieder über den Rhein und die Donau zurück getrieben. Gegen Sapores zog er selbst, ward aber geschlagen, gefangen, und starb in der Gefangenschaft. Syrien und benachbarte Provinzen gehen für die Römer verloren.

Gallienus sein Sohn folgte als Kaiser, grausam, verschwenderisch, sorglos. allen Provinzen des Reichs erhoben sich die ' Statthalter zu Regenten, gewöhnlich genannt die dreissig Tyrannen, und von allen Seiten drangen Barbaren eine die Deutschen (Franken, Alemannen) selbst bis in Italien, Quaden bis in Spanien, Gothen bis Asien. Posthumius in Gallien schlug die Deutschen, erklärte sich zum Imperator, und behauptete sich gegen Gallienus 7 Jahre, da er endlich in einer Schlacht blieb. - Den Aureolus von Illyrien muß Gallienus zum Mitregenten annehmen. - Die Perser fallen in Klein-Asien ein, und die Isaurier empören sich. Isaurien geht auf immer verloren: die Perser aber werden von Udenatus geschlagen, Syrien wird wieder erobert, und selbst in Mesopotamien Städte wieder eingenommen. Doch war dies nicht für Rom erobert: Odenatus wird zwar von Gallienus zum Mitregenten angenommen, bleibt aber bald nachher gegen die Perser; seine Gemalin Zenobia ward Feindin der Römer, und Stifterin des palmyrenischen Reiches in Syrien. -Ägypten wurde durch Pest und Bürgerkriege verheert. Die übrigen Empörer fanden bald ihren Tod. — Allgemein gehaßt, wird endlich Gallienus vor Mailand getödtet.

Doch behauptete sich auch sein Sieger im März. Aureolus nicht. Claudius II. Gothicus, ein tapferer Krieger, von den Soldaten erwählt. schlägt den Aureolus, tödtet ihn, treibt die Gothen zurück, will gegen die Zenobia ziehen, die schon Ägypten erobert hat, stirbt aber in Sirmium an der Pest. Sein Bruder 270

266 267

Quintillus tödtet sich selbst, als Aurelian. der Wiederhersteller des Reichs, von der Armee in Pannonien schon zum Kaiser ernannt war.

Aurelian verdient den ihm gegebenen Beinamen. Er schlug die Gothen und Alemannen an der Donau: reizt zwar durch seine Weigerung des Friedens die Alemannen zum Rinfalle in Italien, vertilgte aber die Eingefallenen gänzlich. In Rom zeigte er sich strenge, und oft grausam; doch kann-das allgemeine Verderben ihn entschuldigen. Er umgab Rom mit einer neuen Mauer. -Die Eroberungen' der Zenobia, die schon Bithynien bedrohete, riefen ihn nach Asien. Auf dem Wege dahin schlug er abermals die Gothen in Thracien, siegte über Zenobia bei Antiochien und Emesa, nahm die Königin gefangen, und überrumpelte Palmyra. Er hielt einen prächtigen Triumph, wie Rom lange keinen gesehen hatte, und behandelte die Zenobia, wie den Tetricus, Empörer in Gallien, gelinde. Jetzt suchte Aurelian, durch Begünstigung des Volks, durch Gesetze gegen Ausschweifungen und Luxus, sich Liebe zu gewinnen und Ordnung wieder her-

die Eroberungen der Perser zu hemmen. Datien jenseit der Donau gab er auf: Neu-Dacien aber richtete er zur Provinz ein, mit der Hauptstadt Sardica (Sofia). Doch ehe er nach Asien kam, ward er durch Verschworne im Heere ermordet.

zustellen: doch erregte seine weise Umschmelzung der Münzen einen Aufruhr. Er unternahm einen neuen Feldzug nach Asien,

im Jan. Erst nach 8 Monaten wählte der Senat.

veil die Soldaten wiederholt sich weigeren, den 75jährigen Senator Claudius Tacius, einen Verwandten des Geschichtschreiers, zum Kaiser, und war über dies wiederrlangte Recht über die Maßen vergnügt. acitus regierte mit Beifall, schlug eine Horde arbaren, die vom mäotischen Sumpfe her indrang, starb aber schon nach 6monatliher Regierung.

270 im April.

Florianus, sein Bruder, ward in Europa ınd Africa; Aurelius Probus von den Leginen in Asien zum Kaiser ausgerufen. cam zwischen Beiden zum Kriege, und Floian ward von seinen eignen Soldaten ermor-Probus zeigte sich als großen Feldierrn und vortrefflichen Regenten. Gallien pefreiete er von den Deutschen, ging über len Rhein, und zwang mehrere Fürsten, sich u demüthigen. Die Sarmaten trieb er aus llyricum, und die Gothen baten im Frielen. Isaurien ward wieder erobert, ung der Perser nahm gern den Frieden an. Mehrere Empörer wurden leicht besiegt. Probus so das Reich beruhigt hatte, wollte er die müssigen Soldaten durch nützliche Arbeiten, Wiederherstellung von Städten, Neinbau (am Rhein) u. s. w. beschäftigen; liese aber, darüber unwillig, ermordeten hn bei Sirmium.

*277* 

a~Q

2 ~ A

000

Aurelius Carus, Praefectus praetorio, im Aug. ward zum Augustus ernannt, und wählte ieine beiden Söhne, Aurelius Carinus, eiten Schwelger, und Numerianus, zu Cäsaru. Auf die Nachricht von Probus Tode fielen lie Sarmaten in Illyricum und Thracien ein, und die Perser rüsteten sich zum Kriege.

Br. Handb. d. a. Geschichte.

Die Sarmaten werden zurück getrieben: wäh rend seiner Siege in Persien aber stirbt Ca rus, vom Blitze erschlagen. Numerian, vom 25 Dec. Heere zum Kaiser ausgerufen, ward auf dem Rückzuge von seinem Schwiegervater Arrius

Kückzuge von seinei

Aper getödtet.

im Sept. Jetzt ernannte das Heer den Diokletian
zum Kaiser, den 17 September 284,

(Aera Diocletiani oder Martyrum). Er tödtet den Aper, schlägt den Carinus in Mösien, besiegt die Deutschen und macht sich in Rom durch Güte beliebt. — Indels drangen die Barbaren immer häufiger und zahlreicher ein, dass Diokletian, um die Gränzen sichern zu können, einen Reichsgehülsen annahm, Va-

können, einen Reichsgehülfen annahm, Valerius Maximianus, diesem übergab er die westlichen Länder, er selbst behieft die östlichen, und war gegen die Perser glücklich. Den Aufruhr in Gallien (Bagaudae) dämpste Maximian, die Alemannen und Burgunder trieb er zurück: allein die Empörung des

dämpfen; er muss ihn als Kaiser der Insel anerkennen. Und als 292 die Perser Asien, die Mauren (Quinquegentiani) Ägypten angreisen, und im Innern des Reichs Empörer sich erheben; da unfähig zum Widerstande, wählt jeder der beiden Kaiser sich einen Gehülfen: Diokletian den Galerius, und Maximian den Constantius Chlorus; und das Reich wird in 4 Theile getheilt. Diokletian

erhielt die Länder östlich vom ägäischen Meere; Galerius Thracien und Illyrien; Maximian Italien und Africa; und Constantius Gallien, Spamen, Britannien. Zwar waren die 4 Regenten durch Diokletians Ansehen

unter sich einig; es wurden gute Vertheidigungsanstalten gemacht, und mehrere Siege erfochten; Carausius ward aus Britannien vertrieben, die Karpier geschlagen und in einzelne Provinzen des Reichs zerstreuet, die Mauren besiegt und Ägypten befreiet, und die Perser mussten Mesopotamien und mehrere Provinzen bis zum Tigris abtreten: dennoch litt das Reich dadurch; die Heere wurden verstärkt, eine vierfache Haushaltung wurde eingeführt, die Abgaben wurden vermehrt und erhöhet, die Kräfte des Staats geschwächt, und bei einer so leicht möglichen Trennung konnten die einzelnen schwachen Theile eine leichte Beute der einfallenden Horden werden. -Diokletian' und Maximian legen die Kaiserwürde nieder, und Galerius und Constantius werden zu Augusten ernannt. Constantius aber mus sich fast mit seinen bisherigen Provinzen begnügen; Galer nimmt den ganzen östlichen Theil, Italien und Africa in Besitz; Constantius mus seinen Sohn Konstantin als Geissel schicken, und Galer erwählt sich 2 Cäsarn, Flavius Severus, dem er Italien und Africa, und Galerius Maximinus, dem er die asiatischen Provinzen gab. — Constantius indess stirbt 306 zu York; Constantinus entfloh, und ward d. 25 Juli. von der Armee in Britannien zum Augustus ernannt.

Galerius wollte ihm nur den Titel Caesar zugestehen, und ernannte dagegen den Severus zum Augustus. - Die Unzufriedenheit in Rom über die Regierung des Galerius und seine lange Abwesenheit von Rom, benutzte Maxentius, Sohn des Maximian, liefs 296

297

Geschichte 676 . . sich zum Kaiser ausrufen, und sein Vater fishm mit ihm den Augustus-Titel wieder an: so dals jetzt der Regenten sechs waren. Severus, der gegen sie zog, ward in Ravenna gefangen und treulos getödtet. Galerius zog sich aus Italien zurück, und ernannte den Licinius an Severs Stelle zum August; so dals 6 Augusti blieben: Galerius, Maximinus, Licinius, Maximianus, Maxentius, Constantinus, Schwiegersohn des Maximian. - Maximian machte wiederholte Versuche, den Sohn und Schwiegersohn zu stürzen; endlich aber von Konstantin ertappt, musste er durch den Strang sterben. starbim folgenden Jahre an den Folgen seiner 311 Ausschweifungen; und Maximinus und Licinius theilen sich seine Länder, nicht ohne Eifersucht gegen einander. Bald aber vereinigte sich Maximin mit Maxentius, und Licinius mit Konstantin. - Maxentius, hersch-

süchtig und grausam, reizte die Römer zur Empörung, dass sie den Konstantin zu Hülse riefen. Er kömmt, gewinnt durch seine öffentliche Erklärung für das Christenthum zahlreichen Anhang von der unterdrückten Partei (Erscheinung des Kreuzes), Maxentius bleibt in der Schlacht bei Pons Milvius, und

Konstantin wird Herr von Rom und Italien.

- Maximin wird in Asien geschlagen von Li-313 cin, und tödtet sich selbst. - Bald entzündete die Eifersucht der beiden noch übrigen Augusten einen Krieg: Licin ward geschlagen; doch wurde im Vergleiche ihm der

östliche, und dem Konstantin der größere westliche Theil, vom ägäischen Meere bis zum Ocean, zuerkannt. Licinius mit dieser

Theilung unzufrieden; wartete nur auf Ge-

legenheit. Konstantin drang beim Verfolgen der Gothen in Licinius Gebiet ein. Licin erklärt dies für Friedensbruch. Es kam zum Kriege. Licin ward zu Lande und zu Wasser geschlagen, mußte sich ergeben, und treules liefe ihn Constantinus kinnichten. 30 de

treulos liels ihn Constantinus hinrichten, 324. Merkwürdig machte Konstantin seine Regierung durch die Begünstigung und Annahme der christlichen Religion, durch die Verlegung der kaiserlichen Residenz nach Konstantinopel, und durch eine neue Hofund Staatseinrichtung. - Die Christen, bisher eine unterdrückte Privat - Gesellschaft, wurden von jetzt an öffentliche Glieder des Staats; ihre Lehrer wurden begünstigt und besoldet; ihr Gottesdienst wurde prächtiger: Heiligenbilder und Kreuzhölzer kamen an die Stelle von Götter-Statuen. Konstantin war indels dabei tolerant; er duldete Juden und Helden, und ermunterte nur zur Annahme des Christenthums. Doch zeigte eine unglückliche Folge der zu parteiischen Erhebung der Geistlichen sich schon unter ihm: ihre Parteien, Arianer, welche die Gottheit Christi läugneten, und Athanasianer, wurden Parteien des Staats; und Konstantin nahm sich aus Politik der Streitigkeiten so eifrig an, dass er, um sich auch als religiösen Gesetzgeber geltend zu machen, eine Versammlung aller Geistlichen des Reichsnach Nicäa (Concilium oecumenicum Nicaenum) berief, selbst zugegen war, den Arius verbannte, und die Gottheit Christi befehlen liefs (Symbolum Nicaenum). Aus dieser Vor-

liebe für das Christenthum erklären sich die

323

323

widersprechenden Schilderungen Konstantins bei Zosimus und Eusebius. — Die Verlegung des Kaisersitzes nach Byzanz folgte aus

seiner Religionsveränderung: Rom war eine noch fast heidnische Stadt; und aus seinem Streben nach unumschränkter Obergewalt: in Rom war und blieb ein Senat, und mitunter regte sich wohl gar ein populus Romanus. Er erbauete Byzanz ganz neu, Romaber gleich: nur christliche Kirchen und Heilige statt heidnischer Tempel und Götzen-

stantinopel. Rom sank. — Hier wurde nuh die ganze Regierungsform geändert, Civil und Militärgewalt getrennt (jene kam an den Praefectus praetorio, diese an besondere magistros utriusque militiae, peditum, equitum), das Reich neu eingetheilt in 4 Präfecturen 1), neue Abgaben angeordnet (Indictio, alle 15 Jahre) 2) und der Hof ganz

bilder; nannte sie auch bei der Einweihung, 330, Neu-Rom, nachher aber genannt Kon-

- 1) I. Praefectura Orientis, enthielt 5 Diocesen:
  1. Orientis. 2. Aegypti. 3. Asiae. 4. Ponti.
  5. Thraciae, die zusammen 48 Provinzen begriffen. II. Praefectura Illyrici, mit 2 Diocesen:
  Macedonia und Dacia, und 11 Provinzen. III.
  Praefectura Italiae, mit 3 Diocesen: Italia,
  Illyricum, Africa, und 29 Provinzen. IV. Praefectura Galliarum, mit 3 Diocesen: Gallia,
  Hispania, Britannia, und 29 Provinzen. Jede
  Präfectur stand unter einem Praefectus praetorio, der mehrere Rectores provinciarum unter
  sich hatte, welche in der Metropolis der Pro-
- vinz ihren Sitz hatten.

  2) Diese Indictio diente später als Zeitrechnung, vom 1 September 312 an bei den Griechen gezählt; in den kaiserlichen Akten vom 34 September an; in den päbstlichen vom 1 Januar 313.

orientalisch eingerichtet, mit einer großen Zahl von Bedienten. Damals wurde auch Rangordnung nach Titeln eingeführt 1). — Die Gothen und Sarmaten hielt Konstantin in Ruhe. Gegen die Perser, die aufs neue in Mesopotamien einsielen, rüstete Konstantin ein großes Heer; ward aber krank, ließ sich taufen, da er die Annäherung des Todes fühlte; und starb bald darauf, 537 den 22 Mai.

Zwar hatte Konstantin das Reich unter seine 3 Söhne, Constantinus II., Constantius und Constans, und unter seine beiden Brudersöhne, Dalmatius und Hannibalianus, getheilt; doch ward nach seinem Tode auf diese Beiden gar nicht geachtet, und in einem von Constantius angestifteten Tumulte werden sie Beide mit vielen andern Personen der kaiserlichen Familie ermordet: nur Gallus, der sehr krank, und Julianus, der erst 7 Jahr alt war, Brudersöhne des Konstantin, entkamen. — Jetzt theilen die 3 Brüder das Reich. Konstantin II., unzufrieden mit der Theilung, zieht von Gallien gegen Constans, fällt aber bei Aquileja durch einen Hinterhalt, und Constans wird mit Einwilligung des Constantius Herr des ganzen Abendlandes. Nach einigen unbedeutenden Zügen gegen die Deutschen und Britten ergab er sich der Geistlichkeit und Trägheit, beschenkte

1) Nobilissimi heilsen die Kaisersöhne; Illustres die Konsuln, Patricier, und die Obervorsteher der Bürger, Soldaten und der Hofhedienten, alle vom Kaiser selbst eingesetzt; Spectabiles die Verwalter der Provinzen, die Comites u. s. w.; Clarissimi die Consulares u. A.: Perfectissimi, Egregii.

537

**338** 

die Kirchen, eiferte gegen die Arianer, und ward bei Bürgern und Soldaten verächtlich Magnentius daher, Anführer des Heeres gegen die Deutschen, liefs sich zu Autun zum Kaiser ernennen, und Constans ward auf der Flucht getödtet. Auf die Nachricht hiervon erheben sich auch Veteranio, Feldherr in Pannonien, und Nepotianus, Schwestersohn Konstantine des Großen zu Kaisern. nimmt selbst Rom ein, wird aber nach 28 Tagen getödtet. Jenem wird zwar von Constantius der Titel Augustus zugestanden, von den aufgereizten Soldaten aber noch am Ende desselben Jahres wieder genommen. - Auf 24 Dec. die Nachricht von der Ermordung seines Bruders hatte nämlich Constantius den Krieg gegen die Perser aufgegeben, und war nach Europa gezogen, sich selbst auch zum Herrn des Abendlandes zu machen. Magnentius ward, obgleich nach tapferm Widerstande, bei Mursa an der Drau geschlagen, Italien erobert; und nach einer abermaligen Niederlage in Gallien, tödtete Magnensius sich 353 selbst. Wahrscheinlich betrug sich Constantius nach diesem Siege gegen die Anhänger des Magnentius nicht so schonend, wie seine christlichen Lobredner erzählen: er war ein äußerst furchtsamer und argwöhnischer Mensch, und hinderte selbst verdiente Männer in ihren glücklichen Unternehmungen. -Er hatte den Gallus, seinen Vetter, als Cäsar gegen die Parther zurück gelassen. Dieser aber betrug sich hier so grausam und unsinnig, dass Constantius ihn zurück berusen muste; nun aber nicht blos ihn, sondern auch alle seine Anhänger und entferntesten

Freunde mit Grausamkeit hinrichten ließ. - 354 Sylvanus, einer der tapfersten Feldherrn gegen die Déutschen, ward durch Verleumdung beim Constantius gezwungen, sich zum Kaiser zu erklären, und hinterlistig getöd-Die Deutschen wiederholten indess ihre Einfälle: Franken und Alemannen brachen in Gallien ein, und verwüsteten viele Städte. Julianus, Bruder des Gallus, zum Casar ernannt, wird gegen sie geschickt: er schlägt sie nicht blos, sondern thut auch 5 Jahre nach einander glückliche Einfälle in 357 bis Deutschland selbst, sichert Gallien, und befreiet es von den drückenden Abgaben. allgemeine Liebe, die er sich hierdurch erwarb, musste bald die Eifersucht des Constantius erregen: er schickte ihm Aufseher, seine Unternehmungen zu hindern. Perser in ihren Friedens-Unterhandlungen getäuscht, fielen ein, und Constantius fodert ihm einen Theil des Heeres ab. Die Soldaten aber, unwillig, dass sie ihn verlassen sollen, rufen ihn in Paris zum Kaiser aus. Er unternimmt'noch erst einen neuen Feldzug gegen den furchtbaren alemannischen Fürsten Vadomar: darauf aber, als Constantius seine Friedens-Vorschläge nicht annehmen, und ihn nicht als Mitkaiser anerkennen will, zieht Julian gegen ihn. Constantius, im Kriege gegen die Perser, den er nicht glücklich führte, kehrte zurück, ward aber unterwegs krank, und starb zu Tarsus. - Er war ein eitriger Arianer, und yerfolgte alle anders meinenden Christen, nebst Juden und Heiden.

Julian, in seiner Jugend mit Strenge zum

**363**.

Christenthum angehalten und von christlichen Kaisern verfolgt, gewann im Umgange mit Maximus' von Ephesus, und besonders mit den neu-platonischen Philosophen in Athen, bald das Heidenthum lieb, und erklärte sich auf seinem Zuge gegen Constantius öffentlich für dasselbe. Daher Apostata. Er sprach zwar von Toleranz und spottete des christlichen Aberglaubens; liebte aber selbst Magie und bedrückte die Christen. Doch kann man ihm Klugheit, Gerechtigkeitsliebe und Mässigung nicht absprechen. Unnütze Diener schaffte er ab; ungerechte entfernte er, und traf Anstalten, den innern Wohlstand des Reichs zu fördern. Um auch das Land von außen zu sichern, machte er große Rüstungen gegen die mächtigen Perser, drang auch durch Syrien und Mesopotamien in persisches Gebiet ein, verbrannte seine Flotte, ward aber in einem Treffen 25 Juni. tödtlich verwundet, wahrscheinlich durch eines Christen Hand 1).

Jovianus, ein tapferer Feldherr, ward einstimmig vom Heere zum Kaiser erwählt. Hungersnoth zwang ihn zu einem nachtheiligen Frieden mit den Persern, er opferte alle Besitzungen jenseit des Tigris und die Vestungen Nisibus und Singara auf, zog sich 24 Febr. zurück, starb aber noch auf dem Wege zu 364 Ancyra. Er war ein eifriger Christ und Gegner der Arianer.

> Valentinianus, ein roher, aber tapferer Feldherr, ward nach 10 Tagen zum Kaiser

<sup>1)</sup> Ueber den Kaiser Julianus und sein Zeitalter. Ein historisches Gemälde von Aug. Neunder. Hamburg 1812.

erwählt. Er theilte das Reich mit seinem Bruder Valens, dem er die Präfektur des Orients übergab. - Die nord-westlichen Gränzvölker machten seine Regierung sehr unruhig, Alemannen, Franken und Burgunder fielen wiederholt in Gallien ein, obgleich Valentinian oder seine Generale (besonders Theodosius) sie mehreremal schlugen, und längs dem Rheinufer mehrere Schanzen und Vestungen, (bei Mannheim, Trier, Basel,) angelegt wurden. 368 landeten Sachsen in Gallien: sie behaupteten sich ansangs, wurden nachher aber treulos niedergehauen. Pikten und Skoten beunruhigten das südliche Britannien; Theodosius trieb sie zurück. Der maurische Fürst Firmus empört sich, wird aber besiegt, und tödtet sich selbst. Gegen die Quaden und Sarmaten, die, über einige Vestungen an der Donau aufgebracht, in Illyricum einfielen, zog Valentinian selbst: Theodosius schlug sie, Valentinian verheerte ihr Gebiet, starb aber plötzlich bei einer Audienz der Gesandten der Quaden. Er hatte sich durch Grausamkeiten verhalst gemacht, und um seiner Habsucht zu genügen, auch seinen Dienern gleiche Ausschweifungen Ihm folgten in den Abendländern seine Söhne Gratianus und der 4jährige Valentinianus II. unter Vormundschaft, der Mutter Justina.

Valens hatte indels einen harten Kampf mit einem Gegenkaiser, Procopius, gehabt, der erst 366 gänzlich besiegt ward. Leichter war Marcellus unterdrückt. Gegen die Gothen war er glücklich, bestimmte ihnen die Donau zur Gränze, und ließ nur dem mäch-

366 bis

370

**3**72

372

tigsten ihrer Fürsten, Athanarich, die Jahrgelder, 369. — Dem Konig von Persien aber mußte er Armenien und Iberien überlassen. Er war nicht blos gegen Juden und

Heiden hart und grausam, sondern als Arianer auch gegen die Rechtgläubigen, (so nannten sich die Anhänger des Athanasius).

Jetzt gaben die Hunnen aus dem Innem Asiens den ersten Stoß zu einer allgemeinen Völkerwanderung. Sie hatten im Anfange des 3 Jahrhunderts den größten Theil des östlichen Asiens, selbst China sich unterworfen: allein noch am Ende desselben Jahrhunderts erhoben sich die Chinesen wieder, und unterwarfen sich die Hunnen. Diese thaten wiederholte Einfälle in das chinesische Gebiet, wurden aber endlich mit solcher Gewalt angegriffen, dass sie ihr Land, die Mungalei, verlassen mussten. Sie gehen 574 unter Balamir über die Wolga, greifen 375 die Alanen am Don an, und überfallen, mit diesen vereinigt, die Gothen. Die Ustgothen, ostwärts vom Dniester, werfen sich auf die Westgothen; und die Westgothen

fliehen nach der Donau, und bitten den Valens um Aufnahme. Er gesteht sie zu; allein erst durch hinterlistige Bedingungen von Geifseln und Entwaffnung, bald durch Mangel an Lebensmitteln zur Empörung gereizt, verwüsteten sie ganz Thracien, phünderten selbst

die Vorstädte von Konstantinopel, und er-378 fochten den glänzenden Sieg bei Adrianopel, in dem Valens selbst fiel.

Gratian war nach Besiegung der Deutschen dem Valens zu Hülfe gezogen, und schon ziemlich nahe, als er die Nachricht von

seinem Tode erhielt. Doch war er zum Widerstande zu schwach, und die Gothen, in Verbindung mit andern nördlichen Gränzvölkern, verwandelten Thracien, Mösien und Illyricum bis zu den iulischen Alpen in Wüsteneien. Gratian rief daher den Theodosius, dessen Vater er unschuldig hatte hinrichten lassen, aus Spanien zum Feldherrn nach Thracien, und ernannte ihn bald darauf zum Augustus des Orients. Theodosius schlug die Sarmaten, und führte den Krieg mit den Gothen so klug und so glücklich, dass sie, unter sich uneins, Frieden schließen müssen, und Kolonien von ihnen sich in Thracien und Phrygien niederlassen. — Gegen Gratian, der sich indels den Vergnügungen und der Geistlichkeit ergeben, erhob sich Maximus aus Britannien, drang in Gallien ein, und Gratian, von den Seinigen verlassen, ward getödtet. Durch diesen Zug des Maximus wurde Britannien von aller römischen Besatzung entblößt, und den Einfällen der Pikten und Skoten ungehinderter Preis gegeben, gegen welche von Zeit zu Zeit hinüber geschickte kleine Heere nichts vermochten: zugleich aber ward ein Strich Galliens von den herüber geführten Britten besetzt, (Bretagne). Maximus wird von Theodosius als Mitkaiser der Länder jenseit der Alpen anerkannt: als er aber in Valentinians Gebiet, Italien, einfällt, ergreift Theodosius die Waffen, siegt; Maximus wird bei Aquileja gefangen und gerichtet, und Rom von allen Überbleibseln des Heidenthums durch den Eiferer Theodosius gereinigt. Er hatte schon ein zweites Concilium oecumenicum

379

**382** 

383

**~**0~

395

zu Konstantinopel gehalten (381), und die Gottheit des heiligen Geistes befohlen; er hatte im Morgenlande den Arianismus unterdrückt und die Vorrechte der Orthodoxen bestimmt; (Maximus liefs Ketzer sogar schon mit dem Tode bestrafen;) die Tempel ließ er niederreissen, und verfolgte alle Nichtchristen, dass die Heiden auf die Dörfer flüchteten, wo sie noch unbemerkt leben konnten: Pagani. --Valentinian II, in sein Reich wieder eingesetzt, ward nichtlange nachher von einem kühnen Franken, Arbogastes, seinem magister equitum, den er absetzen wollte, getödtet. Dieser erhob den Eugenius, ehemals Lehrer der Beredtsamkeit, zum Kaiser, und bewog ihn zu einem nicht unglücklich geführten Kriege gegen die Deutschen. Allein Theodosius, unterstützt von Gothen unter Alarich, kömmt nach Italien; Eugen wird im Sturmwetter geschlagen und bleibt, und Arbogastes tödtet sich selbst. So war Theodosius Alleinherr des ganzen römischen Reiches; starb aber schon im folgenden Jahre, nachdem er das Reich zwischen seinen beiden Söhnen Arcadius und Honorius getheilt hatte: Arcadius erhielt das Morgenland, d. i. die Präfektur des Orients und Illyricums, (Hauptstadt: Konstantino-

pel); Honorius das Abendland, (Hauptstadt:

Rom, Mailand) 1).

1) Die Gränzlinie ging von Scodra am adriatischen Meere bis Sirmium an der Donau.

Untergang des abendländischen Kaiserthums. 395 bis 476.

Gegen die Absicht des Theodosius ward seine Theilung des Reiches eine immerwährende Trennung in das morgenländische und abendländische Kaiserthum, vorzüglich bewirkt durch die Eifersucht der beiden unumschränkt herschenden Vormünder, des Rufinus im Morgenlande, und des Stilicho im Abendlande. Stilicho verlangte die Vormundschaft über beide Fürsten, und drohete, sie mit Gewalt zu nehmen. Rusinus rief dagegen die Gothen ins Reich: Griechenland ward ganzlich verwüstet; doch siegte Stilicho, und Rusinus ward ermordet durch den Gothen Ein gleich despotischer und eifersüchtiger Mensch aber, der Verschnittene Eutropius, kam an seine Stelle. Mit den Gothen schloss er ein Bündniss, erklärte den Stilicho für einen Feind des Staates, und um ihn von Kriege gegen das Morgenland abzuhalten, reizte er den Gildo, Befehlshaber in Africa, zum Abfalle von Honorius. Gildo aber ward von seinem eignen Bruder Mascezel besiegt, und der Sieger zum Lohne getödtet; und Eutropius ward 399 abgesetzt, verbannt und hingerichtet, besonders auf Antrieb des neidischen Gainas, der durch Verheerung Thraciens und Klein-Asiens den Arcadius zwang, ihn zum Anführer der Gothen in römischen Diensten, und der römischen Soldaten zu ernennen. Gainas, Arianer, wollte Alle, die anders meinten, heimlich hinrichten; allein seine Anhänger in

395

397

398

399

Konstantinopel wurden zuvorkommend er mordet, und er blieb in einer Schlacht, in welcher Hunnen dem Arcadius Hülfe leiste ten. *Eudoxia*, die Gemalin des Arcadius, herschte jetzt im Morgenlande.

Alarich, bisher blos Anführer einer versammelten Horde, ward König der West-Gothen in Illyricum, und aus Raubsucht, oder weil man ihm das Versprochene nicht bezahlte, drang er über die Alpen nach Italier ein. Wahrscheinlich ward ihm diesmal die Plünderung abgekauft, und er zog sich wieder zurück. Allein 403 kam er wieder, Honorius floh; doch wird Alarich von Stilicho bei Verona geschlagen und erhält Frieden unter der Bedingung: das ausgeplünderte

Italien zu verlassen. — Bald aber dringt eine neue Horde von Deutschen und andern Völkern, durch Asiaten verdrängt, unter Rhadagaisus in Italien ein. Auch dieser wird geschlagen von Stilicho, und die ihm folg-

ten, durch Hunger gezwungen, sich zu ergeben. — Allein von jetzt an folgte eine Horde der andern, alle Provinzen der Römer gingen nach und nach verloren, und es bildeten sich die heutigen europäischen Reiche.

Sueven, (unter denen die Quaden,) Vandalen, Burgunder, (deutsche Völkerschaften aus Norden,) und Alanen, (die ursprünglich am Dnepr gewohnt hatten und durch Hunnen verdrängt waren,) gingen 407 über den Rhein nach Gallien. Stilicho hatte sie dazu wol nicht aufgereizt; sie aber nach Gallien gewiesen, damit er sie von Italien abhielte. Zwar werden sie von den Franken geschlagen; doch verbreiten sie sich bald über ganz

Gallien bis an die Pyrenäen. Indess wird in Britannien ein gemeiner Soldat, Constantinus, zum Kaiser ausgerufen; er schlägt die gegen ihn geschickten Römer in Gallien, besiegt die hier eingefallenen Barbaren, und wird vom Honorius als Augustus anerkannt. Allein Gerontius, sein Feldherr in dem fruchtbaren Spanien, empörte die unterjochten Barbaren; und da sie gegen die Gallier. nichts vermogten, drangen sie über die Pyrenäen, schlugen die römische Besatzung und überschwemmten die ganze pyrenäische Halbinsel. Nur die Burgunder blieben in Gallien am Ober-Rhein, breiteten sich in Osten weiter aus, und stifteten ein großes Reich, das noch unter den Franken (im 6 Jahrhundert) seine eigne Verfassung behielt. - Schon 411 können die Barbaren Spanien unter sich theilen: die Vandalen erhalten den nordwestlichen Theil (Gallicien); die Alanen den süd-westlichen (Lusitanien und die Gegend von Karthagena); und die Silinger, ein Theil der Vandalen, Bätica, (Andalusien.) Die Sueven errichten ein Reich in Gallicien, das sich im längsten, bis 585, gegen Römer und Gothen behauptete.

Indels war schon 408 Alarich, unter dem Vorwande, dals man ihm eine große Geldimme schuldig sei, in Italien eingerückt: sie ward bezahlt; allein Stilicho, der Verräherei angeklagt, wird hingerichtet, und die Barbaren, die er in Sold genommen, werden 70n den römischen Soldaten ermordet. Die Jeretteten entslohen zu Alarich, und reizten liesen abermals zum Einfalle. Rom wird belagert, und kauft sich nur um einen hohen Er. Handb. d. a. Geschichte.

Preis frei. Da aber Honorius keinen Vergleich eingehen will, rückt Alarich zum zwei-

416

tenmal vor Rom: die Stadt ergiebt sich, und ernannte den Praefectus Urbi Attalus zum Augustus. Obgleich Alarich den Attalus bald wieder absetzen muss; so will doch Honorius, der sich in Ravenna behauptete, selbst nicht auf billigere Friedens-Bedingungen hören. Rom wird abermals erobert, und mit Grausamkeit wird gemordet, gebrannt und zerstört. Unter-Italien unterwarf sich, und Alarich wollte schon nach Sicilien übergehen, als er starb. Sein Schwager Adolph wird König der West Gothen, schliesst mit Honorius einen Vergleich, und verlässt das erschöpfte Italien. In Spanien und Gallien waren zwar die beiden Kron-Prätendenten Constantinus und Gerontius besiegt; allein schon hob sich ein anderer, Jovinus. Da er der Gothen Vorschläge nicht annehmen will, bekriegt Adolph ihn, und lässt ihn hinrich-Doch war er deswegen nicht Freund des Honorius: er behielt die Schwester desselben, Placidia, als Geissel, und Honorius schickte kein Korn. Doch ward Adolph in Spanien von einem Gothen getödtet. folgte Wallia, von der Nation zum König ernannt. Da sein Versuch, Africa zu erobern, misslang, schloss er mit Honorius einen Vergleich, den dieser endlich annahm, besonders gegen die in Spanien eingedrungenen Barbaren. Die Silinger werden gänzlich auf-

gerieben; die Alanen so geschwächt, dass sie sich mit den Vandalen vereinigen; und außer Navarra und Katalonien erhält Wallia noch Aquitania secunda (Languedoc), und

stistet das west-gothische Reich in Gallien und Spanien mit der Hauptstadt Toulouse, das sich bis 711 behauptete, in welchem Jahre es durch die Araber zerstört wurde. Der größte Theil von Spanien und Gallien war nun auf immer für die Römer verloren, und die Versuche zu Wiedereroberungen waren vergeblich. Honorius selbst war auch viel zu schlaff, um in so bedrängten Umständen etwas durchführen zu können; doch starb er eines natürlichen Todes 423.

Durch Unterstützung des Theodosius II. aus dem Morgenlande besiegte Valentinian III., Schwestersohn des Honorius. den Gegenkaiser Johannes: doch gegen auswärtige Barbaren konnte der Unmündige sein Reich nicht schützen. — Bonifacius, Starthalter von Africa mit unumschränkter Gewalt, wird gezwungen, sich zu empören. Da er die Angriffe der gegen ihn geschickten Feldherren nicht abwehren kann, ruft er den Genserieh. Anführer der Vandalen in Spanien, zu Hülfe. Zwar erkennt Placidia, die Mutter Valentinians, die Verrätherei des Aëtius, und Bonifacius wird wieder gewonnen: allein die Vandalen wollen jetzt nicht weichen; das Eroberte muß ihnen im Frieden 435 zugestanden werden, 439 erobern sie Karthago, und die Römer werden aus Africa gänzlich vertrieben. Es entsteht hier das berühmte vandalische Reich, das über 100 Jahre blühte, und dessen Seemacht besonders sich auszeichnete.

Seine Gemalin die griechische Prinzessin Eudoxia erkaufte Valentinian durch Abtre419

427

425

429

435 439

tang des westlichen Illyricums d. i. Pannonien, Dalmatien und Noricum.

Schon seit 409 hatten die Römer Britannien nur schwach beschützt; seit 426 aber alle Besatzung zurück gerufen, und es den Landungen der Sachsen und den Einfällen der Pikten und Skoten überlassen. Die Briten, unfähig sich zu vertheidigen, bitten bei den Römern wiederholt um Hülfe; aber vergeblich: sie rufen also Sachsen, Angeln und Jüten aus Nord-Deutschland gegen die einheimischen Feinde; statt der erwarteten Hülfe aber werden sie bekriegt, müssen sich unterwerfen oder flüchten, und die Eingewanderten gründen in Britannien neue Staaten.

455

Der furchtbarste Feind war Attila (Attīlas, Etzel). Die Hunnen hatten sich seit ihrem ersten Einfalle mehrere Länder von der Wolga bis zur Donau unterworfen, oft den Römern um Sold gedient, öfter sie zur Bezahlung eines Tributs genöthigt. Attila, seit 444 Alleinherr in Tokai, ein gewaltiger Krieger, schloss mit den Chinesen ein Bündniss machte die Perser zittern, unterwarf sich mehrere Völker die Donau hinauf, und nöthigte den griechischen Kaiser zu Jahrgeldern. Dennoch, da er beide Reiche gänzlich stürzen wollte, fiel er 451, als Verbündeter der Franken, in Gallien ein, und foderte, als Gemal der Honoria, der Schwester Valentinians, die ihm in der That die Ehe angeboten hatte, die Hälfte des Reichs. Zwar wird er durch die vereinte Macht der Römer unter Aëtius und der Westgothen bei Chalons (in campis Catalaunicis) geschlagen; doch hatte er die Rhein - Gegenden und ganz Gallien,

so weit er vorgedrungen war, gänzlich ausgeplündert; und 452 fiel er aufs neue in Italien selbst ein. Aquileja ward zerstört, Mailand ausgeplündert, Pavia in Asche gelegt; und obgleich Krankheiten und Hunger im Heere des Attila wütheten, konnte Valentinian doch nur durch das Versprechen eines jährlichen Tributs ihn abkaufen. Attila starb gleich im folgenden Jahre; das Reich der Hunnen zerfiel, und mehrere einzelne Völker und Staaten wurden nördlich und südlich der Donau geschieden, wie Attila's Einfall in Italien zu der Stiftung der Inselstadt Venedig Veranlassung gab. Valentinian sorgte dabei nicht einmal für Ordnung im Innern seines Reiches, sondern empörte durch Grausamkeiten und Ausschweifungen, lics aus Misstrauen seinen besten Feldherrn Aëius hinrichten, und ward daher auch von Maximus ermordet.

Maximus ernannte sich zum Augustus, seinen Sohn Palladius zum Cäsar, und zwang die Eudoxia, Wittwe des Valentinian, ihn zu heirathen. Diese, von Rachsucht verblendet, rief den Genserich von Africa nach Italien. Er kam, eroberte Rom, liefs den Maximus und seinen Sohn hinrichten, plünderte 14 Tage hindurch mit Grausamkeit Rom, und frarte die Eudoxia selbst als Gerfangene fort.

Avitus, römischer Feldherr in Gallien, wird durch Theodorich (Dieterich), König der West-Gothen, Kaiser, und in Rom anerkannt. Ricimer aber, aus dem königlichen Hause der Sueven, der herschsüchtige Sieger des Genserich und ein tapferer Feld
Br. Handb. d. a. Geschichte.

452

453

455 16 März

2 Jun.

457

herr, setzte ihn ab, und machte nach eini-

gen Monaten den

Majorianus, einen gleich großen Feldherrn, zum Kaiser. Die Vandalen, die auß neue in Italien landeten, treibt er zurück; den Theodorich in Gallien schlägt er, und zwingt ihn zu dem Versprechen des Beistan-

458 zwingt ihn zu dem Versprechen des Beistandes gegen Sueven und Vandalen: allein seine Unternehmung gegen Africa misslingt durch

Verrätherei auf der Flotte. Auch den innern Zustand des Reichs suchte er durch Gesetze zu verbessern. Ricimer aber, eifersüchtig auf sein Ansehen, nahm ihn gefangen, und

461 lies ihn hinrichten.

Dagegen erhob er den unfähigen Libius Severus, um in dessen Namen zu regieren. Doch vermochte er nicht, das Reich in Ruhe zu erhalten. Marcellinus machte Dalmatien unabhängig, und gründete hier ein eignes Reich. Aegidius erhob sich zum Henn der römischen Besitzungen in Gallien, war glücklich gegen die Gothen, nach seinem Tode aber bemächtigten diese sich seines Gebiets.

Severus starb, wahrscheinlich durch Gift, und Ricimer regierte 2 Jahre, mit unumschränkter Gewalt, doch ohne Titel. Endlich erlaubte er, das

Anthemius, vom griechischen Hofe zum Kaiser erklärt, unter ihm regierte. Da er aber erkannte, dass dieser ihm nicht trauete, belagerte Ricimer den Anthemius in Rom.

Die Stadt wird eingenommen, grausam geplündert, und Anthemius getödtet.

Jetzt ernennt er den Olybrius. von den Vandalen unterstützt, zum Kaiser: Beide aber sterben noch in demselben Jahre.

Da erhebt sich ein gemeiner, aber tapfeer Soldat, Glycerius, unterstützt von den surgundern, zum Kaiser. Der griechische-Hof dagegen ernennt den Julius Nepos. Glycerius muss Bischof von Salona werden, and Nepos dankt ab, als Orestes aus Pannonien sich empörte und in Italien eindrang. -Orestes machte seinen Sohn Romulus Augustulus, schön, aber noch sehr jung, zum Kaiser. Die barbarischen Miethstruppen, besonders Heruler, (ein gothischer Völkerstamm aus Pohlen,) und Rugier, (von der Ost See, Beide durch die Hunnen und Alanen südwärts gedrängt,) verlangen den dritten Theil aller Ländereien Italiens. Orestes schlägt es ab. Sie greifen unter Odoacers Anführung zu den Waffen: Orestes fällt, Romulus entsagt der Herschaft, und Odoacer wird zum König von Rom ausgerufen.

Alle übrigen Länder des westlichen Rei-, ches waren von fremden Völkern besetzt: nur in dem Lande nördlich von der Loire herschten noch römische Statthalter, von denen der letzte Syagrius erst 486 in der Schlacht bei Soissons durch den Frankenkönig Chlodowig besiegt ward. Rom und der größte Theil Italiens kamen aus Odoacers Gewalt 493 an Theodorich, König der Ost-Gothen, 553 an die morgenländischen Kaiser, denen auch das Exarchat um Ravenna und ein großer Theil von Unter-Italien nebst Sicilien blieb, während die Longobarden, von 568 an, in Ober- und Mittel-Italien sich ausbreiteten. Wie ihre Macht wuchs, verloren die Griechen. Endlich riefen die Römer Karl den Großen zu Hülfe.

471

474

475

.\_6

## 696 - Geschichte der Römer.

773 nimmt er Rom ein, das longobardische Reich wird gestürtzt, und Karl im Jahre 800 zum römischen Kaiser ernannt. — Das morgenländische Reich erhielt sich, ungeachtet seiner innern Zerrüttung und der vielfachen Angriffe feindlicher Völker von Norden, Osten und Süden, mittelst seines Despotismus und der günstigen Lage seiner Hauptstadt bis 1453.

Jahre -Ägypten. vor Christo. Menes. um 2000 This, Memphis, Thebe bilden sich als eign Staaten. Memphis wird her um 1756 schender Staat, un Tirhaka. Sethon. 700 Neue Verwirrung. Dodekarchie 671-656 666 Psammetichus Allein herr. Bildung durch Griechen. Necho 617, Schiffahrt, geschlagen von Ne-bukadnezar, st. 601 Psammis, st. 595. 600 Apries. 585 Cyrene. Empörung. st. 570. Amasis, st. 526. 525 persisch. 555

|                                                                                                               |     |                   | _                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------|
| c <sub>n</sub> , Italien.                                                                                     |     | Jal<br>vo<br>Chri |                                         |
| hner sind: en, er, Etrusker, Sikaner, Sik er, ser im mittlern u. untern Ita ers, er, Abkömmlinge der Galli ik | 1   | um 2              | ο <u>ο</u> ο                            |
| h                                                                                                             |     | um 1              | 756                                     |
| sch, a. u. c. 37.<br>Iss ordnet den Gottesdienst, 715<br>i. u. c. 39 bis 81.                                  | - 1 | 20, 1             |                                         |
| restilius, ferocior Romulo. H. Curiatier.                                                                     | lo- | 28, <u>3</u> .    | 1                                       |
| Martius.                                                                                                      |     |                   |                                         |
| 7, a. u. c. 137.  17.  18.  18.  19.  19.  19.  19.  19.  19                                                  | -   |                   |                                         |
| , orsenmert Rom;                                                                                              |     | , ı,              | ]                                       |
| 3, a. u. c. 176.<br>Tullius. Sechs Klassen der Bür-                                                           | 48  | , 4,<br>,         |                                         |
|                                                                                                               | 56, | 2.                | · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · |

| ahre | •                                                                                                                                                                                   | i                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chr. | Macedonien.                                                                                                                                                                         | Griechenlar<br>zum Theil abh                                                                                                                                                                                                      |
|      | Kassander, König, nachdem er die Olympias, den Alexander u. Herkules, Söhne Alex. des Gr. ermordet, st. 298. Philipp II. st. 297. Antip. u. Alex. in Kr. Demetrius Poliorcetes 294. | Nach dem lamischen A hielten Athen und a maced. Besatzung. 27 A Polysperchon 319. 3rth Demetrius Phalereus. derla des Kassander in At d T Demetrius Policerius freiet Athen und fa chenland 307, Oblt die 302, verwiesen 298 h14: |
| 88   | Purrhus 288, ver-                                                                                                                                                                   | Der ätolische und ach Aug                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                     | im V                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                     | ine<br>leî\A.                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                     | s (R<br>alien                                                                                                                                                                                                                     |
| ,    |                                                                                                                                                                                     | gen b<br>A st.<br>8 st.<br>von                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                     | i Mär<br>tverns<br>is un<br>acer                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

| •                       | A SHAREST PROPERTY.                   |                                                 |          |     |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----|
| <sup>1</sup> <b>A</b> e | hago.                                 | Epirus,<br>griechischer<br>Staat.               | Olymp    |     |
| -                       |                                       |                                                 | <u> </u> | _1  |
| c .                     | d<br>,                                | ~                                               |          |     |
| c n.                    | .7                                    |                                                 |          | Г   |
|                         | 1 '                                   | Für Sparta.                                     |          | ł   |
| -                       |                                       | Atrybas,                                        |          | ı   |
| hr                      | na f                                  | 550 Gesetz-                                     |          | Ĭ   |
|                         |                                       | geber.                                          |          | ı   |
| rot                     | , I                                   |                                                 | •        | ı   |
| 11 461                  | 7.4"                                  | Alexander                                       |          | ı   |
| i ers                   | , ]                                   | 333, Erobe-                                     | <i>:</i> | ł   |
| ik                      | 7 1                                   | rer in Ital.                                    |          | ı   |
| e                       | Pyrrhus.                              | Purchus                                         |          | Į   |
| ٥.                      | thager fol-                           | 7 7 7 7 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | -        | ı   |
| :                       | 3 Tarant                              | cobaides                                        |          |     |
| h                       | Tarent.                               | scheidet in                                     |          |     |
|                         | im Heerführ                           | er gegen                                        | 1        | 1   |
| <u>-</u>                | - laterwählt: b                       | ald nach-                                       | 1.       |     |
| - 1                     | rius.Burge                            | rbrieg                                          |          | i   |
| : sch,                  | et 88.                                | , , , , e g.                                    | 000      | - [ |
| <i>1s</i> s             | : L                                   |                                                 | 666      | - 1 |
| · ord                   | mmt Rom ein                           | 87. st. 86.                                     | 1        | ì   |
| 1. u                    | et, 84. Die                           | Marianer                                        |          | - [ |
| •                       | , p. 040 2010                         | Marianer                                        | . 1      | - 1 |
|                         | gen 82.                               | į                                               |          | - 1 |
| im II.                  | ictator 81-7                          | '9, st. 78.                                     |          | ;   |
| THOS                    | us. Volksli                           | ebling.                                         | I        | ŀ   |
| e, c                    | 71 den Spar                           | tacus in                                        | - 1      | - 1 |
| a                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                 |          | i   |
|                         | T mlm11 mafit                         |                                                 |          | - : |
| . 0 . 4                 | n Lukull gefüh                        | 1173-07,                                        | . I      | Ť   |
| υ, τ                    | a zinsbar gem                         | acht 63.                                        |          | ;   |
| Mas                     | a. u. c.                              |                                                 | i        | ł   |
| <i>a</i>                | sarund Cra                            | 5.54.560.                                       | . 1      | -   |
| *                       | gegen die Pa                          | ethor co                                        | I        | ŀ   |
| F 1                     | Rin                                   | D 55.                                           | •        | 1   |
| ; 2.                    | Bürgerkrieg                           | · rom-                                          | Ī        | 1   |
| <i>7</i> , a            | •                                     | l.                                              |          |     |
| istins                  | er 46, siegt be                       | ei Munda [                                      | i        | i   |
| 15"                     |                                       | , l                                             | I        | !   |
| Kor                     | is. Mutina. 71                        |                                                 | I        | 1   |
| : ,                     | ananhama. 7                           | . a. u. E.                                      | 1        | 1   |
| ,                       | anerkannte T                          | LIMMANAT.                                       | 1        | 4   |
|                         |                                       |                                                 | Í        | Ì   |
| 8, 4                    | bei Philippi. 7                       | 12 a. u. c.                                     | 4        | 1   |
|                         | isia. 714 a. u. c                     | :. l                                            | 1        | 1   |
| $Tu_I$                  | Pompejus, voi                         | m Volta                                         | 1        | !   |
|                         | , ompejus, von                        | " POINT                                         | ı        | 1   |
|                         |                                       | . ´a `İ                                         | ł        | :   |
| •                       | nvirate ausges                        | tofsen.                                         | Ĭ        | į   |
| 1                       | verstösst die Oc                      | tavia 33.                                       | 4        | j   |
| -                       | verstöfst die Och<br>vians bei Actin  | m 31. —                                         | 1        | 1   |
|                         | -                                     |                                                 |          | •   |
|                         |                                       |                                                 |          |     |

## Blüthe des römischen Reichs u

| hre<br>vor<br>Chr.    | Röme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre<br>nach<br>Chr. | Caesar Octavianus, 29 Imperator, 27 Au tahrischer Krieg 26 bis 19. — Die Parthe und Gefangene aus 20. — Niederlage den Deutschen 16. — Drusus und Til Vindelici, Norici, Rhaeti, 15. — Tiberius b — Drusus in Deutschland st. 9. — ratius st. 8. — Tiberius vertreibt die Rhein 7. — Tiber siegt in Deutschlan Dalmatien u. Pannonien empören sich 6 bei geschlagen von Hermann 9. — Augs Tiberius hebt Komitien auf. — Germanic lage des Varus 14 bis 16; erobert Comagene |
|                       | — Constantius, Kaiser des Morgeniandes<br>Alemannen 357 bis 361; st. 361 — Juli<br>schließen, st. 364. — Valentinianus im W<br>in Britannien. — Die Gothen über die Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>*</b>              | Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 958                   | Valens bleibt gegen die West-Gothen bei Adi Gratian und Valentinian II. im Westen. The Valentinian get. 392. Eugenius 394. — I Das Reich getheilt. — Arcadius (hu Alarich, der West-Gothe, fällt in Italien Burgunder, Sueven, Vandalen, A Franken ein eignes Reich; die übrigen bei Alarich erobert Rom 409, 410, und st. sche Reich, (Toulouse). Honorius st. 4 serich besetzt 429. Britannien von Italien (Venedig). Valentin st. 455 im Märingen auf 461.               |
| 426                   | 456. — Majorianus, get. 461. — Severus, von Ricimer geplündert. — Olybrius und Augustulus, dankt ab 476. Odoacer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

nte H rot<sub>ici</sub> yberi erser esie ik e h tia a eo ein re R



| i. |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    | · |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |

١ •

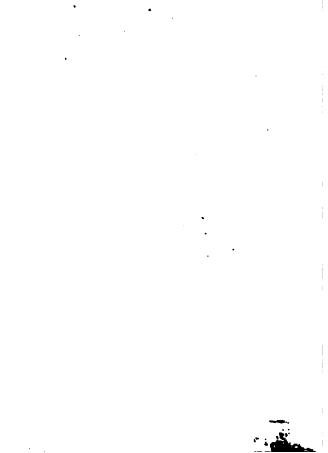

3

•

:

١

٠.

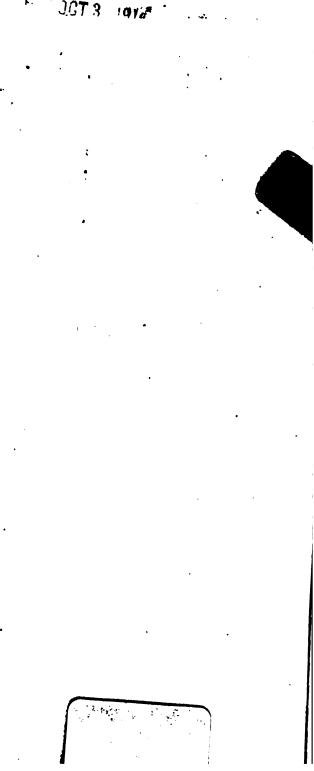